# DER APOSTEL PAULUS

Adolf Hausrath







<36611972280012

<36611972280012

Bayer. Staatsbibliothek

# 13. Wist. 333 7

Der

Apostel Zaulus.

M. + B. 30/22

My 200 by Google

C Der

# Apostel Paulus

non

Dr. A. Hausrath

o. c. Professor an ber Univ. Beibelberg.

Zweite, vermehrte Auflage.

---

Mit zwei lithographirten Karten.

Beidelberg.

Berlagsbuchhandlung von Fr. Baffermann.

1872.

Dh and by Google

Bayerische Staatsbibliothek

MUNCHEN

Buchbruderei von G. Dito in Darmftabt.

# Forrede.

Die erfte, im Jahr 1865 erschienene, Ausgabe bes "Apostel Paulus" mar hervorgegangen aus einer Stigge, Die ber Verfaffer ursprünglich für Spbel's bistorische Zeitschrift geschrieben hatte, um einen größeren gebilbeten Leferfreis über bie Umriffe bes Lebens bes Apostels zu orientiren, so wie es ber bamalige Stand ber theologischen Forschung erlaubte. Da sich bie Ausarbeitung für biese erste Absicht zu ausführlich gestaltete, ließ ber Verfasser bieselbe gesonbert erscheinen und bas Büchlein scheint in dieser Form eine Lücke gefüllt zu haben, da es auch außerhalb der deutschen Leserwelt freundlich aufgenommen wurde. Bon Professor Murling in Groningen ift im folgenden Jahre (bei J. B. Wolters, Groningen, 1866) eine hollandische und im gleichen Sahre von einem Ungenannten (Befteras, Truferi-Aftiebolaget, 1866) eine schwedische llebersetzung erschienen, und Dr. Salomon Bogelin, 3. 3. Professor ber Kunftgeschichte an ber Universität Zürich, hat baffelbe für bas Bolt und bie höheren Boltsschulen bearbeitet. (Rappersmyl, Bauer, 1867.) Desgleichen ift eine Uebertragung in's Englische unter gutiger Vermittlung ber herrn Williams und Norgate in Aussicht genommen. Wenn ber Berfasser bennoch erft jett eine neue Auflage veranstalten

wollte, so liegt der Grund dieses Zögerns darin, daß er über die betreffende Periode der neutestamentlichen Zeitgeschichte, aus der das vorliegende Buch nur ein Ausschnitt ist, erst zu festeren Ergebnissen kommen mußte. Nachdem diese Arbeit hinter ihm liegt, ist es ihm leicht geworden, das dort Gestundene hier in kurzer Form für einen weiteren Leserkreis zu reproduciren.

Wohl erhob sich bei bieser aussührlicheren Darstellung bie Frage, ob ber Leser nicht in ben Gang ber Controversen und bie Motive ber gewählten Darstellung, Einblick verlangen werbe, allein die Klarheit ber Darstellung selbst wurde barunter gelitten haben und es muß ja nicht in einem Buch Alles stehn.

Ich freue mich, daß die objective Darstellung der ersten Auslage bei beiben theologischen Parteien der Gegenwart Anserkennung gesunden hat. Das Büchlein war auch in keinem andern, als dem geschichtlichen Interesse geschrieben, zu erzählen, wie sich der Berfasser die apostolische Zeit, mit der er sich lang beschäftigte, vorstellt. Die neue Bearbeitung sucht noch entschiedener als die der früheren Auslage innerhalb der paulinischen Briese selbst Stellung zu nehmen und diese nicht bloß als Commentar zur Apostelgeschichte zu verwerthen. Möge das Büchlein auch in dieser Gestalt neue Freunde gewinnen und alte sesthalten.

Beibelberg, im Auguft 1872.

Hausrath.

# Inhalts-Verzeichniß.

### Erftes Budy

|    | Porgejaiate.                                    | Geite |
|----|-------------------------------------------------|-------|
| 1. | Die heimath bes Apostels                        |       |
| 2. | Jugendbilbung                                   | 19    |
| 3. | Paulus als Chriftgelehrter und Pharifacr        | 34    |
| 4. | Die Berfönlichfeit                              | 47    |
|    | 3weites Budj.                                   |       |
|    | Die meffianischen Bewegungen im heiligen Lande. |       |
| 1. | Jordantaufe und Garigimfahrt                    | 61    |
| 2. | Jejus                                           | 68    |
| 3. | Die driftliche Gemeinbe                         | 90    |
| 4. | Die Berfolgung bes Stephanus                    | 104   |
|    | Drittes Buch.                                   |       |
|    | Die Bekehrung des Paulus.                       |       |
| 1. | Das Bunber von Damasens                         | 123   |
| 2. | Die frohe Botschaft als jüdische Theologie      | 137   |
| 3. | Fleisch und Geift                               | 148   |
| 4. | Reuc Auffaffung bes Gefetes                     | 153   |
| 5. | Der Meffias als zweiter Abam                    | 161   |
| 6. | Die neue Menschheit                             | 168   |
| 7. | Die neue Belt                                   | 180   |
| 8. | Religiöfer Genius                               | 188   |

### Diertes Bud.

|           | Morgentanotimes Arveitsgeviet.                |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 1.        | Missionsweise bes Aposiels                    |
| 2.        | Erfte Berfuche                                |
| 3.        | Gasatien                                      |
| 4.        | Die galatische Rirche                         |
| 5.        |                                               |
| 6.        |                                               |
| 7.        | Streit um Galatien                            |
|           |                                               |
|           | Fünftes Buch.                                 |
|           | Birkfamkeit unter den Sellenen.               |
|           |                                               |
| 1.        | Macconien                                     |
| 2.        | Adhaja                                        |
| <u>3.</u> | Das proconsularische Asien                    |
| 4.        | Korinthische Wirren                           |
| 5.        | Der erste Korintherbrief                      |
| <u>6.</u> | Der Streit über bas Apostolat 409             |
| 7.        | Der zweite Korintherbrief 424                 |
| 8.        | Borbereitungen zur Reise in bas Abenbland 438 |
|           |                                               |
|           | Bechstes Buch.                                |
|           | Lebensende.                                   |
| 1.        | Gefangenichaft ju Cafarea 449                 |
| 2.        | Reise nach Rom 466                            |
| 3.        | Die römische Cemeinde 474                     |

Digitized by Gody

493

Erftes Budy.

Vorgeschichte.



## 1. Die Beimath des Apostels.

Beller als irgend eine Perfonlichkeit bes apostolischen Zeitalters fteht Paulus von Tarfus im Licht ber Geschichte. Während die zwölf Junger Jefu in ber Ueberlieferung mehr und mehr Beiligenbilber murben, die in fteinerner Rube und ohne bestimmten individuellen Ausbruck uns überkommen find, fpringt uns bier plotlich eine Geftalt mit icharf martirten Rügen entgegen, an ber Alles menschlich und individuell ift, und beren bestimmt ausgeprägte Subjectivität fich in einer Reihe von Schriften fo beutlich ausspricht, daß fie uns, wie nur eine ber Geschichte befannt und bis zu einem gewiffen Grabe vertraut wirb. Auch ber Lebensgang Pauli liegt, wenigstens in ben Sauptabschnitten, bell vor uns. Bei grund= licher Benützung bes Materials ift es sogar möglich, ben Berfuch einer Biographie bes Apostels zu magen. Der Bufall, ber vielleicht Unwichtiges erhielt und Wichtiges ber Ber= geffenheit übergab, ift freilich ein ftorenber Gebulfe bei foldem Unternehmen, aber wenn auch nur an einigen Buntten Geschenes und Geschichte sich beden, so reicht bas bin, um von Paulus felbst ein richtiges Bilb zu gewinnen.

In Einem freilich ist es mit bem Leben bes Apostels nicht anders bestellt als mit bem Leben Jesu selbst. Ueber Anfang und Ende besselben liegt ein rathselhaftes Dunkel. Zwar hat die Sage geschäftig ihre bunten Bilber auf diese leeren Blätter gezeichnet, allein nur um so schwerer ist es,

bie geschichtlichen Grundlinien herauszufinden. Es find gerabe bie höchsten Berge, beren Tug und Gipfel Rebel und Bolfen einhüllen, fo lagern fich Mothus und Sage gerabe um bie aröften Ramen. Wer Baulus mar, ebe er in ben Chriftenverfolgungen bes Jahres 36 vor une auftaucht, miffen mir nicht, was aus ihm warb, nachbem er im Sahr 64 ben Chriften Philippi's seinen Abschiedebrief gesendet, mir miffen es gleichfalls nicht - und bennoch burfen wir behaupten, baß bas Leben und ber Beift bes Apostels uns genauer befannt find als die irgend eines andern Mannes aus alter Beit, fo bak wir trots allebem ein Leben bes Apostels zu geben vermogen. Es ift freilich beute unfere uble Gitte geworben, bag wir meinen, unfere großen Manner nicht beffer ehren gu tonnen, ale indem wir felbst alle Schnipfel und Rleinigfeiten und Menichlichkeiten ihres Lebens gufammentragen und aus foldem Rebrichtbaufen ihnen ein Denkmal errichten, indem wir bas erfte Lallen bes Rinbes ergabten und bie bulflosen Tobestämpfe bes groß Gewesenen Stunde fur Stunde berichten. Statt fie zu ergreifen auf ber Sobe ihres Lebens, statt sie so zu überliefern, wie sie anders gewesen sind als wir Erdgebornen, ftatt fie festzuhalten in ben Momenten, in benen fie angeweht maren von bem Sauche bes göttlichen Beiftes - ftatt beffen werben alle Richtigkeiten jebes menfchlichen Lebens gusammengetragen, fo baß man sich schließlich fragen muß, mas benn eigentlich an ihnen groß und göttlich war? Was fie gelebt, wie fie fich getleibet, was fie gereift, was fie als Burger ber Gefellichaft gethan und gelaffen haben, mit welchen Leiben fie aus ber Welt gegangen, bas mogen fie gern fur fich behalten, wenn nur Das und erhalten bleibt, mas fie emporhob über uns andere, bas Prophetische, bas fie zu Boten Gottes gemacht bat.

Bliden wir von biesem Standpunkt hin auf bas Leben bes Apostels, bann burfen wir wohl sagen: wir wissen allers bings von biesem Leben wenig, aber wir wissen genug, wir

wissen gerade Das, was ihm selbst Grund und Zweck seines Daseins gewesen ist. Der von sich selbst sagte: "ich lebe, nun aber nicht ich, sondern Christus lebet in mir", dessen Leben läßt sich auch nur von dem einzigen Punkte her besichreiben, von dem er selbst die Welt ergrissen hatte. Ist dieser Punkt klar, so ist Alles klar. Denn sein religiöses Leben umfaßt Alles, was der Name des Paulus überhaupt für die Geschichte bedeutet.

Um fo mehr freilich hat der Biograph die Pflicht, danach zu forschen, unter welchen Verhältnissen dieses religiöse Leben sich gerade so gestaltete. Er geht den täuschenden Pfaden der Sage nach, um da oder dort ein Stück Geschichte zu sinden, er sieht sich um unter den Ereignissen der Zeit, od das eine oder das andere seine Schatten über den Weg seines Helben, geworfen, er sucht einzudringen in den Gedankenkreis desselben, indem er das Einzelne als Resultat des ganzen Lebens und Empfindens auffaßt und an dem gegebenen Wort die Spuren der vorangegangenen Gemüthszusstände und äußerer und innerer Ersahrungen nachweist.

Wer in bieser Weise das Leben des Paulus zu schreiben unternimmt, dem stellt vor Allem die Entwicklungs-geschichte des Apostels die schwierigsten Fragen, und bei dem Mangel aller zuverlässigen Nachrichten sind wir von vorn herein darauf hingewiesen, einsach aufzuzählen, welche Bilbungsnomente an der geheiligten Stätte seines Ursprungs auf den werdenden Genius einwirken mußten oder auch nur möglicher Weise einwirken konnten?

Es ist eines ber unbekanntesten Länder im öftlichen Winkel des Mittelmeers, dem die Christenheit ihren größten Apostel verdankt. Eilicien, die Heimath des Paulus, gehört unter diesenigen Provinzen des römischen Reichs, die verhält= nißmäßig am wenigsten von der griechischen Civilisation be=

rührt worben maren. Die Sprache bes Landvolks mar bem Sprifchen verwandt und nur bie Sauptstadt Tarfus gahlte unter bie Stätten bellenischer Bilbung. Im Kampfe ber Romer um Ufien batte Cilicien eine leibensvolle Rolle gefpielt und auch bie Burgerfriege ber Republit batten bier ihre pornehmsten Schlachtfelber gesucht. Bier auch spielt jene von Sheakspeare verberrlichte Scene zwischen Antonius und Rleopatra, bie umgeben von Rnaben als Liebesgottern und Sclavinen als Nereiben, im Aufzug ber Aphrobite in offener Barte ben Cobnusitrom berauf fam, um auf bem Martte von Tarfus um Antonius zu werben. Aus ben Wirren ber Rriegszeit war boch bie Bluthe von Tarfus ungeschäbigt hervorgegangen, so gunftig mar feine Lage unterhalb bes Tauruspaffes, bes fogenannten cilicischen Thors, von bem man, aus bem innern Rleinasien fommend, nach bem Mittelmeer berabstiea, und oberhalb bes haff, bes Rhegma, in bas ber bis Tarfus schiff= bare Cybnus munbet.1 Durch biefe Lage war Tarfus natur= gemäßer Stapelplat für bie Producte bes Taurus und bes fleinasiatischen Hinterlandes, Die zum Theil hier auch gleich verarbeitet wurden. 2118 hervorragender Erwerbszweig ber Tarfer wird namentlich bas specielle Sandwerk bes Baulus. Kabrication von Zelttuch, Cilicium, aus ben Saaren ber Biegen erwähnt, bie an ben Borbergen bes Taurus in gabl= lofen Scerben weibeten.2 Auf bem Cybnus murbe ber un= enbliche Holzreichthum ber Alpen nach ber Rufte hinab gefloft,3 mahrend bie Schiffsladungen bier umgelaben und über ben Bag nach bem Innern Rleinasiens geschafft murben.4 Diefen bebeutenben Transithanbel bezeugen auch bie Mungen von Tarfus, die ben hermes zeigen mit bem Beutel in ber hand, ober ben Cybnus als Weib, bas von Waarenballen umgeben ift.5 Auguftus hatte ber Stadt Abgabenfreiheit ver-

Strabo 14, 4 (pag. 672). Plutarch, Anton. 26. — <sup>2</sup> Aristot.
 De animal. 8, 28. Martial VII, 30. — <sup>3</sup> Diod. Bibl. 14, 39 unb
 14, 19. — <sup>4</sup> Strabo 14, 4. — <sup>5</sup> Pauly, Real-Enc. 7, 1618.

willigt und ihr Stadtgebiet, ihre gefetliche Gelbitverwaltung, ibre rechtliche Gewalt über ben Fluß und bas baran ftokenbe Meer bedeutend vermehrt, ihr auch die Chrenauszeichnung einer Metropole verlieben. ' Seitbem bieft Tarfus "Freiftadt".2 Rraft biefes ben Tarfern eingeräumten Rechtes ber Gelbit= verwaltung bestand eine breifach abgestufte städtische Regierung, beren oberfte Bertretung bie Bolksversammlung, b. b. bie Efflesia mar. Erots bes großen Berfehrs ber Stadt verrath fich aber die abgelegene Lage ber gangen Proving in bem verbaltnikmakig noch fraftigen religiöfen Leben ber ererbten Rulte. Roch war ber Geist hellenischer Auftlärung nicht bis in bie Thaler Ciliciens gebrungen. hier rebeten bie Orafel noch und auf ben tarfifchen Mungen fpielt Apollo, ber Gott ber Wahrsagefunft, eine große Rolle. Roch zu Plutarch's Zeit, eine Generation nach Paulus, marb "bas heilige Schwert Apoll's" blant und unangefreffen vom Rofte ber Beit gu Tarfus gezeigt.3 Als Gründer ber Stadt verehrten Tarfus und bas westlich vom Ausfluß bes Endnus gelegene Anchiale ben schwelgerischen König Sarbanapal und wir finden in ber benachbarten Schwesterstabt eine Statue beffelben, Die ein Schnippchen ichlägt, und bie eine Unterschrift trägt, welche uns fast wörtlich im ersten Korintherbrief bes großen Tarfers wieber begegnet: "If, trink und kofe, ba bas Uebrige nicht jo viel werth ift".4 Run ift aber biefer angebliche Konig Sarbanapal, hier wie anderer Orten, eine Combination bes griechischen Berakles mit bem altafiatischen Sonnengott Sanban. Es ift mithin ber Baalbienft, ber in ber Beimath bes Apostel Baulus im Schwang ging. Mit biefem noch fraftigen reli= giösen Leben verträgt es sich boch recht wohl, bag bie Tarfer fich mit ungebrochenem Gifer auf Philosophie, Poefie und

¹ Dio Chr. or. 2, p. 36. — ² "Libera" bti Plin. Hist. nat. 5, 27. — ³ De def. orac. c. 41. — ⁴ Strabo 14, 4 (p. 672). \$\mathcal{B}\$gl. 1 Cor. 15, 32.

Rhetorit marfen, mabrend in ben Beltstädten bamals bereits das Greisenalter ber griechischen Literatur begann. frische Talent, Die Gabe ber Improvisation und freien Rebe zeichnete bie tarfischen Philosophen ans, beren Lehrvortrage, Schriften, Buborergahl und Streitigkeiten bas Sauptintereffe bes gebilbeten Ciliciere gemejen ju fein icheinen. Gine Stabt, wo so viele Throne academischer Götter stehn, wird aber immer etwas Abbera fein, und fo wurden auch bier bie fleinlichen Angelegenheiten und Zwistigkeiten ber Grammatiker mit unendlicher Wichtigkeit betrieben und felbst ber Nachwelt aufbehalten. Daß ein großer Lehrer bie Stadtgemeinde um Del bestabl, bag Undere fich an ihren Gegnern burch Gpigramme, ober falls ihnen bagu ber Wit fehlte, burch nacht= liche Besudelung ihrer Saufer rachten, bag ber academische Rlatich oft in blutigem Ernfte enbete, bas Alles ichien Strabo bes Gebachtniffes ber Nachwelt murbig und werth. Sochftes Biel bes tarfischen Lehrers mar ein Lehrstuhl zu Rom, zumal gu Tarfus bie Bahl ber Gingebornen überwog und wenig Frembe ba ftubirten. Auswärts maren bie tarfifden Schulen cher verrufen, wie Philostratus wenigftens berichtet, ber eben gur Zeit bes jungen Paulus feinen Belben Apollonius in Tarfus ftudiren läft. "Als Apollonius von Tpana, jo berichtet uns Philostratus, bas vierzehnte Sahr erreicht hatte, führte ihn sein Bater nach Tarfus und übergab ihn bem Rhetor Guthnbemus. Er aber hielt zwar an feinem Lehrer, aber die Sitte ber Stadt bunfte ihn untauglich und philosophischen Studien nicht angemessen. Der Ueppigkeit mehr als ein anderes Bolf ergeben, voll Poffenreigerei und Duth= willen achten fie Kleiberprunt höher als ber Athener bie Die Stadt wird von bem Muß Endnus burch= ftromt. Un biefem fiten fie wie Baffervogel, weghalb Apol= Ionins in einem Briefe an fie ichreibt: "Lagt ab, Guch gu berauschen im Baffer". Er erbat fich also von feinem Bater bie Erlaubniß, nach bem naben Hega zu ziehen, wo eine bem Stubiren zuträgliche Ruhe und ein frischeres Streben herrschte; wo auch ein Tempel des Asklepios war und der Gott selbst sich den Menschen kund gab." Man kann solche Schilderungen nicht lesen, ohne an jene Wißachtung aller Sophistik zu denken, die Paulus im ersten Korintherbrief zu erkennen gibt, indem er Gott dankt, daß weder ein Sophist, noch ein Grammatiker, noch ein Disputirmeister dieser Zeit in der Gemeinde Eingang gesunden habe. Er hatte sich den Streit um nichts, das heißt um Persönlichkeiten, den Wetteiser der Sitelkeiten, das heißt um Klatschen und Spioniren dieser gelehrten Welt genau besehen können und erfüllte sich für die Zeit seines Lebens mit jener Verachtung der Weisheit dieses Zeitalters, die einer der Grundzüge seines Denkens ist.

Wie wir nicht anstehen, fur biese Reibe von Urtheilen Pauli bie biographische Unterlage zumeist hier in Tarsus zu fuchen, fo burchbrang Paulus fich gewiß auch bier ichon mit jenem Abichen gegen bas Gobenwesen, ber in feinen Briefen eine erheblichere Rolle spielt als in irgend einer andern Schrift bes neuen Testaments, bie Apokalppfe etwa ausge= nommen. Wir werben nicht fehl gehn, wenn wir bie Quelle biefer Empfindungen im Jubenviertel zu Tarfus fuchen, benn bas noch fraftige Beidenthum mußte auch fraftige Untipathien bei ber Jubenschaft herausfordern. Wie wir faben, brebte fich biefes religibse Leben wesentlich um ben Dienft bes Sonnengottes Sanban, ber noch gang ben Charafter eines wilben Naturdienftes trug. Gein hauptfest, Die Gattaen, wurde in Zellen begangen und je mehr es burch biefen Brauch als eine Nachäffung ber jubischen Laubhutten erschien, um fo mehr mußte es bie Entruftung ber Juben weden. Sarbanapal und Semiramis, beziehungsweise Beratles und Omphale, traten bei biefem Tefte perfonlich auf, um jebe Ueppigkeit gu üben. Die wilden Orgien biefes Naturdienftes endeten bann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philostr. Apoll. I, 7. - <sup>2</sup> 1 Cor. 1, 20.

mit Berbrennung bes Festfonias, ben man jedoch in Tarfus auf bem Scheiterhaufen burch eine Buppe zu erfeten pflegte, während andrer Orten ber Träger ber Rolle wirklich bem Tob verfiel. Go faben fich bie Juden bier Rulten gegen= über, gegen bie ichon ihre Propheten mit Teuer und Schwert angefämpft hatten, und um fo voller mußte ber Bulsichlag ihres eignen religiösen Lebens sein. In ber That liegen uns Bengniffe vor, baß bie Jubenschaft von Tarfus burch reli= giofen Eifer und nationale Befinnung vor andern bervorragte. In ben Tagen ber Makfabaer mar jener Apollonius, beffen Bote Beliodor beim Berfuch, ben Tempel zu Jerufalem zu brandschatzen, von himmlischen Reitern aus bem Tempel geworfen ward, Statthalter von Tarfus gewesen.2 Diefe neueste Rrafterweifung bes Allerheiligften wurde bem tarfifchen Juben= tinde barum von fruh auf ergablt und auch Paulus fpielt gelegentlich auf bieselbe an, wenn er fagt: "Wer ben Tempel Gottes verdirbt, ben wird Gott verderben, benn ber Tempel Gottes ift beilig".3 Ein weiterer Beweis fur ben ftreng religiösen Charatter ber tarfifchen Judenschaft liegt barin, baß bie Cilicier zu ben ftanbigen Teftgenoffen Bernfalems gablten, bie allbort ihre eigene Spnagoge hatten, ber nachmals auch Paulus angehörte. Huch Pauli eigene Uebersiedelung nach Jerufalem und bie Berheirathung feiner Schwester baselbst legt Zeugniß bavon ab, wie Tarfus im Zusammenhang mit ber priefterlichen Stadt geblieben mar. Namentlich aber er= wies sich ber streng patriotische und zelotische Charafter bes tarfifchen Jubenviertels beim Musbruch bes jubifchen Rriegs. Damals traten bie Juben von Tarfus zusammen, um bie Stadt ihrer Bater und ben Tempel auf Bion gegen bie Legionen Bespafians und feines Cobnes Titus zu ichuten, ja bie Sohne bes Jubenviertels zogen in Person aus, um mit ihrem Bergblut fur Jerufalem zu ftreiten. Strenge Blut-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Movers, Phönicien. S. 496. - <sup>2</sup> Jos. Mac. c. 4. - <sup>3</sup> 1 Cor. 3, 17.

gerichte über die cilicische Judenschaft waren die Folgen dieser nationalen That, als Titus auf dem Rückmarsch durch Tarjus kam.

Ein Tropfen bieses patriotischen Blutes feiner Landsleute . fliekt boch auch in ben Abern bes Apostels. Wohl ift sein Batriotismus aufgenommen in ben boberen Standpuntt, baß ber Christ weber Jube noch Grieche sei, bennoch sieht er es als einen Much Gottes an, wenn bie beilige Stadt in römischer Rnechtschaft ist mit ihren Kindern,2 er vermag ben Eifer Mraels, auch wo er zum Berberben führt, boch noch als etwas Löbliches zu würdigen, und er hat nie gelängnet, baß es etwas Großes fei um bie Vergangenheit seines Bolks, bas ben Ehrennamen ber "Sorgeliten" tragt, bem bie Rind= ichaft und die Berrlichkeit und die Bundniffe und die Gefets= gebung und ber Gottesbienft und bie Berheißungen, benen bie Patriarchen und ber Meffias angehören, mahrend bas Bolf ber Beiben sich gang anberer Bater und Brauche ruhmt.3 Auch nur ein beißes patriotisches Berg konnte in die Rlage ausbrechen: "Wahrheit fage ich und luge nicht, indem mein Bewissen mir bezeugt, bag ich große Betrübnig und Schmerzen ohne Unterlaß in meinem Bergen habe. Denn ich wurde wunschen, selbst verdammt zu sein fur meine Bruber". Ber fo rebet, hatte für fein Bolf ein Berg, und hatte Baulus nicht im Dienste Chrifti sich verzehrt, er hatte ohne Zweifel mit ben andern Tarfern im Jahre 70 auf ben Mauern Jerufalems fein Blut verfpritt, ftatt im Jahre 64 auf bem Sanbe ber römischen Arena zu enben.

Fragen wir schießlich, in wie fern die vorliegenden Bershältnisse der geschäftreichen und gelehrten Baterstadt auf Pauli Bilbung zurud gewirkt haben, so ist der Einsluß der ihn umgebenden griechischen Gelehrsamkeit auf seine Entwicklung meist überschäft worden. Bielmehr ist die vollständige Abs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philostr. Ap. 6, 35. — <sup>2</sup> Gal. 4, 25. — <sup>3</sup> Rom. 9, 3.

wesenheit einer griechischen Bilbung bei Baulus ein rechter Beweis bafur, wie fchroff bie Sonderung gwifden Juben und Beiben auch außerhalb Palaftina's gemesen ift. Zumal in einem pharifaischen Saufe - und aus einem folden Paulus hervorgegangen - wurde griechische Literatur als verunreinigend nicht gebuldet. Go scheint er in feiner Jugend bem griechischen Schriftthum gang fern geblieben zu fein und noch in seinen späteren Jahren machte ihm felbst bas Schreiben bes Griechischen Schwierigkeit, fo bag er meift feine Briefe bictirte, und wo er felbst schreibt, seine unleserliche, gricchische Handschrift belächelt.1 Wenn er sich bennoch eine achtbare Gewandtheit im griechischen Ausbruck erworben bat, fo ftammt biefelbe boch nicht aus ber Schule ber tarfischen Grammatiker und Rhetoren, die ihn ein correcteres Griechifch murben gelehrt haben, fondern aus ber Lecture ber griechischen Bibel= übersehung und bem fteten Umgang mit Griechen, und batte es feine Richtigkeit mit ben Spuren cilicifchen Diglekte, bie Hieronymus bei Paulus finden will,2 fo ware wenigftens in Diefer Sinficht Tarfus als bie Bilbungsftatte bes Apostels erwiesen. Die Renntniß ber griechischen Literatur bingegen, bie man ihm auch bat beilegen wollen, reichte ficher nicht weit. Co febr Paulus die Citate liebt, die aus ben gricchischen Schriftstellern find fparfam und bestehen ausschlieflich aus allgemeinen, fpruchwörtlich geworbenen Gaten griechischer 1 Ror. 15, 33 recitirt Baulus einen jambischen Trimeter aus einer Tragobie bes Menanber, aber er verfchlt bas Bersmaß und ber Spruch felbft: "fchlechter Umgang verbirbt gute Sitten", ift ein hellenischer Gemeinplat, ben Riemand aus Buchern lernte. Bielmehr hat fich Paulus ben= felben wohl eben fo gelegentlich auf ber Strafe aufgelefen, wie ben unmittelbar vorangebenben Gat feines Briefs: "Laffet

¹ Gal. 6, 11. — ² Hieron. ad Algas quaest. 10 in Betreff von 2 Cor. 11, 9 und 12, 13.

und effen und trinken, benn morgen find wir tobt", ben er auf bem Godel ber Sanbanfaule bes benachbarten Unchiale gesehen haben burfte. Auch bas Gleichniß bes Menenius Agrippa vom Krieg ber Glieber untereinanber, bas ber Apostel 1 Kor. 12, 12 reproducirt, hat er sicher nicht aus Livius felbst. Diefer Mangel an wirklichen griechischen Citaten bei einem Manne, ber fonft taum eine Beile fchreibt. ohne zu citiren, beweift aber, bag Baulus, bie Apofrophen abgerechnet, nie ein griechisches Buch zur Sand genommen batte 2 und biefe Literatur auch fpater grundfaglich bei Seite ließ, ba er nach seiner Bekehrung nur um fo mehr Werth barauf legte, nichts zu lehren noch zu miffen, als mas aus ber Quelle seines religiofen Biffens ftamme, in ben Augen ber Gelehrten aber "einfältig" zu fein.3 Bon einer griechischen Schulbilbung ift mithin bei Paulus nicht bie Rebe. Gin wie hinreifender Schriftsteller er auch geworben ift, von bem. mas bie Grammatiker Unmuth nennen, hat er feine Ahnung. Wie murben die Rhetoren gescholten haben über die simpeln Gingange, bie er für neue Abschnitte liebt: "was follen wir nun noch fagen",4 ober über bie Läffigkeit, mit ber er oft "erftens" fagt, um bann bas "zweitens" ju vergeffen. Damit ift nicht gefagt, bak bem Apostel bie literarische Bilbung überhaupt mangelte, aber bie feine mar bie bes Bebraers, bie andere Gefete finliftifcher Schonheit tennt. Bebraer aber blieb Paulus auch in feinem Berfehr mit Bellenen und auch bann, als bie Noth ihn zum belleniftischen Schriftfteller machte. feine griechischen Briefe beweisen, bag er fein Leben lang hebraifch gebacht bat, und hebraifch rebet auch bie Stimme mit ihm auf bem Wege nach Damascus.5 Sebraifch ift feine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. Hist. 2, 32. — <sup>2</sup> Denn das Eitat aus Aratos, Phänom. ober Cleanth. hymn. in Jov. 5 Apg 27, 28 und ber Bere aus Epimenides Tit. 1, 12 gehören den Berfassern bieser Schriften, nicht Paulus an. — <sup>3</sup> 1 Cor. 2, 1 sigb. — <sup>4</sup> Rom. 8, 31 a. D. — <sup>5</sup> Act. 26, 14.

Syntax, hebräisch sein Gebrauch ber Partikeln, und selbst die Worte braucht er oft im Sinn ihrer hebräischen Synonyme. So rechnet er auch forthin nach dem hebräischen Kalender, macht Wortspiele, die nur aus dem Hebräischen verständlich sind, und seine letzte Nebe zu Jerusalem halt er "in hebräischem Dialekte", zu großer Berwunderung derer, die man gelehrt hatte, ihn als griechischen Juden zu betrachten.

Nicht in ben philosophischen Laubgängen an ben Ufern bes Chonus also, wo die Schüler ber Grammatiker saßen wie die Wasservögel und sich berauschten in Wasser, haben wir die Schule bes Apostels zu suchen, sondern lediglich im tarzischen Judenviertel und in der Synagoge, deren bardarische Philosophie den Sophisten die tiefste Berirrung menschlichen Geistes schien. Paulus hat seinen Geist genährt an den Bildungsmitteln, die jedes jüdische Haus und der Gottesdienst der Synagoge, sammt dem Unterricht der Rabbinen bot, wie er denn auch selbst bekennt, kein Hellenist zu sein, sondern ein Kebräer von Kebräern und dem Gesehe nach ein Pharisaer.

Dennoch werden wir nicht sagen, daß es ohne Einfluß auf die Entwicklung des Apostels gewesen sei, wenn er in einer griechischen Weltstadt sich bildete, oder daß es Zusall gewesen, wenn der Ehristenheit ihr größter Missionsbote gerade aus einer Stadt der Diaspora zuwuchs. Es ersordert vielmehr nur geringe Ausmertsamkeit, um auf jeder Seite der paulinischen Briefe die Spuren davon zu entdecken, daß hier ein Mann schreibt, der in dem regen Treiben einer Großstadt herangereist ist. Die ersten Eindrücke der Jugend verwachsen sich nicht, und wenn unsere geistige Individualität die Summe unserer Vorstellungen ist und die eigenthümliche Art, wie wir sie verknüpsen, so dursen wir die Bedeutung eines solchen Heimathsorts auch für die spätere geistige Eigenthümlichkeit

 $<sup>^{1}</sup>$  2 Cor. 8, 10. —  $^{2}$  Gal. 4, 25. —  $^{3}$  Act. 22, 2. —  $^{4}$  Phil. 3, 4.

nicht gering anschlagen. Wer mochte in bem Kontraft ber Bergrebe und ber paulinischen Briefe verkennen, bag ber Rebenbe im Evangelium feine Bilber icoppit aus ber Erinnerung an bas Leben bes Sees, ber Berge, ber Muren und Balber, bag ber Schreiber ber Epifteln aber aufgewachsen ift in ber engen Strafe einer Grofftabt, unter bem Ginbrud bes regen Berkebre, ber von aller Belt Enden fich bierber qufammenbrangt. Wie Refus zum Bolfe rebet auf bem Berg, am Gee ober in ber einsamen Relswüfte, fo bat ber Gobn ber Aubenstrafe fein Leben lang bie Synagoge, ben Göller, bie ftille Stube eines abgelegenen Biertels bem Markte porgezogen. Wie bie Geißel ber Berrenworte fich gegen bie Boltsführer richtet, gegen bie Gunben ber Großen, fo find es bie Gunben ber fleinen Leute, Die geheimen Laster ber Rleinburger, gegen bie Paulus ankampft. Wie Jefus Jerufalem mieb, fo fuchte Baulus bie Beltftabte auf und brachte bie frische Luft vom Gee Genegareth mit in Die bumpfen Baufer ber Stabter. Go viel Bilber Jefus aus ber Natur icopft und wie bie Lilien Galilaas buften, bie Bogel unter bem Simmel zwitschern, bas Morgenroth gluht in seinen Reben, fo viel icopft Paulus aus ber Stube. Seine Bilber bewegen sich viel in ben gewohnten Umgebungen bes jubischen Saufes. Die Maggoth und bas Lamm bes Ofterfeftes, bie fäugenbe Mutter, Die Gebarenbe, ber Teig am Beerb, geben ihm feine Bergleichungen an bie Sand, und es ift ein Bilb feines Handwerks, wenn er bie Rudficht auf geringe Bruder ber Sitte vergleicht, ben Gliebern, bie von Ratur ungeehrter find, in ber Kleidung um fo mehr Ehre anguthun. Bewiß, Jefu Bilber haben einen andern Duft, mahrend biefe bie Stube verrathen, in ber fie gewachsen find, und wenn Paulus gelegentlich fich ein Dal in einem Bilbe vergreift, wie wenn er Rom. 11, 17 meint, bag ber Landmann auf alte Del= baume junge Zweige propfe, fo zeigt auch biefes Tehlgreifen ben Stabter und Rabbi. Andere Bilber find bem Erergierplatz, bem Rufthaus, ber Raferne entlehnt, bie ber Gobn ber Grokitabt mobl fannte, und nicht minder verfett es uns in bas Gemühl ber tarfifden Strafen, wenn ber Apostel rebet von bem Gewirr koftbarer Bauten und ftroberner Sutten.1 von ben öffentlichen Aufzügen, die ben Weihrauchgeruch hinter fich gurudlaffen, und von bem Tobesgeruch ber Beft, ber in ben engen Gaffen fich feftfett.2 ober wenn er bie Soderer gum Bild nimmt, bie bie Baaren verfälfchen,3 ober auf bas unpaare Gefpann von Ochs und Efel hinweift.4 Gogar Dinge, Die bie Juben unter bie "Grauel" rechnen, weil fie naber ober ferner mit bem beibnischen Götsendienst gusammenbangen, nimmt Baulus gelegentlich zum Gleichniß beiliger Borgange, fo wenn er 1 Cor. 7, 31 die große Umwandlung ber Belt am Tage bes Meffias einem Scenenwechfel auf ber Buhne vergleicht, ober wenn er 1 Ror. 4, 9 bavon rebet, bak er bei feinem Dienste fur Chriftus ein Theater geworben fei für Menfchen und Engel. In folden Beifpielen zeigt fich bie größere Unbefangenheit bes im Beibenlande geborenen Ruben, mochte er auch fonft "ein Sebraer von Sebraern" Gin Balaftinenfer batte fehwerlich, wie Baulus 1 Ror. 9, 24 f. thut, bas Leben in Gott bem Treiben auf ber Rennbahn verglichen, in bas bie Junglinge eintreten nach mäßigen, feuschen Wochen ber Borbereitung, um nach bem Rrange zu jagen, ben nur Giner erhalt, bei bem fie mit verbunbenen Augen laufen und fechten jum Gelächter ber Menge, bis ichlieglich ber Gieger feinen Gefangenen getnebelt gur Pforte trägt, mabrend ber Berold fich fpreigt und mit hober Stimme bie Ramen ber Sieger und bie Gefete bes Rampfes verfundet, beffen er felbst fich weislich enthielt. Es beweist sich in folden Bilbern boch auch die größere innere Unbefangenheit bes Diasporajuben in ber Beurtheilung heibnischer

 $<sup>^{1}</sup>$  1 Cor. 3, 12. —  $^{2}$  2 Cor. 2, 14 j. —  $^{3}$  2 Cor. 2, 17. —  $^{4}$  2 Cor. 3, 18.

Sitten und Brauche. Der palaftinenfische Jube tam fein Leben lang nicht über die ftille und laute Opposition gegen alle beibnischen Sitten binaus. Der Berfaffer ber Apotalopfe burch Rriegeschicksale nach Ephefus verschlagen, füllt fich mit mabrem Brimm gegen bie beibnischen Brauche, bie ibn um= geben, und welchen Wiberftand bie Rabbinen Jerufalems ber Einführung ber heibnischen Theater und Gymnasien entgegenftellten, ift aus ber Geschichte ber Makfabaer bekannt. Selbst ber aufgeklarte Berfaffer bes vierten Makkabaerbuche fieht eine Ent= weibung Jerusalems barin, baf bie Sprer auf Bion "eine Ringftatte für nachte Junglinge" eröffneten.1 Paulus bagegen fab in Ephefus, wo er ben erften Korintherbrief, in Rom, wo er ben Philipperbrief schrieb, auf biese Kampffpiele ber Theater ohne bie Abneigung feiner jubifchen Zeitgenoffen, ja es fpricht eine gewisse Freude an bem Spiel menschlicher Rraft und ber Uebung natürlicher Fähigkeiten aus ben Worten, in benen er bes Wettlaufs und Kauftkampfe, und bes isthmischen Fichtenfranges gebenft.2

Erkennt sich so an dem Fundorte der Bilber Pauli die städtische Heimath, so ist auch etwas in ihm von der geistigen Regsamkeit des Städters, die Alles beobachtet und aufgreift, mit dem Auge die Sitten, mit dem Ohr die Sprüchwörter, die er, griechische und jüdische, in ziemlicher Anzahl seinen Schriften einverleibt hat. Bor Allem aber darf man zu diesen Gewöhnungen der Jugend rechnen die besondere Fähigseit des Apostels, mit Griechen umzugehen, überhaupt die hervorragende Gabe, Menschen der verschiedensten Art und Abstammung richtig zu behandeln. Mochte auch das Leben der Familie in enge jüdische Grenzen gebannt sein, der belebte Bölkerverkehr, der hier sich brängte, die selbstiftändigen Eins

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 4 Macc. 4. Bgl. audy 2 Macc. 4, 14 figs. mit 1 Cor. 9, 24 figs. — <sup>2</sup> 1 Cor. 9, 24—26. Phil. 3, 12—14. — <sup>3</sup> 1 Cor. 12, 12; 15, 32. 33. (2 Thess. 3, 2.)

Sausrath, Apoftel Paulus, II. Auflage.

richtungen bes ftabtischen Lebens, bie ftete Berührung mit verichiebenen Ständen und Nationalitäten, bie Bewohnbeit, fich von Jugend auf wurdig und gewandt unter ben verschieben= artigften Leuten zu bewegen, fie erzeugten jene Menichentennt= niß, jene Sicherheit bes Auftretens, jene Fabigfeit ber Leitung, jene Gabe zu organisiren und eine Menge Faben in ber Sand au balten, hundert Intereffen gu überfeben, fich felbst gu ver= vielfältigen und boch nicht zu verlieren, bie wir an Paulus fo febr zu bewundern haben, und die ber fich weit leichter aneignet, ber an bas Gewühl ber Stabte von Jugend auf gewöhnt ift, ale ber Gobn einer landlichen Butte, ben biefes Treiben verwirrt. Den Namen, ben Baulus ber driftlichen Bemeinde beilegte, "Efflesia", bat er zuerft auf bem Martte von Tarfus gebort, wenn bie Burgerverfammlung gufammen= trat, um bie Borichlage ber Melteften zu genehmigen. Gollte ba ein Geift von biefer Bebeutung bei biefem mertwurdigen Treiben nicht noch mehr gelernt haben als nur einen Namen? Gewiß, es ift nicht Bufall, bag ber Zeltweber aus Tarfus und keiner ber Sischer von Rapernaum Apostel ber großen Stabte geworben ift. Duffen wir auch im Wefentlichen bie Burgeln feiner Bilbung an einem gang anberen Orte fuchen - Gines führt gewiß auf bie große Beibenftabt gurud: bie Beite bes Blick, bie Reife bes Charafters, bie Gewandtheit bes Auftretens und bagu bie Bertrauen erwedente Gicherheit, bie ihm eignete, und bie ebenso bas jubifche Synebrium beftimmen, wichtige Auftrage gerabe in biefe vielgewandten Sanbe zu legen, wie fie ibn in ber driftlichen Gemeinschaft zu einem begehrten Boten machen, dem alle gerrutteten ober bebrangten Gemeinden fich entgegen ftreden.

# 2. Jugendbildung.

Als ein Glieb ber tuchtigen, tapferen, altgläubigen Jubenschaft von Tarfus marb Baulus geboren. Gein Bater foll nach ber Apostelgeschichte romischer Burger gewesen fein, boch verrath biefes Buch mehrfach bie Absicht, ben Bormurf zu widerlegen, als ob bie Urheber bes Chriftenthums Feinde bes romischen Staats gewesen seien, aus welcher Tenbeng vielleicht auch biefe Angabe gefloffen ift. Rach feinen eigenen Schilderungen ward Paulus jedenfalls von romifchen Behörben mehrfach mit Strafen belegt, vor benen ber romifche Burger ficher gestellt sein follte. Um fo gewiffer ift, baß man im Baterhause bes Apostels sich eines reinen jubischen Blutes rubmte. 1 Nicht ohne Bronie fieht am Abend feines Lebens ber Apostel auf Das jurud, mas ihm an seiner Wiege von ben Borgugen seiner Abstammung mar gefungen worben. Daß er bem Gefete gemäß am achten Tage beschnitten warb, baß er fein Joumaer ober Salbjube, fonbern aus bem Saufe Satobs, bag er von teinem ber abgefallenen Stamme, fondern aus bem einen ber treu gebliebenen, bag er aus rein jubifcher Ebe ein Bebraer geboren marb und feine Lippen zuerft bie Sprache bes Paradiefes, nicht bie ber Griechen rebeten, bag er erzogen ward nach ben Traditionen ber Pharifaer und innerhalb ber Schule ber thatfraftigen Richtung ber Beloten anbing, bas Alles ward er gelehrt als "Gewinn" zu betrachten. Die Borurtheile bes pharifaifchen Saufes umftanden feine Biege, fein Jubenthum nahm ju wie ber Genfbaum im Evangelium, und Undulbsamteit, Fanatismus, Nationalhaß, Stolz und andere Leibenschaften bauten ihre Refter zwischen ben Zweigen. Es ift uns aus anbern Quellen nicht unbetannt, wie biefe pharifaifche Erziehung beschaffen war, bie wir bei Paulus vorauszuseten haben. Schon mit bem fünften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Röm. 11, 11. Phil. 3, 4. 2 Cor. 11, 22. Gal. 1, 14.

Lebensjahre begann im Saufe bes Pharifaers fur bas Rind bie Lecture ber Schrift, nicht viel frater ber Befuch ber Spnagoge an ben brei Gebetoftunden, die fur ben Diaspora= iuben bie brei täglichen Opfer im Tempel zu Berufalem be= beuteten. Um Montag, Donnerstag und Cabbath borte man bie Bortrage bes Gesetzes an. Allmählig wuchs bann ber Schüler in bie Schule und in bas Umt bes Lehrers felbft binein. Er las bas Gefet, er vervielfältigte es burch 216= schreiben, er versuchte bie Auslegung, er betheiligte fich an ben Streitgesprächen ber Synagoge. Diese Borbebingungen gu einem Umt an ber Gemeinde und gum Git und Stimmrecht in ben Synedrien maren überall gegeben, und auf biefe Beife konnte fich ber ftrebfame Jungling zum Oberften ber Spragoge, ja jum Archonten ober Ethnarchen, b. h. jum Bolfealteften ber Aubenschaft empordienen, ohne baf er befihalb auf Baterhaus, Sandwert und eigene Familie verzichtete. Co mar jebe Jubengemeinde ein Altar ber mabren Gottes=. verehrung, und gerate an Paulus tritt es uns mit rührenber Lebendigfeit vor's Muge, wie auch bas bumpfeste Judenviertel ber entlegenften Stadt belebt und bevölfert mar mit ben ewig jungen Bilbern und Geftalten aus ber Jugenbzeit ber Menschheit, wie Abraham's Sterne auch am Simmel bes fremben Landes glängten und wie bas lette Judenkind ber Diaspora geiftig fich erfrischte an bem Weben und Rauschen bes Saines von Mamre. Wie farbenhell fteht bem fonit feineswegs poetisch begabten Manne Die Geschichte ber Bater por ben Augen bes Geiftes. Welche Rolle spielt boch bei ibm ber Ergvater Abraham, mit bem Gott einen Bund gemacht, weil er glaubte.1 Sagar und Gara, Jomael und Ifaat find ihm nicht blaffe Geftalten, fonbern bie ewigen Typen ber Menschbeit. Lebendig fteht ihm die Wanderzeit Bracle vor Augen,2 und bis in's Ginzelnste bat er bie Ber-

<sup>1</sup> Gal. 3, 6. Rom. 9, 9. - 2 1 Cor. 10, 1 figbe.

haltniffe berfelben überbacht. Wir feben bei ihm 1 Ror. 10 ben langgestreckten Rug ber Israeliten, ben bie Wolkenfäule überschattet bis auf ben letten Mann. Und Baulus bat barüber nachgebacht, wie keiner ausgenommen war von biefem Schute. Go find fie auch alle burch's Meer gegangen, bie Rotte Korah fo gut, wie Sosuah und Raleb, Simri und Binehas gleich trocknen Fußes. Bor fie alle mar hingestreut bie geiftige Speise bes Mannah, für fie alle rauschte ber geistige Trank aus bem wunderbaren Telfen. Aber er bort biefes verftodte Bolt, ungerührt burch fo viele Gnaben, feufgen nach ben Fischen, ben Gurken, ben Melonen und bem Lauch und Rleisch, bas es umfonft hatte in Aegyptenland, er fieht, wie bie Israeliten fich lagern um bas golbene Ralb und wie fie effen und trinken und auffteben, um zu tangen, wie fie jum Baal Beor laufen und bie Tochter ber Mibianiter mit in's Lager bringen. Er bort fie bas beilige Land laftern, gegen beffen Riefen fie fich wie Beufdrecken erscheinen, ftatt fich bes erreichten Zieles zu freuen. Darum wird es bem Bolf zum Unbeil, bas ermablte Bolf zu fein, benn fagt Paulus, "nicht an ber Mehrzahl ber wunderbar Geführten hatte Gott Bohlgefallen". Er fieht fie niebergeftredt burch ben Bürgengel; verschmachtet liegen die Ginen, am hunger fterben bie Unbern, vom Schlangenftich getroffen finten biefe hin, mahrend jene bas Schwert frift; die Erbe thut fich auf und verschlingt die Meuternben und ber Bestengel richtet seine Gefchoffe auf bie Murrenben. Endlich aber ift Brael Sieger und ber inbrunftige Lefer fieht feche Stamme auf bem felfigen unfruchtbaren Cbal sieben und feche auf bem blübenben Garigim, und er bort bie Ginen buntle Worte bes Aluches rufen und bie Unbern Worte bes Gegens fprechen als Berheißung auf bas Evangelium.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 3, 10.

Das ist eine frische, lebendige Anschauungswelt, der man wohl noch ansieht, wie sie träumerisch des Knaben Phantasie beschäftigt und des Jünglings Brust geschwellt, denn es gibt Bilder, die uns entweder in der Jugend lebendig werden oder überhaupt nie und gerade diese Anschauungen scheinen uns dahin zu gehören.

Un ber intensiven Beschäftigung bes jungen Baulus mit ber Schrift mirb auch Niemand zweifeln, ber nur an einem einzigen Briefe bes Apostele geseben bat, wie fein Denken ein Denten in Citaten ift. Er hat fich mit ber Schrift fo burchbrungen, bag fich ihm Alles in Schriftstellen barftellt. Auch ift feine Renntniß eine vollständige und volltommen gleich-Paulus citirt bas Gefet ebenso oft als bie Bropheten und namentlich ber Pfalter ift fein Gigenthum ge-Dag ber Sebraer von Sebraern fich benifoch ber Regel nach an bie griechische Bibel balt, tann in einer Reit nicht auffallen, in ber bem Jubenthum ber bebraifche Tert felbft in Palaftina gebolmeticht werben mußte. Der gerufa= lemite Josephus ift in biefer Begiehung nicht anders geftellt. So wurde auch une beute eine frangofifche Ueberfetung bes Parcival weniger Schwierigkeit machen als bas Mittelhoch= beutsch bes Urtertes. Dennoch war Paulus ber griechischen Bibel mit nichten auf Gnabe und Ungnabe überliefert, fonbern wo ber bebraifche Tert seinem Zwede beffer bient, greift er ftets auf Diefen gurud. Was fich aber von Luthers Ueberfetung fagen laft, baß fie zuweilen ben Text mit Boefie und Tieffinn bereichert - wie g. B. ber zweiundvierzigfte Pfalm ohne Frage unendlich viel reizvoller und tiefer in Luthers Uebersetzung klingt, ale im Urtert - fo bat auch Baulus oft hohe Gebanken citirt, fur bie ber Nachichlagenbe nur ähnlich klingende Worte findet. Paulus meint mohl, Propheten hatten gefagt: "Der Gerechte wird feines Glaubens leben", ober: "Ich glaube, barum rebe ich", allein mas

biese wirklich gesagt haben, reicht nicht an die Sobe beffen, was Baulus in fie hineinträgt.

Bemerkenswerth für ben Umfang ber Lecture bes Bau-Ins ift fobann bie Thatfache, bag er auch gleichzeitige Schriften vielfach benütt, fofern fie nur überhaupt ber reli= gibsen Gattung angehören. Go ift namentlich bas erft nach feiner Betehrung verfafte Buch ber Beisheit ihm wohl bekannt und verburgt bas Studium auch anderer bellenistischer Schriften. Richt nur feine Anschauungen, baf Gottes un= nichtbares Wefen geoffenbart fei in feinen Werten.2 baf ber Tob burch bie Gunde und mithin burch ben Teufel in bie Welt gefommen fei,3 ober bie andere, baf bie gerechten 38= raeliten am Tage bes Meffias bie Beiben richten werben.4 finden bort ihre Parallelen, sondern auch manches Lieblings= bilb bat Baulus bort entlebnt. Go lefen wir in bem fünften Capitel bes Beisbeitsbuches bie Allegorie von ber Ruftung bes Gläubigen, ber als Harnisch Gerechtigfeit anlegt, als Belm ernftes Gericht, als Schild Beiligkeit und ber feinen Born ale Schwert Scharft,5 und im funfzehnten Capitel bie andere von bem Töpfer, ber aus bemfelben Thon Gefäffe bilbet, bie zu reinen Berrichtungen bienen und zu entgegengesetzten,6 Gleichniffe, Die erst burch bie paulinischen Briefe Eigenthum ber Welt geworben find. Much andere, uns verloren gegangene Apokrophen bat Baulus gelesen und theil= weise fogar unter ber Formel: "es fagt bie Schrift" citirt. So ftammt ber Spruch: "weber Beschneibung noch Borhaut ift etwas, fonbern eine neue Creatur", nach ber Meinung ber Alten aus einer berlornen "Apotalppfe bes Dofe".7 Gin anderes uns verlorenes Apotrophum muß bas ichone Wort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Habak 2, 11 in Gal. 3, 11. Ps. 116, 10 in 2 Cor. 4, 13. \$\mathbb{B}\_{9}\$(. ferner Jes. 28, 11 in 1 Cor. 14, 21. — \(^2\) Rom. 1, 20 and Weish. 13, 5. 8. — \(^3\) Weish. 2, 24. — \(^4\) 1 Cor. 6, 2 vg(. mit Weish. 3, 8. — \(^5\) Weish. 5, 17. — \(^6\) Weish. 15, 7. — \(^7\) 1 Cor. 7, 19. Gal. 5, 6; 6, 15.

enthalten haben, bas wir 1 Ror. 9, 10 lefen: "auf Soffnung bin foll ber Pflügende pflügen und ber Dreichende breichen auf Soffnung bes Theilhabens". Giner uns gleichfalls verloren gegangenen Schrift entlehnte er bie Worte 1 Cor. 2, 9: "Was ein Auge nicht gesehen und ein Dhr nicht gehört bat und zum Bergen eines Menschen nicht geftiegen ift, uns bat ce Gott geoffenbart burch ben Geift".1 Reben biefer Rennt= niß ber griechischen Apotrophen bezeugen aber auch rabbinische Kernspruche, welcher Art die Bildung bes Paulus mar. Go jene epigrammatischen Worte: "Richts über bie Schrift binaus",2 "Wenn du bas Gefet übertrittst, ift beine Be= schneidung Borhaut geworben",3 "Liebe beinen Nachften als bich felbit, bas ift bie Summe bes Gefetes".4 "Wer nicht arbeitet, foll nicht effen",5 Worte, bie theils burch ben Rlang, theils burch Parallelen fich als "Spruche ber Bater" erweisen, beftätigen auch bier ben Gat, baß ein reger Beift gar viele Lebrer bat.

Untersucht man nun die Art der paulinischen Schriftbenühung näher, so zeigt sich rasch, wie ihm sein Verständniß
berselben durch die jüdische Schule vermittelt war und seine Eitate tragen noch vielsach die Spuren der rabbinischen Hände, aus denen er sie empfing. Die Schriftgelehrsamkeit des Jusbenthums hatte schon seit lange einen bunten Einschlag um jedes einzelne heilige Buch gewebt. Manche Schwierigkeit und manche Lücken der Erzählungen der heiligen Geschichte waren entdeckt und durch kunstliche Erklärung oder durch nen erdichtete oder von andern Volkern gelevnte Fabeln gelöst und ausgefüllt worden. Es hatte sich bereits eine gewisse leberlieserung in der Auslegung und eine Anzahl Sagen über die Borzeit gebildet, die zum Theil schon eben so willig geglaubt

<sup>4</sup> Gal. 5, 14. — <sup>5</sup> 2 Thess. 3, 10.

<sup>1</sup> Siehe bie Commentare zu 1 Cor. 2, 9. — 2 1 Cor. 4, 6. — 3 Rom. 2, 25. Barallelen bei Gisenmenger, Entb. Jubenth. 2, 289. —

wurden, wie die fanonischen Erzählungen felbft. Go . viel Baulus auch von biefen rabbinifchen Buthaten wegwarf, bie israelitische Geschichte stellte sich ihm bennoch manchfach anders bar, als wir fie in ben Quellen lefen. Unwillfürlich kommen ihm Ausschmuckungen und Erweiterungen in die Reber, die ber Text nicht enthält, sonbern bie bem Apostel aus ber Schule von Jugend auf geläufig find, fo bag er momentan nicht zu scheiden weiß .. was Schriftwort und was Tradition ift. Beginnen wir mit ber Schöpfungsgeschichte, fo mar es eine Tradition ber rabbinischen Schule, baf ber Abam bes erften Schöpfungsberichts, Ben. 1, ein anderes Subjett fei als ber bes zweiten, Gen. 2,1 und Baulus grundet auf biefe Scheibung seine Lehre vom irbifchen und himmlischen Denfchen, ober vom erften und zweiten Abam.2 Geben wir weiter zur Erzählung vom Gunbenfall, fo will Ben. 3 ohne Zweisfel bie Entstehung bes Uebels in ber Welt erklaren, bas beift zeigen, warum ber Dann einen Ader voll Dorn und Difteln bestellen, warum bas Beib mit Schmerzen Rinber gebaren, warum Beibe bes Tobes fterben muffen. findet in ber Erzählung vielmehr, mit anbern Lehrern, bie Ertlarung bes boppelten Gefetes in unfern Gliedern und bes Gesetzes bes Tobes in unserem innern Menschen. Go beutet er Gen. 6 ben Bertebr ber Cobne Gottes mit ben Tochtern ber Menschen als einen Gunbenfall ber Engel, wie feine Meinung zeigt, bag bie Schonheit ber Beiber ben Engeln versuchlich fei.3 Geben wir zur Patriarchengeschichte über, fo theilt Baulus nach Rom. 4, 5, 13 bie Meinung bes Buches ber Jubilaen, bag Abraham bor feiner Berufung ein Gogenbiener gewesen und baf er bie Berbeifung erhalten habe, Erbe ber Belt zu fein, mas bas Gine wie bas Unbere im Schrifttert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philo, de opif. mundi. Mang. I, 32. Leg. alleg. 49. — <sup>2</sup> Rom. 5, 12 f 1 Cor. 15, 21 f. 47 f. Phil. 2, 6. — <sup>3</sup> 1 Cor. 11, 10. Bgl. bas Targum zu Gen. 6, 2.

nicht liegt. Go befagt Gal. 4, 23, Jaat fei nicht auf fleischliche Beife erzeugt, fonbern burch ein Schöpferwort Gottes 1 und bes Ergvatere Jugend lagt Baulus getrubt fein von Berfolgungen Ismaels,2 wovon zwar bie Schrift nichts weiß, wohl aber bie zu Baulus Zeit verfaßten Jubilaen, bie berichten, wie Ismael ben Salbbruber auf's Gelb lodte, ibn mit Pfeilen ichoft, ibn berum ichleifte und unter bem Schein. mit ihm zu fpielen, ihn mißbanbelte. Auch mar es, wie es Scheint, bes Apostels Meinung, bag es ein Engel bes Satans war, ber zum Engel bes Lichtes verftellt mit Jafob rang,3 eine Anschauung, Die bem Texte gleichfalls fern liegt. Um ftartiten bat Baulus boch bie Graablung von Doje burch bas Medium ber rabbinischen Tradition gesehen, wie benn bie philonifche und josephische Biographie bes Gefetgebers zeigen, baß bie ausschmudenbe Sage gerabe in biefer Beziehung befonders geschäftig mar. Go lefen wir 1 Kor. 10, 4, baß ber Kelfen, aus bem Dofes Baffer fcblug, fein naturlicher Rels gewesen sei, sonbern ber Deffias, ber in biefer Sulle ben Rinbern Jeraels auf ihrem Buge nachfolgte, wie benn bie Rabbinen anschaulich schilbern, wie biefer Fels fich bem manbernben Bolfe burch bie fanbige Steppe nachwälzt, um es zu tranten.4 Go wird ferner 1 Kor. 10. 1 ber Bericht, baß Gott vor Abrael hergezogen fei, bes Rachts als Feuerichein, bes Tags als Rauchwolfe,5 fo ausgebeutet, als ob bie göttliche Schechinah ben gangen Rug ber Israeliten gebedt hatte, ja Paulus fest voraus, bag aus biefer Bolte Baffer herab traufte, um bie Rinber Geraels auf Dofes zu taufen. Dit ber rabbinischen und samaritanischen Theologie stimmt es auch, wenn Paulus Gal. 3, 19 berichtet, bag bas Gefet

Bgl. Rom. 4, 19. 9, 9. Jubil. Göttg. Jahrbücher 1850 Gal. 4, 29. — 3 2 Cor. 11, 14. — 4 Onkelos in Num. 21, 18—20. Bgl. die Commentare zu 1 Cor. 10, 4. — 5 Exod. 13, 21.

auf bem Sinai nicht burch Gott felbft fonbern burch bic Engel verfundet worben fei und vermuthlich war auch bie weitere Untersuchung 2 Kor. 3, 2-16, ob der Wiederschein bes gottlichen Lichtglanges auf bem Angesichte Mosis unter bem Tuche, mit bem er beim Berabfteigen vom Ginai fein Lingeficht verhängte, weiter geglangt habe ober verloschen fei, Gegenstand rabbinischer Controversen. Go haben bie Ergab= lungen ber Schrift, burch bas Prisma ber rabbinischen Trabition gefeben, bem Upoftel manchfach bunte Ranber angenommen und ihre icharfen Umriffe verloren. Gelbitverftanblich aber mar es auch bie Unschauungswelt bes Rabbinismus, bie ben Sintergrund feines Denkens bilbete. Paulus gablt ben britten Simmel ale Ort über ben Bolten, ben fiebten ale Parabies und theilt in Betreff ber Lehre von ben Beiftern, Damonen und letten Dingen gang jene gemeinsamen jubischen Vorstellungen, wie sie uns auch aus ber Apotalypse bekannt find.

Haulus die Schrift mithin gelesen unter dem Einstuß der rabbinischen Tradition und der Weltanschauung des
damaligen Judenthums, so verräth auch im Einzelnen seine
Schriftauslegung deutlich die Spuren seiner exegetischen Schule.
Zunächst stellt sich diese schulmäßige Stellung zur Schrift
dar in der strengen Inspirationstheorie. Die Schrift ist ihm
nur eine Erscheinungssorm des göttlichen Geistes, darum redet
er von ihr, wie von einem lebenden Wesen. Die Schrift
"sieht voraus", sie "verschließt",2 sie "gedietet", sie "spricht",
sie "ift nicht dawider" und verfügt mit Rücksicht auf das,
was kommen wird. Wit andern Worten, die Schrift ist
dem Apostel identisch mit Gott selbst und der Ausbruck: die
Schrift sagt und Gott sagt ist dasselbe. Paulus kann
beshalb auch an das Einzelnste und Kleinste in der Schrift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 12, 2-4. - <sup>2</sup> Gal. 3, 22. - <sup>3</sup> Gal. 5, 23. - <sup>4</sup> 4, 23-25.

bie wichtiaften Confequengen anbangen. Wenn Ben. 13, 15 nach bem Abschied Abrahams von Loth bem Erfteren bas ge= lobte Land verheißen wird und feinem Samen, fo fnupft Paulus an Die Singularform bes Wortes Samen, beren fich bie griechische Bibel bebient, bie weittragende Folgerung, es fei bort vom Deffias, bem einen Abrahamiben, nicht von ber Gesammtrabl bes Bolfes Abrahams bie Rebe, benn Gott rebe mit Absicht im Singulor und nicht im Plural.1 biefer Ibentificirung bes gottlichen Beifte mit ber Schrift, entspringt benn auch bie Ausschlieflichkeit bes Schriftbeweises. Bernunftgrunde gibt es fur Paulus nur beilaufig, und bie Methobe seiner Beweisführung ift just biefelbe, bie wir im Talmub finden. Bon Citat zu Citat fortschreitenb, gieht fie auch fur bas Ginfachfte ben Autoritätsbeweis bem unmittel= baren Vernunftschluß vor und will bas nabe Ziel nicht burch einen Schritt über bas Waffer erreichen, sonbern langfam von Stein zu Stein tretend, tommt fie fclieflich auf feltsamen Umwegen ba an, wohin eine einfache Argumentation aus Verftand und Erfahrung rafcher geführt hatte. Gelbft rein that= fächliche Fragen werben von Paulus nicht felten aus ber Schrift entschieden. Will er 3. B. barthun, baß bas Evan= gelium ben Juben bereits bekannt fein mußte, wenn fie nur hören wollten, fo beruft er fich nicht auf bic Bahl ber drift= lichen Genbboten und ihre langjährigen Unftrengungen, fonbern auf Pf. 19, 5, wo es von ber Brebigt beiße: "Es ift ja in alle Lande ausgegangen ihr Schall und an ber Welt Enbe ihre Reben". Ober haben sie vielleicht bie Predigt nicht verftanben? Doch - benn es fteht ja Jesaja 65, 1 geschrieben, ich war zu finden für die, die mich nicht suchten, und zu erforschen für bie, bie nicht nach mir fragen, zu Israel aber fpricht Gott Jefaja 65, 2: "Den gangen Tag redte ich meine Sanbe aus gegen ein widerspänstiges und ungehorsames Bolt". Gine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 3, 16.

· folche Argumentationsweise liegt uns febr fern, aber fie mar bie nothwendige Form bes Denkens fur eine Schule, bie in ber Schrift Alles vorhergefagt wußte, was auf bem Bebiete bes Beile fich guträgt und gutragen wirb. Für einen folchen Gebrauch ber Schrift mußte anberseits freilich ber Tert auch burchaus fluffig und bilbfam werben, ba er ja nach Beburf= niß balb Diefes balb Jenes ausfagen follte und fo eigneten fich auch bie Schulen ber Bebraer alle jene eregetischen Runft= griffe an, burch bie bie Belleniften ihre griechische Beltan= ichauung mit bem Texte ihrer beiligen Schrift in Ginklang gesetzt hatten. Dabin gehört vor Allem bie Lehre von einem boppelten Schriftfinn, einem gemeinverständlichen und einem tiefer liegenben geistigen und bie bamit gusammenbangenbe Borftellung, daß gewisse Borgange ber alten Gefchichte vorbilbliche, prophetische Enpen beffen gewesen seien, mas bie Rufunft bringen folle. Bon Saus aus war die Unnahme eines boppelten Schriftfinns und bie allegorische Deutung bie Folge ber zu fchroff gespannten Inspirationstheorie. Der Geift tann auf seine Gelbstthätigkeit nie vollständig verzichten. Ift er nun befangen in ber Meinung, Die Wahrheit fei in einer bei= ligen Schrift unbebingt enthalten, fo wird er feine felbftftan= bigen Gebanken in biefe Schrift hineinbeuten und Das, mas seinem Denken wiberspricht, wird er aus biefer Schrift megbeuten, indem er gewisse Bestandtheile für bildlich, uneigent= lich ober allegorisch erklärt. Vor ben Sebräern waren bie griechisch rebenben Juben auf biefes Mittel verfallen, aus ihrer heiligen Schrift Alles wegzubeuten, mas bem griechischen Denten auftößig war ober mas ber überfpannten Borftellung. baß jeber Buchstabe ber Schrift von Gott inspirirt fei, unwürdig ichien. Go lehrten bie Rabbinen bas junge Gefchlecht, bas von ber griechischen Stepfis angefäuert mar, bag hinter ben altväterischen Geschichten, bie fie verlachten, ein tiefer, gebeimnigvoller Ginn fich berge. In foldem Bufammenhang hatte ber berühmteste Lehrer biefer Zeit, ber Alexandriner Philo, ben Gat ausgesprochen, bas Gefet handle nirgenbs . von ben unvernünftigen Befen, sonbern habe überall bie mit Berftand und Bernunft begabten im Auge. Go ftellt auch Paulus 1 Ror. 9, 9 ben Gat auf: Gott bekummre fich im Gesetze nicht um die Ochsen und beutet die ichone Borschrift Deuteronomium 25, 4, ben breichenben Ochsen nicht zu ver= torben, auf bas Recht ber Boten Gottes, von ben Gemeinden leiblichen Unterhalt in Anspruch zu nehmen. In ahnlicher Beise wie Philo bie Erzväter als Sinnbilder menschlicher Tugenben anfah, bat Paulus ihre Beiber als Bundniffe gebeutet. Er fieht in bem Streit ber beiben Frauen Gara und Sagar nur eine allegorische Darftellung bes Berhältniffes zwischen bem alten und neuen Bund. Diefer Streit, fagt Baulus Gal. 4, 24 fei nicht eine Geschichte wie eine anbre, fonbern babe einen tieferen allegorischen Ginn: Sagar namlich bedeutet ben Bund von Sinai, wie bem Schriftgelehrten ichon angebeutet sei in bem Namen bes Berges, ber bei ben Urabern Sabschar beißt, was sich benn auch thatfachlich er= weift an ber Rnechtschaft Jerufalems unter ben Romern, bas wie Sagar zur Zeit Stlavin ift. Die Freie bagegen, Cara, bedeutet ben neuen Bund, bas himmlische Jerufalem bas frei ift. Den Beweis bafur finbet Paulus in Jefaja 54, 1 mo ber Prophet an bas neu zu bauenbe Jerusalem Worte richtet, bie eben fo gut an Sara gerichtet fein konnten: "Froblode Unfruchtbare, bie nicht gebiert, brich aus und rufe, bie nicht Beben empfinbet, benn viel find bie Rinber ber Berwithveten, mehr ale bie ben Dann bat". Ift bier bas neue Jerufalem als finderlose und boch finderreiche Gara geschilbert, fo beweist bas, bag umgekehrt Sara nichts Anderes ist als eben eine Allegorie bes neuen Jerufalem. Bebeuten aber hagar und Sara ben alten und neuen Bund, fo bedeuten ihre Kinder Ismael und Ifaat bie Kinder bes alten und neuen Bunbes, bas heißt bie Juben und Chriften, ober bas ungläubige und gläubige Brael. Darum werben bie Chriften

von ben Juben verfolgt, wie Jomael feinen Bruber verfolgte, aber ber Schlug ber Allegorie: Wirf hinaus ben Sohn ber Magb, nicht foll er erben mit bem Gobn ber Freien, beutet auch binlanglich flar an, was bas Enbe biefes Rampfes gwischen Juden und Chriften fein werbe. Romer 10, 6 läßt in abnlicher Beife ber Apostel in ber Stelle Deuter. 30, 11 bis 14 bie Glaubensgerechtigkeit als tieferen, von Dofe felbft nicht verstandenen Schriftsinn zu Wort tommen und Rom. 4. 23-25 behauptet er, wenn es von Abraham beife, es fei ibm fein Glanbe gur Gerechtigkeit gerechnet worben, fo fei bas nicht nur um feinetwillen gefchrieben, fonbern auch um unferetwillen, welchen es zugerechnet werben foll. Alfo gu= nächst wurde es freilich um Abrahams willen geschrieben, bann aber war bei bem Schreiben, wovon Dofe feine Ahnung hatte, bereits in Aussicht genommen bie Begnadigung ber Chriften in gleicher Beife.

Wie Paulus mithin mit der Lehre vom tieferen Schriftfinn operirt, als einer langgewöhnten exegetischen Methode, so auch mit dem Begriff des Typus, der gleichfalls ein wesentliches Hulfsmittel der damaligen Schriftauslegung war.

Der Begriff bes Typus, das heißt des geschichtlichen Borbilds besagt, daß Ereignisse oder Personen eine prophetische Bedeutung für die Zukunst haben, indem sie die Thatsachen der großen Heisetzt zum voraus abbilden. Melchisedet, der König und Priester der Borzeit, lebte freilich, aber er war wesentlich eine Prophezeiung auf den kommenden Priesterkönig Jesus und Gott hat ihn nur darum geschaffen, damit er ein Fingerzeig sei auf den Hohenpriester und König unserer Seelen. So ist die Schlange von Mose am Stade zunächst allerdings dazu erhöht worden, damit die Kinder Jörael, indem sie nach dem Gnadenholze schauen, genesen vom Schlangendiß, das ganze Ersebniß dieser wunderbaren Heilung aber war eine Weissgung auf den, der zur Heilung der Menschheit am Kreuze erhöht werden sollte. Unverkennbar ist auch dieser

Begriff ursprunglich bellenistisch und auf bem Boben ber platonischen Weltanschauung gewachsen. Für ben Platonismus nämlich find im Grunde alle Dinge Topen, bas beißt Abbrude ber Ibeen, bie in ber gottlichen, geiftigen Welt ibr mahres Sein haben. Nun hatte aber ber jubische Bellenismus Abealwelt und meffianisches Reich ibentificirt. Die Welt ber Ibeen wird bem Juben berabsteigen in ber letten Beit, ber himmlische Abam, bas himmlische Jerusalem, bie himmlischen Simmel werben am Ende ber Tage felbst sichtbar fein, wenn bie Zeit ber Erfüllung tommt, einstweilen aber werfen fie ihre Schatten herab in biese sinnliche Welt. Das irbische Berufalem ift ber Abdruck ober mit bem Bebraerbrief gu reben ber Schatten bes himmlischen und in fo fern bas obere Berufalem bereinst berabsteigen wird vom himmel, ift es eine Berheiffung auf bas kommenbe. Melchisedet ift ein Abbild bes himmlischen Sobenprieftere und fofern biefer himmlische Hohepriefter ein Dal wirklich wird auf ber Erbe, eine Prophezeiung, ein Abbruck, ein prophetisches Borbild. Go ift ber erfte Abam ein Typus bes himmlischen Abam und in fo fern ber himmlische Abam, als zweiter Abam, felbst tommen wird, enthält ber Typus auch eine Weiffagung auf bas Urbilb. Die Typen sind mithin die Schatten, die die kommenden Beilsthatsachen vor fich berwerfen, fie find Beiffagungen, bie in prophetischer Weise praformiren, mas spater erft zu voller Realität gelangen wirb. Solde topifden Borgange bat Gott aber, nach Baulus, barum in bie Sichtbarkeit treten laffen, bamit bie spateren Geschlechter fich warnen laffen. Daß bie Wraeliten manberten in ber Bufte, bag fie in ber Bolfe und bem Meer getauft wurden und bas beilige Brob bes Mannah, ben heiligen Trank aus bem Chriftusfelfen erhielten, ift nach 1 Ror. 10 geschehen als weiffagendes Borbild auf bie kommende Gemeinde, Die ausziehen wird aus Megnpten= land, wiedergeboren wird aus Baffer und Geift und burch bas himmlische Brot und ben himmlischen Relch genährt wird

jum ewigen Leben. "Diefes find fie als Borbilber von uns geworben", fagt Paulus. Gin Schatten war es und Abbilb kommenber Dinge, baß fie nach ben Fleischtöpfen Aegyptens gelüfteten, benn auch ben fpateren Chriften gelüftete gurud nach ben Bortheilen ihrer heibnischen Tempel. Das golbne Ralb haben fie angebetet, um bie Thatfache zu praformiren, baß mancher Chrift wieber gurudfallen wird in bas Beiben= Mit ben Töchtern Moabs haben fie verkehrt, wie bereinst verlorne Christen bem Dienst ber Panbemos nach= geben werben. Bon ben Sarafs wurden fie gestochen für ihr Murren, um die Schicksale ber unzufriebnen Chriften poraus barguftellen. Rurg, "biefes Alles, fagt Paulus, ift ihnen "topifch" begegnet, gefchrieben aber fteht, was zu Unfang ber Geschichte sich gutrug gur Zurechtweisung berer, für welche bas Enbe ber Welt herangekommen ift". Wie fehr Paulus ergriffen und beherrscht war von ber tieffinnigen 3bee, bag bie ganze Vergangenheit eine Prophezeiung gewesen sei auf die Rulle ber Zeiten und bie Beschichte bes Gottesvolks nur ber Schatten, ben bas Reich ber Simmel, ehe es herabstieg, voraus geworfen habe in bie Welt bes Seins und Scheins, zeigt fich vor Allem auch barin, bag ihm felbst viele fachlichen Einrichtungen bes alten Bunds symbolische Andeutungen zu fein icheinen, in benen ber Beift Gottes finnig anzeigte, mas bereinst geschehen soll. Nachbenklich kann er sich ba in bie unverstandenen Symbole vertiefen, die alle bereits hinwiesen auf ben, ber feitbem gekommen ift. Go ift bas Paffahlamm eine Berbeigung auf ben, ber am erften Paffahtag ge= ichlachtet warb, bie ungefäuerte Speise ein Typus ber geiftigen Lauterkeit, von ber bie Gemeinde bes Lamms lebt, und bas Sinausschaffen bes Sauerteigs ein Bilb bes Sinausschaffens ber Gunbe aus bem Saufe ber Chriftenheit.

So sehen wir Paulus auch hier arbeiten mit ben Begriffen ber jubischen Schule. Indessen, so schulmäßig bas Alles klingt, im Grunde enthält es boch nichts, was wir nicht

Sausrath, Apoftel Paulus, II. Muffage.

bei jedem geistvollen Jöraeliten finden könnten, der von Jugend auf mit der Schrift umging und ausmerksam in der Synagoge den Auslegungen der Lehrer und dem Gang der Controversen folgte. Es sinden sich aber auch Bestandtheile einer Bildung dei Paulus, die einer späteren Formation angehören, da sie wesentlich den geschulten Schriftgelehrten verzrathen. Die Apostelgeschichte rechnet ihn unter die Schüler der Raddinen und er selbst sagt von sich, daß er im Judaismus viele seiner Altersgenossen übertroffen habe, indem er ein größerer Eiserer für die natürlichen Sahungen gewesen sei, oder wie der Philipperbrief es ausdrückt: "Nach dem Geset ein Pharisäer". Damit ist doch mehr von ihm ausgesagt als eine allgemeine jüdische Vichung, aber auch dieses Nehrere bestätigt sich in seinen Briefen.

## 3. Paulus als Schriftgelehrter und Pharifaer.

Die Art, wie Paulus im Philipperbrief von seiner Erziehung nach bem Gesetz redet, läßt die Frage offen, ob er diese Erziehung zu Tarsus oder zu Jerusalem erhalten habe. Dagegen weiß im folgenden Jahrhundert die Apostelzgeschichte zu berichten, daß Paulus schon früh nach Jerusalem tam und "in dieser Stadt erzogen ward". Es ist doch zweiselhast, ob man im zweiten Jahrhundert, als sogar die gesammte Entwicklungsgeschichte Jesu der Bergessenheit versallen war, nech etwas Zuverlässiges von der Jugend des Paulus wußte, und da die Apostelgeschichte den Judenchristen zu lieb den Apostel gern im engsten Zusammenhang mit der Haupstadt des Judenthums und ihren weisen Lehrern zeigt,

<sup>1</sup> Gal. 1, 14. — 2 Act. 22, 3. Seine bortigen Verwandten 23, 16.

so ift vielleicht die ganze Jugendlegende biefer Tendeng ent= Wenigftens bietet biefe Jugendgeschichte erhebliche innere Schwierigkeiten. Da bie Apostelgeschichte an ben Bericht über bie jerusalemitische Jugend bes Baulus unmittelbar bie Erzählung von ber Berfolgung bes Stephanus anreiht, fo entsteht ber Schein, ale ob bie verchriftliche Beriobe bes Paulus wefentlich ber hauptstadt bes Jubenthums angehöre, und als ob er unmittelbar non ber Schule weg fich an ber Berfolaung ber Chriften betheiligt hatte, wie ihn benn bie Upoftelgeschichte auch ausbrucklich bei biefer Gelegenheit einen Jungling nennt. Allein biefe Bervorhebung feiner Jugend gehört wohl ber apologetischen Tenbeng bes Buches an und fteht in Widerspruch bamit, bag Paulus im Jahre 36 nicht wohl ein Jungling gewesen sein kann, wenn er sich im Jahre 60 im Philemonbrief als einen Greis bezeichnet.1 Gerabe bie Rolle, bie Paulus bei jenen Verfolgungen fpielte, fcbließt eine unfertige Jugend aus. Zumal im Jubenthum, wo ber Grundfat galt, bag Beisheit nur bei Greifen gu finden fei, murbe man eine fo verantwortungsvolle Diffion, wie bie zur Ausrottung bes Chriftenthums in Damascus ficher keinem "Jungling" in unferem Ginn übertragen haben. Nach feinem eigenen Zeugnift bat Baulus auch Jefum nie gesehen, er ist unschuldig an der Berurtheilung bes Gefrenzig= ten, bie er ben Oberften biefer Belt, nicht fich, gur Laft legt, er weiß auch nichts über ben Taufer zu fagen, beffen große Wirksamkeit gerabe in feine Unfangsjahre gefallen fein wurde, hatte er ichon vor ber Berfolgung bes Stephanus ben jerusalemitischen Schulen angehört.2 Statt beffen läßt Paulus feinen Wandel im Jubenthum bamit beginnen, bag er bie bereits bestehende Gemeinde gerftorte.3 Daß er fich gegen Robannes ben Täufer verftodt, bag er mit bem Otterngeguchte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philem. 9. — <sup>2</sup> Rgl. 2 Cor. 5, 16. 1 Cor. 2, 8. 1 Thess. 2, 15. — <sup>3</sup>-Gal. 1, 13—14.

gegen ben Propheten am Jordan gegischt, baf er mit ben anbern Pharifaern Unichlage gegen Jesum geschmiebet, baf er mit ihnen Barrabas bem Meffias vorgezogen, bag er mit ber Menge "freuzige, freuzige" gerufen, bas Alles hatte ein bie eigene Bergangenheit fo ftreng richtenber Geift nicht verfcmiegen, mare biefelbe von biefen Schatten verbunkelt ge= wefen, und hatte er schweigen wollen, wir wiffen, welches Bebachtniß feine Gegner für biefe Bergangenheit hatten. Daß auch fie biefen Borwurf nirgends erbeben, beweift, Baulus war weber an ber Opposition gegen ben Tanfer, noch am Rampf ber Pharifaer mit Jefn betheiligt. Dann aber mar er auch in ben Jahren 34 und 35 aller Bahricheinlichkeit nach gar nicht in Gerufalem. Wie fteht es bann aber mit ber Angabe, bag er zu Berufalem auferzogen und unterrichtet ward zu ben Guffen bes Gamaliel? Daf er fpater ftets Tarfus, nicht Jerufalem als bie Beimath betrachtet, in bie er fich guruckgiebt, baß er in Judaa überhaupt "unbefannt ift von Angesicht",1 bag er ein Handwerk treibt, bas in Tarfus feine Beimath und von Cilicien feinen Namen bat, kann biefe Ungabe wenigftens nicht unterftuten, und was wir von Gamaliel miffen, wiberfpricht berfelben vollenbe. Die Apostelgeschichte felbst und ebenso bie in ber Difchnah Gamaliel bem Alten zugeschriebenen Berordnungen zeichnen benfelben als ben Mann ber Milbe, ber fanften Mittel, bes gebulbigen Zuwartens, Paulus bagegen nennt fich einen Zeloten und bie Apostelgeschichte bestätigt biese Angabe.2 Der Gegensat amischen Gamaliel und ben Reloten war aber feineswegs ein folder, ber innerhalb feiner Schule fich geltend machte. fonbern, wer Zelot war, bing eben nicht ibm, fonbern feinem und feines Ahnen Gegner Schammai an. Schammaiten und Silleliten, ober mit bem Evangelium zu reben, Beloten und Berodianer standen sich gegenüber, und wie ber von Berodes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 1, 22. - <sup>2</sup> Gal. 1, 14. Phil. 3, 5.

Aprippa jum Synebrialhaupt eingefette Gamaliel biejenige pharisaische Richtung repräsentirt, die nach bem Borbild bes Mufterkönige fich mit ben Beiben zu vertragen benkt, fo bezeichnet ber name ber Zeloten ben erbitterten Wiberftanb gegen alles heibnische Wefen. Go leicht fich nun verftebt, baß eine Giferseele wie Paulus ben Zeloten angebort baben muß, wie bie paulinischen Briefe berichten, fo unverständlich bleibt es, mas er, laut ber Apostelgeschichte, zu ben Fugen bes Gamaliel foll gefucht haben? Denn mahrend Paulus fich felbst als einen größeren Giferer für bie Trabition ber Lehrer bezeichnet ale viele Andere, ift für Gamaliel gerade fein Rampf gegen bie Uebertreibungen ber Trabition charafteristisch. So ift von ihm ber weise Spruch erhalten: "Bergehnte nicht zu viel vermuthungeweise", eine Devife, die gang flar bie Ibee feiner Theologie barftellt, ben Pharifaismus zu reinigen von feinen Uebertreibungen.1 Gang biefer Richtung gehören auch feine Synebrialverordnungen an. Wie tann nun aber Baulus ein Belot gewesen fein, wie fann er fich fogar einen Beloten vor anderen Beitgenoffen nennen, wie fann er fagen, er habe alle übertroffen im Jubaismus an Gifer fur bie Satzungen, wenn er Schuler bes Mannes mar, ber verrufen ift wegen seiner Larbeit, wegen seiner Reigung, bie Last bes Gefetes zu erleichtern und burch milbe Deutung bie Trabition illusorisch zu machen? Dazu steht bie Nachricht über bie Bor= geschichte bes Paulus nicht in bem erzählenden Theile ber Apostelgeschichte, in bem ber Berfaffer nach Quellen arbeitet, fonbern in einer jener Reben, bie gang fein Gigenthum find und in benen er zumeift bie apologetischen Tenbengen seines Buches zum Ausbruck bringt. Um fo mehr liegt ber Berbacht nabe, ber Berfaffer habe als Lehrer bes Baulus eben ben bekannteften ber jubifchen Rabbinen genannt und ben,

<sup>1</sup> Grap, Geich, bes Jubenth. 3, 274. Sepp, Leben Jefu. 179. 198. Derenbourg, Palestine apr. 1. Thalm. 239 f.

bessen Namen den besten Klang hatte bei der Christenheit und der um so länger im Gedächtniß geblieben war, als sein Enkel Gamaliel II. als Vorsteher der Schule von Jamnia die Ersinnerung an den Ahnherrn wieder auffrischte. Nach dem Allem stehn dem Bericht über die Jugend des Apostels ernstere Bedenken entgegen, als man sich in der Regel klar zu machen liebt, und das Wahrscheinlichere ist, daß Paulus nicht in Jerusalem zum Pharisäer gebildet ward, sondern daß er als eifriger Pharisäer nach Jerusalem ging, um sich sofort in die Strudel des dortigen Parteikampses zu stürzen, aus denen er dann nach kurzer Betäubung als Christ emportaucht.

Dennoch ift nichts gewisser, als bag Baulus ein ge= Schulter Schriftgelehrter mar, nur bag nicht bie Tempel= spnagoge zu Bernfalem feine Schule mar, fonbern bie Spnagoge zu Tarfus. Denn baß eine folde an ben flaren Baffern bes Coonus irgendwo geftanden haben muß, ift burch bie Bebeutung ber bortigen Jubenschaft verburgt. eignete sich Paulus jene Renntnig ber Rechtsgewohnheiten feines Bolfes an, bie feine Briefe überall verrathen. betrachten wir ben Inhalt berfelben naber, fo fpringt und fofort ber ftart juriftische Bug feines Dentens, bie Fulle iuriftischer Ausbrude und bie häufige Bezugnahme auf Specialitaten bes judifchen Rechts in bie Augen. Die gange Recht= fertigungelebre bes Apostele von ber begangenen Schulb, bie Gott nicht vergeben tann, ohne baß eine objective Satisfaction biefelbe gefühnt hat, ift im Grunde mehr auf juriftische als theologische Principien gebaut. Namentlich aber entstammen feine Bergleichungen fehr häufig bem Gebiet ber Rechtsver= baltniffe. Go fagt er 2 Ror. 1, 22, Gott habe uns verfiegelt und une ben Arrabon, bas Draufgelb, bas Saftgelb bes Geiftes gegeben. Gott bat auf bie Berufung gleichsam eine Angahlung gemacht, bamit er nicht ohne Schaben gurud fann, und er hat ben Bertrag fogar befiegelt. licher Weise ift fur Paulus bie Erwählung eine "Erb=

schaft" 1 ober ein "Bundniß",2 bas beibe Theile bestätigen. Chrifti Tob ift ihm in Begiebung auf bas Gefet ein "Berjährungstermin", auf ben alte Forberungen binfällig merben.3 Mus bem Rechtsgrundfat, bak ein Bertrag nicht einseitig abgeandert werden konne, laugnet er die Berbindlichkeit bes Gefetes, bas erft nach 430 Nahren zu bem Bertrag zwischen Abraham und Gott bingugefügt murbe.4 Rach ben Rechtsbegriffen bes Drients tonnte er ben Unmunbigen und Sclaven als gleich rechtsunfähig bezeichnen,5 weil Reiner sui juris ift, und fo argumentirt er Gal. 4, 1: "Go lang ber Erbe unmundig ist, unterscheibet er sich in nichts von einem Rnechte". Gelbft fein Sat: "find wir Gobne, fo find wir Erben", erinnert an bas jubifche Erbrecht, bas bie Tochter vom Erbe theilweise ausschließt.6 Gin minber juriftisch ge= bilbeter Jude hatte mohl geschrieben: find wir Kinder, fo find wir Erben. Gine abnliche juriftische Musführung aus bem Gebiete bes Cherechts finden wir benn auch Rom. 7, 2 f., wo aus bem Rechtsfat argumentirt wird, bag ein Weib nur gebunden sei auf Lebzeiten ihres Mannes, Aber auch sonft blitt ber alte Jurift bei Paulus gelegentlich burch. Dit Recht hat man so an die besondere Erregung erinnert, mit ber er gegen die Gewohnheit ber forinthischen Chriften auftritt,7 bem ftrengen Berbot ber Rabbinen zuwiber von ben heibnischen Richtern Recht zu nehmen, und eine alte Umteformel aus ben Tagen ber Synebrien ift es, wenn er bas einzige Strafertenntniß, bas wir bei ihm lefen, in bie übliche Formel bes rabbinischen Rechts fleibet: "Schaffet ben Bofen binaus aus eurer Mitte". (5 Dof. 17, 7.)8

Mit ber rabbinischen Bildung, die bie Tradition Paulus zuschrieb, wird es mithin schon seine Richtigkeit haben und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 4, 1; 3, 18. — <sup>2</sup> Gal. 3, 17. — <sup>3</sup> Gal. 4, 2. — <sup>4</sup> Gal. 3, 15. — <sup>5</sup> Gal. 4, 1. — <sup>6</sup> Gal. 4, 7. — <sup>7</sup> 1 Cor. 6, 1. — <sup>8</sup> 1 Cor. 5, 13.

nicht minder ift seine burch bas eigene Gelbstzeugniß festftebenbe Bugeborigfeit zur pharifaischen Partei noch in

ibren Rachwirkungen, bei ihm zu erfennen.

Dag eine folde Berfonlichkeit wie Baulus Pharifaer mit Berg und Gemuth zu fein vermochte, und baf er nach allen Enttäuschungen bennoch bem Gifer ber Reloten bezeugte. baf er ein Gifer fur Gott sei, ber jebe Theilnahme verbiene.1 beweift, daß die Partei ber Pharifaer namentlich Manner um fich Schaarte, die es ernft nahmen mit bem Glauben Joraels und ber hoffnung auf bas Kommen bes Gottesreichs. Rur Die Gelbstfucht bes Priefterthums und bie Gleichgultigfeit ber roben Maffe manberte andere Bege. Die Grundvoraus= fetzung bes Pharifaismus mar aber, bag Gott feinem Bolte bas meffianische Reich bringen werbe, sobalb Brael punttlich fein Gefet erfülle und Dant ber Unftrengung ber Pharifaer idien biefer Zeitpuntt nicht fern. Un biefer Grundvoraus= setzung, bag bas Reich nabe sei, bat Paulus als Chrift nur mit verdoppelter Innigkeit festgehalten, fo baf er noch im Sahr 59 nach bem Bericht ber Apostelgeschichte,2 ben Phari= faern bes Synedriums gurufen fonnte: "Ihr Manner und Bruber, ich bin ein Pharifaer und Sohn von Pharifaern; ich werbe gerichtet wegen ber Soffnung und Auferstehung . Tobter!" Das macht, bie Erwartung ber bemnächstigen Bufunft bes "Reichs", die bie religiofe Lebensluft bes Pharifaismus war, blieb bie große Soffnung und ber Inhalt auch feines driftlichen Lebens. Nicht die Reinheitsangft bes Effaers, nicht ben Tempelfanatismus bes Sabbucaers finden wir bei ibm, wohl aber jene für bie Pharifaer fo charakteriftische Richtung ber Phantafie auf bie gufunftigen Dinge, bas ge= spannte Lauschen auf bie Zeichen ber Zeit, bie Erwartung bes naben Weltenbes und Weltgerichts, ber Auferftehung und ber messianischen Herrlichkeit. Auch jene anderen Anschau-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 10, 2. — <sup>2</sup> Act. 23, 6.

ungen, um beren Realitat Pharifaer und Sabbucaer ftritten, ber Glaube an einen unmittelbaren Berkehr mit ber überfinnlichen Welt, an Engelerscheinungen, himmlische Stimmen, wunderbare Zeichen und Kräfte und Offenbarungen, Die bie Rabe ber meffianischen Zeit jett ichon verburgen, fie find bie geiftige Welt, aus beren Bann Baulus nie beraustrat. Er ist aufgewachsen in biefer Ueberzeugung und forscht eben barum in ber Schrift, weil fie geschrieben ift "uns gur Ermabnung, für welche bas Enbe ber Welt berangefommen ift".1 Die Geschichte ber Menschheit ift ein Maß, bas voll wirb und biefes Mak bedarf nur noch weniger Tropfen, so wird es überfließen.2 Bu welcher Sohe sich aber die apokalyptische Stimmung biefer Generation fteigern fonnte, zeigen gerabe feine Ausführungen, baß es fich kaum mehr lohne zu freien ober fich freien ju laffen, und bag ce fluger fei, Gclaven= banbe noch bie furze Zeit zu tragen, um einen um so boberen Lohn zu empfangen, "benn bie Zeit ift furz, auf bag fortan auch bie ba Weiber haben, feien als hatten fie keine und bie ba weinen, als weinten fie nicht, und bie fich freuen, als freuten sie sich nicht, und bie ba taufen, als befäßen sie nicht, und die die Welt beningen, als benutten sie sie nicht benn biefer Welt Geftalt veranbert fich".3 Go haben ihm bie Thranen feine Bitterfeit und bie Freuden feine Gußig= feit mehr am Borabend bes letzten Tags. Er municht, es mochte feine Ghe mehr geschloffen werben, ba biefe Generation ja boch bie lette ift.4 Das war bamals ber Standpunkt fo manches eifrigen Zeloten und ein Boltsprophet zu Jerufalem, Josua ben Anan, ward schon lange Jahre vor bem Ausbruch bes jubifden Rriege nicht mube, feine Weberufe über "Brauti= gam und Braut" erschallen zu laffen.5 Auch er glaubte nicht, bag es noch vor bem großen Tage bes Borns zur Che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 10, 11. — <sup>2</sup> 1 Thess. 3, 16. — <sup>3</sup> 1 Cor. 7, 29 j. — <sup>4</sup> 1 Cor. 7, 6. — <sup>5</sup> Bell. VI; 5, 3.

fomme. In abnlicher Beife tann Paulus bei rein praftifchen Fragen auf die Rabe ber großen Rataftrophe binmeifen ober Eleinlichen Gitelkeiten gegenüber bie Frage aufwerfen, ob fie auf folche Leiftungen fich beziehen wollten am Tag bes Meffias.1 Die bem Effaer und Pharifaer, fo ift auch ihm in bem angespannten Warten auf ben Deffias bie religiose Pflicht bes Braeliten beschloffen, und auch er bekennt fich zu ber Schrift= auslegung: "Alle Propheten haben nicht anders geweiffagt als von ben Tagen bes Messias". Ja Paulus weiß mit ben tiefften Geiftern feines Bolts sympathisch ben Bug nach Erlöfung zu empfinden, ber felbit burch bie finnliche Welt Wie bie Lehrer traumten von einer fommenben Beracht. flarung ber irbischen Natur, bie mit Dorn und Difteln und aller Creatur bem Rluch eines geplagten Dafeins und bes Tobes und ber Bermefung unterworfen ift um ber Gunde bes Menschen willen, bis ber Deffias auch fie wieber gur Berr= lichteit bes Paratiefes berftellt, fo hofft auch Paulus auf einen Tag, an bem bie Creatur befreit wird von ber Rnechtschaft ber Berganglichkeit.2 Wir feben, wie bie eschatologische Er= wartung bier, noch tiefer als in ben Evangelien, in jubifche Karben getaucht ift, jo baß fie faft an bie Weltumwandlungs= träume des Buches Senoch anklingt und eben barin besteht ber pharifaifche Untergrund feines Bewußtseins, auf bem Paulus feine Weltanschauung ausbaute und beffen Boben er nie verlaffen bat.

Mit einem so felsenfesten Vertrauen, daß die messianische Zeit unmittelbar bevorstehe und das Reich der himmel im Durchbrechen begriffen sei, stand nun freilich im Widerspruch, daß die Pharisaer erst meinten, es bedürfe ihr er kleinen Kunste und Feinheiten der Geseheserfüllung, um den Tag Jehova's

¹ 1 Cor. 3, 15. — ² Rom. 8, 22 f. Die Wurzeln biefer Seiten ber Reichserwartung sind in Jes. 11, 6—8. 65, 17; 66, 1. Ps. 102, 27 zu suchen.

beraufzuführen. Allein biefer Wiberspruch war ein gegebener, ba bas Gefet ausbrudlich die Erfüllung ber Berheifung an bie Erfüllung bes Gefetes gefnupft hatte. Nur ein gerechtes Bolt follte bas Reich erben und fo mochte fich wohl jener Streit zwischen ben brei jubischen Barteien erheben, auf ben ber jubifche Gefchichtsichreiber Josephus mehrfach gurudtommt, ob benn überhaupt ber Menich bie Kabigkeit befite, feine Gerechtigkeit zu ichaffen ober ob auch bas Gottes Sache fei? Wenn die Effaer die menschliche Freiheit überhaupt laugnen und Mues burch Gottes Mumacht geschehen laffen, fo fteht bas gang im Ginklang mit ihrer Meinung, bag Gott bas Reich bemnächst bringen werbe. - Gott bringt bann eben um bes Gebets ber Beiligen willen in Balbe Beibes, bes Bolfes Ge= rechtigkeit, bas neue Berg an Stelle bes fteinernen und bie Erfüllung ber Berbeigung. Er wirtt auch jett ichon Wollen und Bollbringen und bilbet bie Ginen zu Gefägen ber Ehre, bie Undern zu Gefäßen ber Unehre, ba neben feiner Allmacht teine menichliche Willfur Raum bat. Auf biefe Seite bat auch Baulus fich später geschlagen, und wenn er als Apostel bie unbedingte Gnadenwahl lehrte, fo hat er nur bie Salb= heit und ben Gelbstwiderspruch ber pharifaischen Schule abgeschüttelt, die Beibes zu vereinigen meinte, die gottliche Gnabe und bie Nothwendigkeit menschlicher Gefeteserfullung. Indem er nämlich Ernft zu machen versuchte mit ber pharifaischen Gefeteerfullung lernte er fofort auch bie Unerfullbarkeit bes Gefetes tennen und mertte, bag für fo hochgespannte Forberungen bie menschliche Natur viel zu fcmach fei. Go tam er zu jener hart bualiftischen Unschanung, bag bas Rleisch von Natur bofe fei und baß zur Erlöfung es einer Neuichopfung ber Menfcheit nach einem anbern Abam bedurfe. Aber es find bas im Grunde nur die Refultate feiner pharifaischen Bramiffen und auch hier hat er feineswege bie Biele aufgegeben, bie feiner Jugend vorschwebten. Wenn feine gange Theologie in der Frage aufgeht, wie wird ber Mensch gerecht

vor Gott? wenn er lediglich denkt in den Kategorien: der eignen Gerechtigkeit, der gesetzlichen Gerechtigkeit, der vor Gott geltenden Gerechtigkeit — wenn seine Theologie mit einem Wort lediglich Rechtfertigungslehre ift, so liegt diese ganze Entwicklung so durchaus auf der Linie seiner pharisäischen Anfänge, daß er mit vollem Rechte auch noch am Ende seiner Laufbahn sagen durfte: "Ein Pharisaer bin ich, Sohn von Pharisaern".

Man fieht mithin, es waren Fragen ber tiefften Art, bie bie Schule beschäftigten und Paulus bat fie innerlich burchgearbeitet mit aller Rraft feines Denkens, mit allen Rampfen feines Gemuthe, mit allem Schmerz feines Gunbenbewußtseine. Ihm waren die Fragen ber Rabbinen über Freiheit und Un= freiheit nicht bialektische Unterhaltungen, sonbern Fragen bes cwigen Beile. Wer gablt bie Stunden beißen Ringens und Rämpfens, in benen ihm bas Alles vor Angen ftanb, bas Bewußtsein ber Gunbigkeit und bie Qual bes Gunbenzwangs. "Ich elender Mensch, ruft er noch später im Aufschrei sittlicher Bergweiflung, wer wird mich erlosen von bem Leibe bieses Tobes?" Und boch hatte er bamals icon bie Berföhnung gefunden. Wie mag ber Rampf felbst gewesen fein, beffen Narben ibn fein Leben lang fo bitter ichmerzten! Der brennende Eifer, ber ihn nicht verließ, als er mube gehett und förperlich gebrochen, ein armer jubifcher Weber, ein verfolgter und mißbanbelter Apostel bes Gefreuzigten sein Leben beschloß, wie muß er in ben fturmischen Jahren ber Entwicklung gelobert haben, in benen er mit bem gangen gener feiner leiben= Schaftlichen Natur fich fur bie Gache ber Beloten entschieb? Naturen biefer Art find oft schweren Berirrungen ausgesett, aber man verzeiht fie ihnen. Nur fie felbft verzeihen fich niemals. Paulus hat fich nicht felbst betrogen wie andere und fich bie Laften nicht leicht gemacht. Sein Pharifaismus wollte bie ganze Arbeit vollbringen, die die Theorie verlangte, aber er fand, bag bas unmöglich fei und fab fich um ben Lohn

betrogen. Da erst ward die Theorie selbst ihm verdächtig. Es ift immer wie ein Nachklang aus biefer Zeit, wenn ber Apostel später vom Fluch bes Gesetzes redet. Die Rebe nimmt bann bei ihm ftets eine perfonliche Wendung und bie Erinnerung an vergebliche Opfer und Rampfe macht feine Worte berb und haftig. In ben lebenbigften Farben hat er Rom. 7. 10 f. geschilbert, wie wenig Befeligung ber Gefetesbienft mit all feiner Qualerei, ju ichaffen vermöge. Solche Meugerungen find bas Probutt jener Jahre, von benen er Gal. 1, 13 ff. furg berichtet: "Ich übertraf im Jubenthum viele Alterege= noffen in meinem Bolte, inbem ich ein größerer Giferer war für meine väterlichen Satzungen". Geine Schule hatte bie Treue gegen bas Gefet bis zur Karrifatur übertrieben. Seit es für unrein galt, Unverzehntetes zu genießen, gab es nicht wenige, bie felbit bie Baar Korner Munge, Anis und Rummel verzehnteten, bie in ihre Ruche kamen.1 Sie seihten ben Wein beim Trinken, um nicht unverfebens eine Mude zu fchluden 2 und Manche, bie vom Gabbathanfang überrascht wurden, verharrten vierundzwanzig Stunden am Ort, wo ber Sabbath fie erreicht. Auch Baulus qualte fich mit folden Uebertreibungen ber Schule, mehr als ein Anderer und hielt bafur, man muffe bas "gange Befet" erfullen. Er war ein Zelot fur bie Satung, benn womit er felbst es ftreng nahm, bavon follten auch bie Un= bern sich nicht entbinden. Aber gerabe unter biefer ftrengen Herrschaft ber Satzung, Die sich auf Schritt und Tritt ein= mischte in alle, wenn auch noch fo natürlichen, Atte bes finn= lichen und geiftigen Lebens, gewannen nun Sandlungen einen Reig und eine versuchliche Rraft, bie fie unverboten nie wurben gehabt haben. Rom. 7, 7 hat ber Apostel in icharfer Gelbit= beobachtung biefen Zuftand geschilbert. "Nicht bag bas Geset Urfache ber Gunbe mare. Das fei ferne! Aber bie Gunbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Math. 23, 23. — <sup>2</sup> Math. 23, 24.

tennte ich nicht, wenn nicht burch bas Gefetz, benn auch von ber Luft mußte ich nicht, wenn nicht bas Gefet fagte, laft bich nicht geluften! Es nahm aber bie Gunbe Unlag und wirkte burch bas Gebot in mir jegliche Luft; benn ohne bas Gesch ift die Gunde tobt . . . benn bie Gunde nahm Unlag und verführte mich burch bas Gebet und töbtete mich baburch." Bas bie Asketen aller Zeiten erfahren, bas erfuhr auch Pau-Gerade bas reigte bie Energie bes finnlichen Lebens, baß ber Geift in angespannter Aufmerksamkeit alle Aeufe= rungen beffelben beobachtete und zu brechen und gurudgubammen versuchte und fo bezeichnet Baulus felbst ale nothwendiges Ergebnif biefes Rampfe Die Berzweiflung an ber eignen Rraft. Er felbit bat es nie in Abrede gestellt, bak ber Rampf zwischen bem Gesetz in seinem Gemuthe und bem in seinen Gliebern nicht ein gemalter gewesen sei, sondern ein wirklicher Rampf mit Siegen und Rieberlagen und im Bergleich mit jener bumpfen und schwülen Zeit erscheint bem Apostel fpater feine Bekehrung zu Chriftus wie ber Gingang in ein Reich ber Gnabe und bes Friedens. "Run aber, ba wir find gerechtfertigt burch ben Glauben, haben wir Frieden mit Gott", fagt er Rom. 5. 1. Es war wie ein Gefühl ber Erlösung, bas über ihn tam, wenn er bas Jest mit bem Damals verglich und bie berbe Barte, mit ber er fpater über alles Gefetesmefen urtheilte, ber raditale Bruch mit bem Gefet, bas nur bagu ba fei, um Gunbe gu mehren, feine fchroffe Auffassung bes "Fleifche", bas von Natur nicht anbere fonne als fort und fort geluften wiber Gottes Beift, fie find eben bas wesentliche Ergebniß seines Wantels im Jubenthum, beffen einzelne Entwicklungsmomente fich allerbings unferer biftorifchen Runbe entziehen.

## 4. Die Perfonlichkeit.

Hinter ber Jugendlegende bes Paulus, wie die Apostel= geschichte fie mittbeilt, schimmert zuweilen in ben Briefen ein gang anderes Borleben bes Tarfers hervor, ber ja, wenn bie Altersangabe bes Philemonbriefes richtig ift, bis in reifere Nahre ber cilicischen Beimath angehört baben mußte. Mus 2 Ror. 8, 16-24 scheint bervorzugehn, bag Baulus einen Bruder hatte, ben er nachmals jum Chriftenthum nachzog. während Act. 23, 16 eine Schwefter bes Paulus zu Jerufalem erwähnt wird. Erheblicher ift die Frage, ob Paulus, wie Luther - und die Reformatoren überhaupt - aus 1 Ror. 7, 9 erschließen wollte, in dieser Zeit vor feiner Ueber= fiebelung nach Gernfalem verheirathet mar? Wir lefen nam= lich in ber genannten Stelle: "Ich fage aber ben Wittwern und Wittmen, es ift ihnen ichon, wenn fie bleiben wie auch ich". Daß bie Unbeweibten bort bie Wittwer find, ergibt fich baraus, daß Paulus ben Unverheiratheten ichon guvor gesagt hat, es fei ihnen ichon fein Weib zu berühren, bag er bann übergeht zu ben Berheiralheten und mit B. 7 anlangt bei den Verwittweten. Danach scheint der Apostel sich selbst unter bie Rategorie ber Wittwer zu rechnen und ichon Luthers gesunder Ginn bat berausgefühlt, daß Borichriften über bas eheliche Leben, wie fie ber Apostel unmittelbar vor jener Meußerung gegeben bat, im Grunde boch nur in ben Mund eines Mannes paffen, ber felbst verheirathet ift ober mar und aus Erfahrung fennt, wovon er rebet. Gine unbefangene Lekture von 1 Ror. 6, 12 - 7, 10 wird ftets . Diefes Ur= theil Luthers bestätigen muffen und viele anderen Stellen ber paulinischen Briefe beweisen ein fo tiefes Gefühl für bas Familienleben und fo reiche Erfahrungen aus bemfelben, baß biefer Einbruck nur verftarkt wirb. Wie genau ichilbert er 1 Theff. 2, 7, wie die Saugerin bas Kind warm balt, ihm Nahrung fpendet und fich jedes Fortschritts freut. Wie kennt

er bie Stimmung eines Mutterhergens, bas unmittelbar bie Empfindung bat, ihr Rind fei geheiligt, auch wenn fie es von einem unbekehrten Gatten empfangen hatte.1 Wie treffend ift bie Bergleichung 1 Theff. 5. 4. wo er bie Zeit einem Beibe vergleicht, bas mohl weiß, daß fie gebaren wirb, aber von ber Stunde trothem überfallen wirb, wenn fie am meniaften es bentt. Wie fern lage es boch auch einem Un= verheiratheten, fich einem freisenben Beibe ober einer faugen= ben Mutter zu vergleichen, wie Paulus im Galaterbrief und erften Theffalonicherbrief thut, und fo oft barauf gurud gu kommen, bag er seine Gemeinden zeuge,2 Ammendienste an ihnen verrichte,3 und fie mit Mild nahre.4 Ein tiefer Kamilienfinn geht burch alle Schreiben bes Apostele und. wie man auch über bie angebliche Chelosiakeit urtheilen mag, bas ist gewiß, daß er nicht ber einsame Rabbi mar, als ben man ibn zu zeichnen liebt, sonbern bag er, wie nur irgend Jemand, zu reben weiß als Giner, ber folches Alles erfahren. Rur zu einem Mann ber Erfahrung pflegen auch alle Alter und Geschlechter jenes Zutrauen zu faffen, bas bem Apoftel überall in feinen Gemeinden entgegen tommt.

Auf bas Zeugniß ber Apostelgeschichte geht sobann bie Nachricht zurück, baß bas lästige, ermübenbe und wenig einsträgliche Handwerk, bas Baulus trieb, bie Ansertigung von Eilicium war, eines aus Haarligen gestochtenen groben Stoffes, ben man zu Tuchschuhen, Decken, Mänteln und Zelten verwendete, weßhalb die Apostelgeschichte Paulus auch geradezu einen Zeltmacher nennt. Es war das ein Geschäft, das unter die niedersten zählte, und nur arme Leute benützten den cilicischen Stoff, oder wie Martial sich ausdrückt:

"Das haar, bas ben Cinnpher Boden abmaht Gines Rilifer hirten frumme Scheere.5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 7, 14. — <sup>2</sup> 1 Cor. 4, 15. — <sup>3</sup> 1 Thess. 2, 7. — <sup>4</sup> 1 Cor. 3, 2. — <sup>5</sup> Mart. 7, 95.

Zumal aber bie Schuhe aus Gilicium waren bas Plumpfte, was man hatte:

Stinkenber Bode Bart, Richt Bolle hat fie geliefert, In ber Cinpphischen Bucht Könnte verschwinden ber Fuß.

In Tarsus stand indessen diese Industrie in Bluthe. Bon den Alpen des Taurus brachten die Ziegenhirten in Massen ihre Ziegenfelle nach Tarsus, wo sie zuerst in Haarligen, dann zu Eilicium verarbeitet wurden. Es war mithin kein vornehmes Handwerk, das Paulus trieb, aber es ließ den Kopf frei und Schriftgelehrte, die ein Handwerk lernen sollten, gemäß dem Grundsat der Lehrer, daß man das Gesetz nicht zur Haue machen dürse, um damit zu ackern, wochten mit Borliebe derlei Berussarten treiben, die den Gedanken freien Spielraum ließen. Die Consequenz war freilich, daß solche Arbeit schlecht bezahlt ward, daher die vielsachen Klagen des Paulus, daß er arbeiten muß "bei Tag und Nacht mit Mühe und Last, um Keinem beschwerlich zu fallen".3

Den bescheibenen Verhältnissen, in benen ber tarsische Schriftgelehrte mithin lebte, entsprach auch seine Persönliche seit. Paulns gehörte offenbar unter die Naturen, über die die Menge wegsieht, die aber einen kleinen Kreis um so enger an sich ketten, weil sie in diesem jedes Herz kennen und Jedes Sache zu ihrer Sache machen. Er spricht selbst wehl davon, wie er sich im Bewußtsein Anderer restective und da laufen nebeneinanderher Urtheile wegwersender Verachtung und schwärsmerischer Verehrung. Auf Gegner macht er den Eindruck übertriebener Demuth, fein Auftreten scheint ihnen schwächlich, seine Rede verächtlich. Sie wersen ihm vor, daß er Menschen zu gefallen suche und mit Schmeichelworten ungehe. 311=

Mart. 14, 140 über bie udones Cilicii. Bgf. Aristot. De anim.
 8, 28. Varr. Res rust. 2, 11. — <sup>2</sup> Pirke Aboth 4, 5. — <sup>3</sup> 1 Thess. 2, 9.
 4 2 Cor. 10, 1. 2. — <sup>5</sup> 2 Cor. 10, 10. — <sup>6</sup> Gal. 1, 10. 1 Thess. 2, 4.

weilen erniedrigt er sich mehr als gemeinem Bürgersinn erstaubt dünkt, und so halten ihn Manche für unwahr, und da er nicht immer es über sich bringt, Wünsche sofort abzuschlagen, so sagen sie, daß seine Bescheibe doppelsinnig und auf Ja und Nein gleich wenig Verlaß sei. Auf der andern Seite aber, welche Zeichen eines blinden Zutrauens, einer schwärmerischen Verehrung! Alles reißt sich um ihn und er sagt seinen Bessuch zu als eine "Gnadengabe" und als "zweite Wohlthat". Er hat in allen Briesen zu danken für die überschwängliche Liebe, die siehm erweisen und auch bei erbitterten Gemeinden ist der inmerste Grund der Unzusriedenheit doch nur, daß er nicht so oft zu ihnen zu kommen vermag, als sie begehren.

Diefer Scheinbare Wiberspruch zeigt, wie fur bie Berfonlichkeit bes Paulus ber Gegensatz außerer Schwachheit und innerer Fulle darafteristisch mar, zu bem er sich 2. Cor. 4, 7 und 10 felbst bekennt. Für seine innere Bedeutung ift es nicht nöthig, einen weitläuftigen Beweis anzutreten. In ibm felbit lebt bas Bewußtsein einer geiftigen Ueberlegenheit, bas ibn ftolg fagen läßt: "Die Waffen unferes Rampfes find nicht fleischlich, sondern göttlich start, um Testungen zur zerstören und jegliche Bobe, Die fich wider Die Erkenntniß Gottes erbebt und gefangen nehmen jegliches Wollen zum Geborfam und zu rächen jeglichen Ungehorsam."6 In der That wird Bebermann von feinen Briefen ben Ginbrud einer mit gemal= tigfter Energie arbeitenben geiftigen Kraft mitnehmen, voll ber unwiderstehlichsten Tendeng nach ihren Zwecken. Um gu er= reichen, was er erftrebt, fest er Grunde, Beweife, Bitten, Drohung und Warnungen, Beschwörungen und Invectiven in Bewegung, weiß fich mit taufend Argumenten an Die Geele bes Lefers angutlammern und möchte boch immer noch mehr thun und hat boch immer noch bie Empfindung, daß er nicht gang gum Ausbruck bringe, was in ihm lebt. Diefes Innere,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 11, 7. — <sup>2</sup> 2 Cor. 12, 16. — <sup>3</sup> 2 Cor. 1, 12—18. — <sup>4</sup> 2 Cor. 1, 15. — <sup>5</sup> 2 Cor. 1, 23. — <sup>6</sup> 2 Cor. 10, 4. 5.

Treibenbe aber ift ihm nicht seine Willfur. Egoistische, sub= jective Interessen fehlen ihm ganglich. Was ihn treibt, ift ihm felbst ein Soberes, bas objectiv über ihm waltet. Seine Berfonlichfeit ift nur bas "Gefäß" für ben himmlischen Inhalt.1 Wie er gegen sein eigenes weiches Temperament in ben Tagen feines Pharifaerthums, geschnellt von bem Willen bes Gesetzes, bem blutigen Biele guflog, fo bringt er als Chrift feine Geiftesverfaffung auf ben bezeichnenben Ausbrudt: "ich lebe, boch nicht ich".2 Mit biefem Hingenommensein von bem Gebanken, ber ihn beherricht, verträgt fich aber recht wohl jener leibliche Gegenfat, auf ben bie Gegner höhnisch bin= weisen. Noch um die Mitte bes folgenden Jahrhunderts, als ber Berfaffer ber Apostelgeschichte seine "Thaten ber Apostel" fcrieb, hatte man eine Erinnerung baran, baß Paulus eine fleine, unscheinbare Perfonlichkeit gewesen sei, so bag bie Burger bes auf ber anbern Seite bes Taurus gelegenen Luftra feinen ihn überragenben Begleiter Barnabas für Jupiter, ihn aber für ben fleinen und beredten Götterboten Bermes erflaren tonnten.3 Die Gegner in Korinth wollten indeffen nicht einmal von der Beredtsamkeit etwas wiffen, Die die Apostelgeschichte voraussett. Sie fagen: "bie Briefe find gewichtig und ftart, aber seine leibliche Unwesenheit ift schwach und bie Rebe verächtlich".4 Demnach war Paulus ohne Zweifel eine unscheinbare, wenig imposante Geftalt, die feinerlei Alehnlichkeit mit bem imposanten Redner hat, den Raphael auf bie Stufen bes Arcopag stellte. In allen seinen Briefen begegnen wir Rlagen über ben forperlichen Druck, ber auf ibm liegt, über Krankheiten, die ihn heimsuchten und ihm bas Gefühl ber Unbefangenheit und ben freien Gebrauch feiner geistigen Rrafte verfümmern. "Ich war in Schwachheit und in vieler Furcht und Zagen bei Guch", schreibt er ben Korin=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apg. 9, 15. Rom. 9, 21. — <sup>2</sup> Act. 9, 15. Röm. 9, 21. — <sup>3</sup> Act. 14, 12. — <sup>4</sup> 2 Cor. 10, 10. 1 Cor. 2, 3. Gal. 4, 13. —

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1 Cor. 2, 3.

thern,5 "während Schwachheit bes Rleifche habe ich Guch aeprebigt", ichreibt er ben Galatern.1 Es lag ein Druck auf ibm, ber bas frobe Lebensgefühl eines Gefunden nicht auf= fommen ließ, fonbern vermöge beffen er gang allgemeinhin ichreiben konnte: "Co lang wir in biefer Butte find, feuigen wir unt find gebrudt, und febnen uns, mit unferer himm= lischen Behaufung überkleibet zu werben",2 und Achnliches meint er, wenn er feinen Leib ben irbenen Scherben nennt, in bem er ben göttlichen Schatz berge, ober wenn er berichtet, baß er ben Tob Jefu mit fich trage.3 Go hat er auch bie Sandarbeit in ben bumpfen Stuben feines Gewerts fein Leben lang ale eine Unftrengung und Dubfal empfunden, ale eine Laft, bie seinen schwachen Rorper zu Boben brudt. In allen Briefen kommt er einmal ober mehreremal barauf zu reben,4 und nicht bie blutigen Martvrien, fonbern bie gang gewöhnliche Gorge bes Broberwerbs ift es, bie ihm bei feiner Schwäche am schwerften wirb. Daß er ben Gemeinden gu lieb biefe Laft bennoch auf fich nehme, bas neunt er, ber fo viele Bunden aufzugählen hatte, feinen einzigen Rubm.5

Fragen wir nun, welches die Quelle dieser Reizdarkeit war, so gibt Paulus selbst ein Leiben an, das er unter die dämonischen rechnet, bessen Aufälle also ihm das Bewußtsein rauben. Es wurde mir, sagt er 2. Kor. 12, 7 s. ein Dorn in's Fleisch gegeben, ein Engel des Satan, auf daß er mich mit Fäusten schlage. Um bessen willen habe ich den Herrn drei Mal gebeten, daß er von mir weiche; aber er sprach zu mir: "Es genüget dir meine Gnade; denn meine Kraft erweiset sich in Schwachheit vollkommen." — Der Apostel saßt aber dieses Leiden als eine Compensation für "die außerserdentlichen Offenbarungen", deren er von Zeit zu Zeit gewürdigt ward. Was er so selbsst in Verbindung mit einander

Gal 4, 14. — <sup>2</sup> 2 Cor. 5, 2. 4. — <sup>3</sup> 2 Cor. 4, 7. 10. —
 Thess. 2, 6. 9. 2 Thess. 3, 8. 1 Cor. 9, 2 figb. — <sup>5</sup> 1 Cor. 9,
 15. 1 Thess. 2, 6. 9. — <sup>6</sup> 2 Cor. 12, 7—9.

bringt "bie außerorbentlichen Offenbarungen" mit ihrer tiefen Aufregung bes feelischen Lebens und bie rathselhaften Bufälle bee Rorpers, in benen ein Damon ben Leibenden mit Käuften ichlägt und ibm einen Dorn in's Mark brudt, find Erscheinungen, die bekanntlich auf bem Gebiete ber Religions= geschichte oft Sand in Sand aufgetreten find. Aber nicht bloß von vifionaren Beiligen bes Mittelalters, auch von Beroen bes Gebantens, wie Sofrates, Julius Cafar, Doham= med, Rapoleon find ähnliche Bufalle und eine bis zur Aut= reibung fich fteigernde Traumtbatigfeit bekannt.1 Es aab Stunden, in benen fich bas Ueberwiegen ber Beiftesthätigkeit über die leibliche bei Paulus zum vifionaren Schauen fteigerte und er nicht mehr zu fagen weiß, "ob er im Leibe ober außer bem Leibe gewesen".2 Langfam bereiten fich bie Dinge in ihm por und mublen immer tiefer und ichmerglicher in bem Grund feiner Seele, wie ber Stachel eines Treibers, bis es ihn niederwirft und außerlich vor ihm fteht als Geficht ober Offenbarung, was ihn innerlich bewegte. Bermandt mit biefen ekftatischen Buftanben und nur ein nieberer Grab ber gleichen Erscheinung ift bie Gabe bes Zungenrebens, von ber er fich rühmt, fie mehr als alle anderen Gemeindeglieber zu befiten, jenes Aufjauchzen bes Geiftes, ohne Worte und ohne Bufammenhang, wie ce felbft in ben Briefen in einem Abba Bater ober Maran atha nachklingt. Daß bieje Zustande lettlich pathologischer Art waren, ift nach ben Beschreibungen, bie er felbst 2. Kor. 12, 3, Gal. 4, 13 f. gibt, kaum gu bezweifeln. Gie erinnern fogar entichieben an bie Bifionen Mohammeds, ben auch ber Engel bei ben Offenbarungen qualt, jo baf ihm ber Schaum vor bem Munbe fteht und ber Prophet um fich fchlägt, bis ein fefter, tobtenähnlicher Schlaf ben Erschöpften wieder herstellt.3 Aehnliche Zustande werden

Plato, Sympos 174 D. Suet. Cäs. 45. Sprenger, Leben Moh.
 200 f. Förster, Gesch. d. Freiheitskriege 3, 1017. — 2 2 Cor.
 3. — 3 Sprenger, Leben Moh. 1, 200 ff.

von ben meiften Bifionaren bes Mittelalters berichtet. Der gange Lebensproceg gieht fich bei biefen fenfiblen Raturen, wenn bie geiftigen Aufregungen anfangen, ihren Korper gu erichüttern, in bas überreigte Gebirn gurud, bas bann burch feine fpontane Thatigkeit von innen ber einen folden Reig auf bie Augennerven und Gehörnerven ansubt, bag Bilber und Stimmen von felbft fich erzeugen. Gleichzeitig aber ftellen alle senfiblen und motorischen Nerven ihre Thatigkeit ein und ber überreigte Buftand bes Gehirns endet ichlieflich in einem epileptischen Aufall ober in Starrframpf, ber in Schlaf übergeht.1 Bon tieffinnigen und reichen religiöfen Beiftern, wie von Ansgar, Bernhard, Franciscus, Ratha= ring von Sieng und bem Antitrinitarier David Joris werben alle biefe Buftanbe in fast übereinstimmenber Weife erzählt, fo baf es ichwer fein burfte, einen inneren Aufammen= hang zwischen bem aufreibenben Gemutholeben bes religiöfen Benius und ber ibn fo oft verfolgenben Berruttung feiner feineren Organe gu laugnen.

So trägt benn anch bas Temperament bes Paulus burchs aus ben Charafter jener Reizbarkeit, die solchen zarten und gestörten Organisationen eigenthümlich ist. Daher jenes rasche Aufs und Nieberwogen seiner Gesühle und Stimmungen. "Ich athme auf, ich war niebergedrück, ich fürchte, ich banke Gott", das sind die Worte, die den bald stockenden, bald stürmenden Puls, das ewige Auf und Ab seines Herzens verrathen. So begegnet es ihm wohl, daß er eben einen Sat nicht zu Ende führte in aufwallendem Jorn und sofort in ein anderes Anakoluth geräth aus übersließender Järtlichskeit.<sup>2</sup> Er beginnt einen Brief, streng, erregt, fällt mitten in die Sache, die ihn bewegt, aber wo er schroff und hart begonnen, ist doch sein letztes Wort: Amen ihr Brüder! Sein ich und wir und wir und ich verräth stets die persönliche Erregtheit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Holsten, Zum Evg. des Paul. u. P. p. 29. — <sup>2</sup> Gal. 4, 12:

es fehlt die gottliche Rube; bas harmonische Gbenman bes geistigen Lebens, er tann leibenschaftlich, felbst ungerecht mer=. ben, aber er ift auch wieber von einer Liebe und Opferwillig= feit, beren faltere naturen nicht fabig find. Go ift er einer ber reigbaren Menschen, bie ber Wiberspruch aufregt, ja frank macht und diesem Gefühl entspricht benn auch bie Starte feiner Ausbrucke. Wo wir fagen murben, ihr habt mich nicht verachtet, fagt er, ihr habt mich nicht ausgespieen,1 wo wir fagen, ich bin gering geschätt, fagt er, ich bin ein Rebricht und Abhub,2 wo wir fagen wurben, ich achtete es für nichtig, fagt er, ich habe es fur Mift erachtet.3 Richt felten außert fich auch ber innere Sturm in ben fprigenben Schaum= floden bes Wikes und in ironischen Spiten, Die niemals neben bas Biel geben, mohl aber öftere bitter verleten.4 Bei biesem Grad ber Reizbarkeit fehlt es begreiflicher Beife fo wenig an Beifpielen, bag Paulus bie perfonliche Beftigkeit feines Auftretens zu beklagen bat und bekennen muß, er wünschte, einen anderen Ton angeschlagen zu haben,5 als an folden, bag er heftige Briefe entschuldigt mit ber Berfiche= rung, er habe fie "aus großer Trubfal und Beklemmung bes Bergens geschrieben mit vielen Thranen".6 Der Umichlag vom Saulus in Paulus trägt sich auch nach Damascus im Kleinen noch manchmal zu, aber auch ba, wo er geirrt und feine Meinung mit nichten burchgefett, ift fein Berhaltniß zu ben Menschen bod unerschüttert, weil sie seiner gar nicht entrathen konnen. Er ift argwöhnisch, wie alle franklichen Naturen,7 ein Dal fogar von Butragereien migbraucht,8 aber bie Liebe wird immer wieber Berr.

Denn es gibt boch mehr weiche als harte Buge in biefem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 4, 14. — <sup>2</sup> 1 Cor. 4, 13. — <sup>3</sup> Phil. 3, 8. — <sup>4</sup> Bgl. 1 Cor. 4, 3. 8. Gal. 5, 11. 15; 6, 7. 23. — <sup>5</sup> Gal. 4, 20. — <sup>6</sup> 2 Cor. 2, 4. — <sup>7</sup> Man vergl. die ganz unwahrscheinlichen Motive, die er Phil. 1, 17, Gal. 2, 13; 6, 13 seinen Gegnern unterstellt. — <sup>8</sup> 1 Cor. 1, 11. Siehe unten.

Bilbe. Go bitter und beftig feine Urtheile im Gingelnen oft flingen, es liegt boch wieber viel Dilbe in feinen Gefammt= urtheilen, wie fie nur mabre Menschenkeuntniß zu geben ver-Dicfes Geben bes Guten auch neben vielen Difeftanben, bas barten Naturen ewig versagt bleibt, verrath einen Reichthum an Liebe und mabrer Beisbeit. Man vergleiche nur bas Urtheil bes Apokalpptifere über bie driftlichen Giemeinden, Die biefer aus feinem Munde ausspeit, beren Leuchter er von ber Stelle rudt, Die er nacht, arm und bloft macht, während Paulus überall bankt für alle Gnabengaben, bie reichlich find unter ben Beiligen und Erwählten. Gemeinschaften werben nicht viel ichlechter noch beffer gewesen fein - jum Theil find es fogar biefelben - aber Paulus war im tiefften Bergen weich und weiblich. Gein Tempera= ment ift mobl cholerifch, aber fein Gemuth ftebt über feinem Temperamente. 1

Go fteben wir vor einer Individualität, bie eben fo erregbar als tief, eben fo leibenschaftlich als gemiffenhaft ift. Er ift burchaus eine Ratur von eigener Art und wenn im Allgemeinen ber semitische Bulsschlag seines Blute, ber leiben= schaftliche Eifergeist bes jubischen Bolfes unverfennbar ift, fo ist biefer Mann boch mit nichten nach bem gewöhnlichen jubischen Stempel geprägt. Denn um bas Wiberspruchevolle biefes Bilbes voll zu machen, ift neben biefem burchaus Temperamentemäßigen feines gangen Befens zugleich wieder eine Scharfe bes Denkens, eine Energie bes Berftandes, bie jeben Gebanken bis in fein lettes Pringip und jedes Pringip bis in die letten Confequengen verfolgt und die Motive Anderer bis in die tiefften und verborgenften Windungen aufbeckt. Der Mann von fo beigem Bergen, von folder Beite bes Gemuths ift boch auch wieder von einer fo fpitsfindigen Dialettif und braucht fo zum Brechen spitzige Beweise, wie nur irgend ein Rabbi, ber nach bem eigenen Bilbe ber Schule

<sup>1</sup> Bgl. Rom. 9, 1. 2 Cor. 11, 29. Gal. 4, 12-20.

Berge an ein Pferbehaar zu hangen gelehrt murbe. Db bem Samen ober ben Samen bas Beil verheißen fei, ob Abraham vor ber Beschneibung ober nach ber Beschneibung bie Ber= beigung empfing, ob Mosis Gesicht auch unter ber Dede noch glanzte, ober zu glanzen aufgehört habe, bies Alles find ihm Fragen, in die fein. grubelnder Scharffinn fich vertieft, fo bag man faum glauben follte, bag berfelbe Mann auch wieber eine eminent praktische Natur mar, von munberbarer Kabigkeit bie Menschen zu behandeln und zu beherrschen. Aber es ift aus seinen eigenen Aussagen flar, bag er bei feinem Gintritt in Die Parteikampfe zu Jerusalem sofort bervorragte unter allen Gleichzeitigen und bas jubifche Synchrium bat fein geringeres Bertrauen in die geistige Bebeutung bieses unscheinbaren Mannes gefett, als nachmals bie zahlreichen Gemeinschaften ber messtanischen Rirche, bie von seiner Unwesenheit oft die Erifteng ober ben Untergang ihres Wefens abhangig meinten. Denn gerade folde frankhaft erregten Temperamente find oft am beften geeignet, Alles burcheinander zu rutteln und ben ewig trägen Stoff fluffig zu machen. Sie haben vor ber schweren, gefunden Natur voraus jene Raschbeit bes Sandelns auf erfte Ginbrucke bin, jene Rubelofigkeit bes Lebens, jene burchreißende Energie, und jenes momentane bamonische Un= gestum gegenüber bem Biberftand ber ftumpfen Daffe und vor Allem ein ftets auf basfelbe gurudkommenbes Arbeiten und Bormartsbrangen, bas fruber ober fpater an feinem Riele . anlangt.

## Bweites Budy.

Die messtanischen Bewegungen im heiligen Lande.

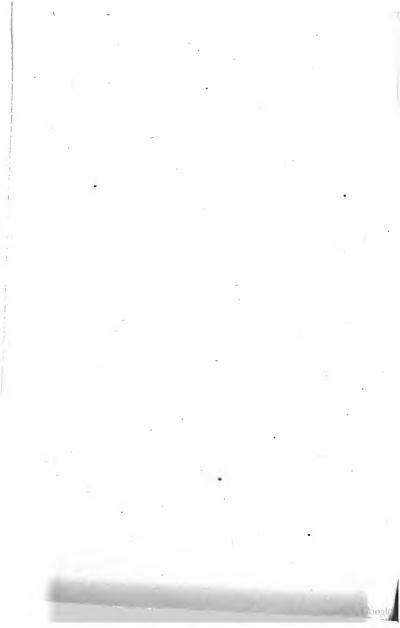

## 1. Fordantaufe und Garigimfahrt.

Wenn Paulus im Jahr 35 nach bem Todespassah Jesu, wie uns wahrscheinlich wurde, nach Jerusalem übersiedelte, so betrat er die Hauptstadt des Judenthums zu einer Zeit großer nationaler Erwartungen. Die israelitische Geschichte zeigt mehrere Momente, in denen die ganze Nation sich mit dem Glauben durchdrungen hatte, die große Berheißung einer Heilszeit, die Jehova seinem Volke zugesagt, sei angebrochen. Eine solche Zeit war die des Chrus gewesen, als das Volk, das an den Wasserden Babylons saß, den nenen Welteroberer, den milden und siegreichen, als Messias begrüßte. Wie fröhlich man damals den Morgen des messinischen Tags begrüßte, beweist der jauchzende Triumphgesang des zweiten Jesaja: "Wie schön sind auf den Vergen die Füße des Glücksboten, der Frieden verkündet, gute Botschaft bringt, Heil verkündet, der zu Zion spricht: dein Gott ist König."

Zum zweiten Mal rebete biese Gewißheit, am Borabenbe ber messianischen Zeit zu stehn, aus bem Buche Daniel, als Antiochus Epiphanes sich am Tempel Zehovas vergriff und bamit Gott selbst heraussorderte, zum Gericht über ben Frevler ben Streiter Gottes, ben Messias, zu senden. Daß dieser Glaube damals mächtig die Besten der Nation erfüllte, haben nicht nur die geheimnisvollen Bilder des Danielbuchs, sondern mit lesbarer Schrift auch die Schlachten der Makkabaer bezeugt. Seitdem war diese Hoffnung nie mehr ganz zur Ruhe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jes. 52, 7 f.

gekommen. Gine Generation raunte ber andern bas Bebeim= niß zu, daß bemnächst ber große Tag anbreche. Schulen und Barteien grundeten fich auf die Frage, welches bie rechte Beife fei, Jehova gur Erfüllung feines Wortes zu zwingen und von allen Schriften, Die zwischen ben Datfabaerfriegen und ben Tagen Jefu liegen, fehlt auch nicht einer ber himmeis auf ben Gesegneten, ber ba kommt im Namen bes Berrn. bie Jahre aber, in benen Paulus in bie Kreife bes palaftinen= fischen Jubenthums eintrat, bezeichnen ben Sobepunkt biefer Erwartung, Es war ber unerträglich fich fteigernbe Drud ber entarteten Römerherrschaft nicht zum wenigsten, ber bas Bolt ausschauen ließ nach bem jo lang icon Erwarteten, Schon unter Auguftus hatte Judas ber Galilaer nach bem Schwert ber Makfabaer gegriffen, aber bas Schwert hatte nicht Wort gehalten. Bon ba ab nehmen wir eine Berinner= lichung und Bertiefung ber meffianischen Erwartungen mahr und am nachbrudlichsten sprach bie Schule ber Effaer bie Mahnung aus, bas Bolf moge fich burch außere und innere Reinheit ber meffianischen Zeit wurdig machen, so werbe fie fommen.

Eben ber Theil bes heiligen Landes nun, wo die Effäer ihre Hauptniederlassungen hatten, die Wüste zwischen Jerusalem und dem toden Weer, war um's Jahr 34 unserer Zeitrechnung Schauplatz einer großen religiösen Erweckung geworden. Gerade ein Jahr, ehe Paulus nach Jerusalem kam, trat hier zur Zeit des Pilatus ein Bolksprophet auf, dessen Predigt nach dem übereinstimmenden Zeugniß des Josephus und der Evanzgelien die gewaltigsten Wirkungen auf die Massen hervorbrachte. In seinem äußern Auftreten glich er den essäschen Usketen, die in den Höhlen des Gebirges Juda siedelten und sein ganzes Gebahren macht auch den Eindruck, als ob die Wüste seine Schule gewesen. — Selbst seine Sprache entelehnt dorther ihre Bilder. Das Otterngezüchte, das unter dem Felsen sich ringelt, die Steine, die millionensach hinges

streut liegen und aus benen Gottes Schöpferhauch sich Kinder genug erwecken könnte, die dürftigen Oelbäume, benen die Frucht mangelt, weil die Burzel am Felsen abstirbt, sind Bilber, die auf einen langen Umgang seiner Phantasie mit den Gestalten der Wüste beuten. Seine Predigt brachte zunächst freilich nichts Neues. Sie verkündigte, wie andere, den mit Donner und Blitz heraufziehenden Gerichtstag Jehova's, aber Johannes fügte ein Praktisches hinzu: er schritt zur That. Er wollte das Reich des Wessias nicht nur verkünden, sondern eröffnen.

Johannes großer Gebante mar es, baß bas Simmelreich nicht blos ein Geschent von oben, sondern ein Werk mensch= licher Arbeit fei, nicht ein Traumbing, bas brüben an ben Sternen hangt, fonbern ein Reich, bas geschaffen fein und in Angriff genommen werben will. Darum bat Befus ibn ben Größten ber vom Beibe Gebornen genannt, benn fagt er: "vor ihm war bas Simmelreich Beiffagung, feit ben Tagen bes Johannes bagegen bringt man mit Gewalt binein und gewaltig Ringende reißen es an fich". 1 Diefes gewaltige Ringen um's Simmelreich wollte ber Taufer bem Bolfe auferlegen. Waren feine Vorganger geneigt gewesen, mit ben Waffen in ber Sand ben Romern bas Reich abzuforbern, in ber Erwartung, daß Jehova sein Bolt in Baffen nicht verläugnen werbe, fo wollte ber Täufer es schaffen burch eine . sittliche Wiebergeburt ber Nation. Go ward ber Taufbund gegründet. Buße mar bas Erfte, mas ber Täufer mit Worten bes Propheten Jesaja verlangte. Die Buffertigen follten bann, wie Sofephus uns berichtet,2 fich in Tugenbubung, gegen= seitiger Gerechtigkeit und Frommigkeit gegen Gott burch Die Taufe vereinigen. Die Untertauchung im Jordan aber war ibm nicht nur ein Symbol bicfer Bekehrung, fonbern zugleich eine Gemeinschaftsbandlung ber Bekehrten mit mufti= icher Gnabenwirkung. Auch follte fie nicht zur Entfündigung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mtth. 11, 12. — <sup>2</sup> Joseph. Ant. XVIII; 5, 2.

nach einzelnen Verfehlungen, nicht wie die effäischen Waschungen nach jeder Verunreinigung angewendet werden, sondern nach vollbrachter Bekehrung als Bundeshandlung, durch die man sich zur Gemeinschaft eines neuen Lebens verdand. "So, sagte Johannes nach Josephus, werde die Abwaschung Gott genehm erscheinen, wenn sie sich derselben nicht zur Abbitte einzelner Versehlungen bedienten, sondern zur Heblitte einzelner Versehlungen bedienten, sondern zur Heblitte einzelner Versehlungen bedienten, sondern zur Heblitte einzelner Geren die Seele vorher schon durch Gerechtigkeit gesreiniat sei."

Bei bem Berfuche bes Täufers, bas messianische Reich zu inauguriren, laffen fich mithin brei Momente unterscheiben. Schon baß er bas Bolt in bie Bufte beichieben batte, mar ber erfte Berfuch gewesen, zur That zu schreiten, benn in ber Bufte follte nach bem Glauben ber Zeit die Beilegeit aufgebn, gemäß ben Worten bes zweiten Refaja, ber, als Brael gur Beimfehr nach bem gelobten Lande fich ruftete, gerufen hatte: "In ber Wufte bereitet ben Weg Jehova's, ebnet in ber Steppe eine Strafe fur unfern Gott!" Der zweite Schritt war bann bie Entfühnung und Beiligung bes Boltes am Jorban, ber britte bie Stiftung ber Gemeinschaft eines neuen Lebens, bas ber großen Berheißung murbig fein follte. Bon biesem Augenblick an war nach Jesu Wort bas Simmelreich mit Gewalt eingenommen. Gin gewaltig Ringender hatte er es an fich geriffen. Die erfte meffianische Gemeinde mar gegrundet. Aber auch über ben engen Rreis berer hinaus, Die fich bauernd um ihn ichaarten, hatte bie Prebigt bes Täufers Rein Früherer hatte bie Schrecken bes naben Berichtstags fo nachbrücklich unter bie Massen geschlenbert und es muß eine Bolksbewegung im großartigften Umfang gewesen fein, die in Folge feiner Predigt Jerufalem, die Jordansau, gang Jubaa, ja auch bie Jubenschaft ber Nachbarlanber ergriff.

Dabei blieb boch die Frage, zu welchem Ziel eine folche Bewegung führen folle? Wenn der Täufer das Reich der Himmel auch felbst hatte begründen wollen, so war dabei doch auf ein

äußeres Mithanbeln Jehova's gerechnet gemesen. Es mar ein großer und ftarter Glaube, in bem er ben erften Spatenftich that, in sicherer Erwartung, daß Jehova selbst bas Wert voll= enben werbe, sobald es begonnen fei. Um biefes Glaubens willen hat ihn Jefus größer genannt als alle Propheten, bie bie ganze Arbeit ruhig Jehova anheim ftellten. Trothem aber batte Johannes als jubischer Mann sich bas Reich zu irbisch vorgestellt. Das Reich ber Himmel war ihm nicht, wie nach ibm Refu, eine Berfaffung ber Gemuther, fonbern eine von Jehova sichtbar gegrundete Theofratie und weil ihm selbst bie Rraft fehlte, dieselbe berzustellen, fo hatte er um fo ficherer auf eine nicht ausbleibenbe außere Offenbarung Gottes ge= rechnet. Prophetische Reminiszengen und bas Bewußtsein, nur Borläufer, nur Arbeiter, nicht Schöpfer ju fein, batten ibn auf biefes außere Mithanbeln Jehova's angewiefen. Wie bier feine bogmatischen Ueberzeugungen entlehnte, traditionelle waren, fo gerieth er auch im Suchen nach ben Mitteln, bie bas Reich ichaffen follten, unverfebens auf bas breit gefahrene Beleife bes Jubenthums gurud. Indem er bas Bolf bis gum Sanbeln Jehova's hinzuhalten und zu beschäftigen suchte, wußte auch er feine anderen Erweifungen ber Buffertigfeit als bie guten Berte bes Judenthums. Geine Junger erwiefen ihre Buge burch Faften, Bachen und Beten und ftellten fich fo mit Effarn und Pharifaern in eine Reibe. In biefer Wenbung mar bas Bert bes Johannes in ber That nur, wie Jefus es nannte, ein Klicken auf bas alte Rleib und es war nahe baran, baß bie große Bewegung in bas enge Bett einer Asketenschule aus= munbete, ale ein brutaler Schlag von außen ber gangen Bewegung ein Enbe machte. Herobes Antipas, gereigt burch bes Täufers Zeugniß wiber feinen Chebruch, ließ ben Propheten festnehmen und ihn zu Macharus enthaupten.

Der Auftoß, ben ber Täufer gegeben hatte, war aber zu gewaltig gewesen, um sofort zur Ruhe zu kommen. Je und je stanben von da an Propheten auf, die das Bolk in ähnlicher Weise

Sausrath, Apoftel Paulus, II. Huffage.

nach ber Bufte luben, um ber Zeichen Jehova's zu harren. Bor Nachabmern bes Johannes wird gewarnt, wenn bas Evangelium fpricht: "Wenn fie euch fagen werben, fiebe er ift in ber Bufte, fo gebet nicht hinaus; fiebe er ift in ber Rammer, fo alaubet es nicht." 1 Aber auch bie Probiat bes Täufers verftummte nicht mit bem Munbe, ben Untipas gu fchließen wußte. Bielmehr bewegt fich bie Predigt bes Reichs von nun an burch biefes gange Sahrhundert bindurch in ben Umriffen. die Johannes ihr gegeben. Fragen wir die Theffalonicherbriefe ober bie Apotalppfe, welcher Art bie Prebigt mar, bie bie Apostel ber Beiben ober Indendriften ihren Gemeinden verfundeten, fo vernehmen wir die alte Johannespredigt von ber Art, bie ben Bäumen an die Wurzel gelegt ift, von bem Berrn, ber vor ber Thure steht und anklopft, mit bem einzigen Unterschieb, bag an bie Stelle bes fommenben Starten ber wiederkehrende Meffias getreten ift. Es ift bas ein Beweis, wie Johannes mit feiner Predigt einem weit verbreiteten und energischen Gefühl ber Maffen zum Ausbruck verholfen batte, bem Gefühl ber absoluten Unhaltbarkeit ber bestehenden Welt= guftanbe, bas alle Bolfer ber alten Welt gleichmäßig ftart burchbrang und bas auch bie beibnische Literatur biefer Zeit in baufigen Rlagen fundgibt.

Zunächst aber sand das Beispiel des Täusers in Samarien Nachahmung, wie denn überhaupt das nationale Leben der Samariter sich in der Copie jüdischer Zustände und Einzichtungen gesiel. Kaum hatte der Prophet der Wüste den Bersuch gewagt, das messianische Reich zu erössenen, so wird ein ähnlicher Versuch eines Samariters gemeldet. In Samarien hatte sich dannals ein Magier und Wundermann eingenistet, der das leichtgläubige Volf in großartiger Weise beschwindelte. Nach vorangegangenen anderweitigen Versuchen der religiösen Strömung solgend, versprach er jeht, den Samaritern den

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mtth. 24, 26.

Drt zu zeigen, wo Dofes bie beiligen Befage ber Stiftebutte vergraben habe. Rach ber judischen Ueberlieferung aber, Die wir 2. Daf. 2. 5 lefen, follten biefe Gefage gum Boridein tommen beim Unbruch ber meffianischen Zeit. "Der Ort foll unbekannt bleiben, bis Gott fein Bolt versammeln und ihm gnadig fein wird". Der Prophet Baruch hatte felbft bei ber Zerftorung Jerufalems burch bie Chalbaer ben Engel gefeben, ber bie Gefage wegtrug und gur Erbe fprach: "Erbe! Groe! Erbe! Sore bas Wort bes ftarfen Gottes und empfange. was ich bir anvertraue und bewahre es bis zum Enbe ber Beiten, bamit bu es wiedergiebst, wenn bu gebeißen wirft. Denn es founnt die Zeit, wann Jerufalem wieder erfteht für ewige Zeiten." 1 Es war mithin, als jener Boltsverführer Die Samariter nach bem Garigim bestellte, um ihnen bie Befage ber Stiftshutte zu zeigen, auf nichts Geringeres abgefeben als barauf, ben Unbruch bes meffianischen Reiche für Garigim ben Juben vorweg zu nehmen. Begreiflich, bag bei folden Aussichten gang Samarien fich in Tirathaba einfand, um bas meffianische Reich nicht burch eine prunkloje Baffertaufe, fonbern burch ein unmigverständliches Gotteszeichen er= öffnet zu feben. Allein eben bie Soffnmaen, bie man mit Diefem Suchen ber beiligen Gefäße verband, bestimmten Bilatus, bie Angange gum beiligen Berg mit Aufvolf und Reitern gu besetzen und als bie Samariter bennoch auf ihrer Ballfahrt bestanden, richtete Pontius Pilatus ein großes Blutbad unter ber Menge an und nahm die Boltsältesten als Sochverrather gefangen. 2 Aber auch in biefen Blutströmen war bie Runde von bem bemnächst erscheinenden Reiche nicht erftickt. mehr war gleichzeitig mit ben Umtrieben in Samgrien in Galilaa ein Prophet erstanden, ber gang mit ben Worten bes Täufers fich an die Menge wendete: Thuet Bufe und bekehret euch, benn bas himmelreich ift nabe berbei gekommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apoc. Baruch, Ceriani, Mon. sacr. et prof. 1, 2. — <sup>2</sup> Joseph. Ant. XVIII; 4, 1. 5\*

## 2. Jefus.

. In bie Beit ber Geftnehmung bes Täufers, also zwischen bie Johannestaufe und bie Garigimfahrt fallt bie Wirtsamkeit Refu. Refus mar felbst unter benen gewesen, bie am Sorban bie Taufe bes Johannes empfangen hatten. Als er in feiner Baterftabt Nagareth bie Runbe erhielt, ber Täufer fei nach Macharus geschleppt worben, verließ er feine Beimath und begab fich nach Rapernaum, um im Mittelpunkt Galilaa's bie Prediat vom Reich auf's Neue zu erheben. Go mar es ber Form nach nur etwas bem Bolfe feit lange Befanntes. mas Reine brachte, Die Predigt vom Reiche Gottes, bas fich zu verwirklichen im Begriffe fei. Allein bas Gottesreich, bas Rejus verfundete, mar ein gang anderes als bas, nach bem Gifaer, Pharifaer und Johannesjunger ausschanten. Ans ber Sphare ber nationalen irbifchen Erwartungen feben wir ben Gebanken bes Gottebreichs entrückt in bie reinere Atmosphäre religied = ethischer Lebensforberungen. Man follte von bem Reiche nicht mehr fagen, bier ift es, bort ift es, fondern es follte inwendig in ben Menschen sein. Fragen wir, wie Sefus gu biefer Bertiefung ber Reichsvorstellung gelangte, fo ift ge= wiß, baß fie an fich auf bem Wege liegt, ben auch bie Gffaer und ber Täufer betraten. Allein mas ihn burchaus von Jenen unterscheibet, ift feine gang andere Gottesvorstellung, vermöge beren er ben "Bater" an bie Stelle bes Gottes bes Borns und bes Gesetses sette, ben bie Inben lehrten.

Man hat Genien und gottgesandte Propheten die genannt, "die wieder ein Wal von vornen anfangen", die der Welt eine neue Frage stellen. Die neue Frage, die Zesus stellte, war das an den Gott der Juden gerichtete Wert: Wist du wirtslich der Gott des Zorns und ist die Welt wirklich nur elend, weil dein Fluch auf ihr lastet? Das Geses antwertete ja auf diese Frage, aber die ganze Welt antwortete ihm mit einem tausendsachen nein.

Das war es, was an feiner Predigt überraschend neu und troftreich bem Bolt entgegentrat, bas Israel neue Bort, baf Gott ber liebende Bater ber Menschen fei. Die Grundvoraussetzung alles Jubenthums und bas treibenbe Rad aller pharifaischen Muhseligkeit war bie Ueberzeugung, baß Gott ber eifrige Gott fei, ber ba beimfuche ber Bater Uebertretung bis in's britte und vierte Glieb. Wenn der Pharifaer ge= ichaftig fich qualte in ber Erfullung von taufend minutiofen, ffrupulojen Borichriften, wenn ber Gffaer fich barmte in vorfichtiger Ginfamkeit, wenn ber Sabbucaer fich wichtig gebarbete im Tempelbienft und Opferwesen, wenn bas Bolt fich angftete im Gefühl ber Gottentfrembung und Gottverlaffen= heit, so mar bas, weil als Angelpunkt ber ganzen Weltan= schauung ber Glaube an einen gurnenben und rachenben Gott feststand, ber unerbittlich eine Gerechtigkeit verlangt, für bie er boch ben Menschen viel zu schwach gebilbet bat. Johannes war über biefe Borftellung nicht hinausgekommen. Nur schrecklicher als die Andern hatte er von der geschwun= genen Art und bem fünftigen Borne gerebet. Da fommt Angesichts all ber Zeichen bes göttlichen Zorns, bie auf bem Bolke laften, und bie Geschäftigkeit ber Meifter in Irael in Bewegung feten, ein neuer Prophet mit ber unerhörten Rebe, baß Gott ber Bater ber Menschen sei und fie geliebt habe von Anbeginn ber Welt an und jum Beweise zeigt er auf die Lilien auf dem Felde und die Booel unter dem himmel.2 Daß eine ewige Barmbergigkeit ausgegoffen fei über bie Belt,3 daß eine ewige Liebe mache über bem Getümmel bes Menschen= lebens, fo gut wie über ber Stille ber einfamen Bergeshalbe, 4 bas hatte fein Berg zuerft empfunden in jenem geheimniß= vollen Umgang mit Gott, ber ihn fprechen ließ: Niemand fennet ben Bater, benn nur ber Gobn.5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 3, 7—10. — <sup>2</sup> Matth. 6, 28. — <sup>3</sup> Matth. 5, 45. — <sup>4</sup> Matth. 6, 30. — Matth. 11, 27.

Man hat auch wohl gefragt, wie Jesus bagu tam, Gott als ben Bater zu erfaffen? Weber bie Berirrungen ber jubifchen Astefe, Die aus ber Bornesvorstellung entsprangen, noch bie herrlichkeit sublicher Natur, bie ben "Bater" pre= bigte, find eine hinreichende Antwort auf biefe Frage. Auch Unbere haben jene Berirrungen gesehen und ber Simmel Galilaas war gleich blan für Pharifaer und Cabbucaer. Die Untwort tann nur in ber Person Jeju felbst gesucht werben. Diefe Starte bes Rinbichaftsbewuftseins fonnte fich nur in einem Gemuthe entwickeln, bas rein, fculblos, funblos ber Gottheit gegenüberftand, in bem alle menschliche Unruhe und Unbefriedigtheit aufgehoben maren, auf bem nicht ber Schmerz. ber Endlichkeit lag, nicht bas gnalenbe Bewuftfein, nur Splitter und Bruchftud beffen zu fein, mas es hatte merben follen. Der fündige Menich, bas befleckte ober auch nur getrubte Bewiffen wird Gott ewig als ben gurnenben und rachenben, als ben eifrigen Gott fich gegenüber feben; bie Offenbarung aber, baß Gott ber Bater ber Menschen fei, konnte nur einem Gemuth aufgeben, in dem Gottes Bilb fich ungetrübt fpiegelte, weil ber Spiegel ohne Rlecken mar. Die Offenbarung Gottes als bes Baters ift ber ftartite Beweis ber absoluten Normalität ber menschlichen Natur in Jefu. Mus ber neuen Gottesanschanung aber floß eine abso= lut neue religiofe Belt. Ift ber Gott, ben bie Denfchheit verehrt, ber gurnenbe und rachenbe, fo ift bie Aufgabe ber Religion, biefen Born zu fuhnen. Gie ift bann bie Lehre von ben verschiedenen Opfern, Gebeten und asketischen Uebungen; ift bagegen Gott ber Bater ber Menscheit, bann ift bie einzige religiöse Pflicht, die Pflicht ber Liebe, und bas Gottesreich besteht bann in bem Rinbschaftsverhaltniß ber Menschen gu Gott. Es ift ein geiftiges Reich ber Rinbesliebe, ber Gehn= fucht nach ihm, ber unbedingten Folgsamkeit gegen seine Ge= bote. Den Demuthigen, ben Sanftmuthigen, ben Barmbergigen wird es zufallen. Die hungern und burften nach Gerechtigkeit, werben sich baran ersättigen, die reinen Herzens sind, werben es schauen, die Frieden stiften, werden seine Kinder heißen und in Noth und Verfolgung werden die Gerechten es ererben.

So war ein rein geiftiges Reich an die Stelle ber Reichs= hoffnung der Pharisäer getreten. Sie hatten die alte prophetische Berheißung zu einem politischen Programm gemacht, bas burch burgerliche Strafen gegen bas Bolt, burch gewonnene Schlachten gegen bie Römer, burch eifrige Agitation gegen bie Aristokratie burchgesetzt werben follte 3hr Reichsgebanke brauchte zuvor eine Revolution im Sinn ber maftabaischen Freiheitstriege, und bann noch ein Bunber Gottes von oben ber; Jesus bagegen erklärt, ihr werbet bas Reich nicht er= richten wie einen Staat, ihr werbet nicht fagen, bier ift es, bort ift es, es ift mitten unter Guch.2 Diefer Umichwung folgte mit Rothwendigkeit aus ber neuen Gottesoffenbarung. Der Reichsgebante konnte nicht mehr auf ben alten Bunbes= vertrag zwischen bem eifrigen Gott und bem mühseligen Bolt gestellt werben. Die Menschen stehen zu Gott im Berhaltniß ber Rindschaft: fo bienen fie ihm nicht um Lohn, sonbern aus Liebe, "bamit fie Rinder feien ihres Baters im Simmel". Gott liebt fie nicht um ihrer Leiftungen willen, sonbern aus ber väterlichen Gute und Barmbergigfeit, bie über Gute und Bose ihre Sonne icheinen läßt und an einem bekehrten Gunber mehr Freude empfindet als an funfzig Gerechten. war mit biefer Anschauung bem Jubenthum überhaupt ber Boben unter ben Sugen weggezogen und mit ben Boraus= setzungen fielen bie Consequenzen. Wo blieb bie Rothwendig= feit ber Opfer, bes Tempelbienftes, ber Wafchungen, ber Faften, bes Zehntens, wenn ber Bater vom Kinde nichts will als fein Berg. Wo blieb bie Soffnung ber Rabbinen, Gott vertragsmäßig zur Erfüllung ber Berbeigungen anhalten gu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 5, 3-10. - <sup>2</sup> Luc. 17, 20. 21.

tonnen, sobald ber mosaische Musterstaat wirklich errichtet ware? Wo blieb die Sonderstellung der Juden und ihr Anspruch, das erwählte Bolf zu sein? Ein Stück der Theoskratie nach dem andern siel zusammen, denn ihre Fundamente waren gewichen. Der Gedanke, der nach stumpfer Gewöhnung heute wie ein tauber Schall am Ohr der Wenge vorbeigeht, war für jene Welt ein neues Schöpfungswort.

Mit bem neuen Simmel fam and bie neue Erbe. -Aft bas Gottebreich ein Rinbichafteverhältniß zu Gott, fo ift es für bie Menschen ein Reich ber Brüberschaft. Gie find Brüber, weil fie einen Bater haben und unter ihnen gilt nicht Gesetz und Recht, sondern das Gebot ber Liebe, Die mehr thut als fie muß, mehr als man von ihr verlangt. Gie gibt jum Rod ben Mantel, fie geht zwei Stunden zu ber erbetenen einen, fie vergiebt fieben mal fiebzig mal und tlagt Rieman= ben an als fich felber. Und biefe Liebe gilt nicht bloß ben Gliebern bes Bunbes, bes Stante, ber Bartei. Der Menfch foll geliebt werben, weil er ein Mensch, weil er ein Bruber ift. Satte bie antike Belt überhaupt wenig baran gebacht, baß bie Urmen, Geringen und Rleinen auch Bergen batten, ben Schmerz zu fühlen und Die Luft zu empfinden, bag auch fie geboren feien fur Freiheit, Liebe und Glück, fo hatte bas Jubenthum vollende alles Mitgefühl beschränkt auf bie Gobne Abrahams. Auch biefes Tunbament ber jubischen Weltan= schauung zerfiel. "Ihr habt gehört, baß gesagt ift: Du follft beinen Nächsten lieben und beinen Teind haffen. Ich aber fage Euch: Liebet eure Teinbe, fegnet, bie euch fluchen, thut wohl benen, die euch haffen, und betet für die, fo euch miß= handeln und verfolgen, auf bag ihr Rinder feib eures Baters im himmel; benn er läßt feine Sonne aufgehn über Bofe und Gute, und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn fo ihr liebet, bie euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Thun nicht basselbige auch bie Bollner? Und so ihr nur eure Brüber grüßet, was thut ihr Borzügliches. Thun nicht

bie Beiben auch alfo?" Das war ein neuer Ton in biefe mißtonenbe jubifche Welt, bie in ihrer argwöhnischen Angst um ihr Gefet fast nichts mehr producirte als Bag. Pflicht ichien es ja biefem Beichlecht, bie Beiben zu haffen, bie Gamariter zu haffen, bie Bollner zu haffen und bagu hafte bann wieber ber Robbi ben Priefter, ber Pharifaer ben Sabbucaer und beibe haffen bas gefethlofe gemeine Bolt. Tefus bagegen liebt die Ginen alle, weil auch fie Abraham's Rinber find und bie Anbern alle, weil auch fie Gottes Rinder find, benn aus bem Glauben, bag Gott ber Bater fei, flog Liebe und nichts als Liebe in biefe Welt voll haß. Und fobalb biefe Confequeng ber richtigen Gottesvorstellung vollzogen wirb, ift bann bas Reich Gottes nicht felbst schon ba? In biefer Beit bes Gottesfriedens und ber Bruderliebe besteht ja eben bas verheißene messianische Reich und um es im Sinne bes Johannes felbst zu ichaffen, brauchte Israel nur biefes neue Berg an bie Stelle feines fteinernen Bergens gu feten, bann war ohne bas blanke Schwert bes Gaulaniten aber auch ohne bie himmlische Urt bes Johannes bas Simmelreich ber Welt gegeben, wie es mit feinem Frieden Jesum felbst icon jest umfing. Es besteht in nichts anderem als in ber aufrichtigen Gemeinschaft ber Gottestinder. Go follte an Die Stelle bes jubild geseilichen Menschen ber Burger bes Gottesreichs treten, von bem nicht bie Erfüllung außerer Catungen, fon= bern Barmbergigfeit, Bergenereinheit, Friedfertigfeit, Sauftmuth, Demuth, ein Tranern über bie jetige Lage ber Welt und hunger und Durft nach ber Gerechtigkeit verlangt wirb. -

Das sind die Gebote, deren Erfüllung nicht mit dem Gottesreich belohnt werden sollte, wie die Pharisäer glaubten, sonbern deren Erfüllung das Reich Gottes selbst schon ist. Das war es auch, was Jesum von Johannes schied. Zener hatte das Reich beginnen wollen in der Erwartung einer nachsolgenden Theophanie, in der Hossinung, der treuen Arbeit schenke Gott das Reich zum Lohn, Jesus brachte es selbst und wußte,

baß er es hatte. Auf keine außere Mithulfe, nicht auf bie Legionen von Engeln, um bie er ben Bater batte bitten konnen, mar gerechnet. Er tounte obne außere Stuten bas zu grunbenbe Reich auf fein eignes Gewicht ftellen, auf bie innre 2Ba brbeit feines Gebankens, auf bie Ratur ber Cache es grunben. In ber Berfaffung bes Gemuthe, bie er in fich trug, lag, wie er erfahren, bas Gottesreich. An fich selbst hatte er erprobt, bag ber Liebe Arbeit felbft icon Geligfeit fei, baß fie ber Gieg fei ichon mabrent bes Rampfes und fein weiterer Lohn und Breis burch ein außeres Gintreten Jehova's bingugethan werben branche. Go bedurfte es nur ber gleichen Berfaffung bei ben Andern und bas Gottesreich mar für Israel ba, wie es für ihn jest schon ba ift. "Trachtet zuerst nach bem Reich Gottes' und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles Uebrige von felbst zufallen".1 Um bie Ration zu einem folch geiftigen Reich zu einen, konnte er benn allerdings nicht irgend einen neuen Branch, eine neue lebung wie bie Effaer ober wie Johannes aufstellen. Es gab tein angeres Mittel als fein Wort und ber Unschluß an feine Berfon. Wer an ibn glaubte, konnte gum Reich gelangen, Niemand fonft.

Die nächste Aufgabe seines Wortes und seiner Predigt war baher die, im Volk das Bewußtsein für den Unterschied zu wecken zwischen der äußern Gesetzesgerechtigkeit, mit der die Pharisaer das Reich Gottes verdienen wollten und der innern Rechtsertigung, die das Gottesreich selbst schon ist. "Wenn eure Gerechtigkeit, heißt es, nicht besser ist als die der Schriftgesehrten und Pharisaer, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehn". "Die bessere Gerechtigkeit", das "neue Gebot", das "größte Gebot, das alle andern enthält", ist immer das Junere der Gesinnung. Nicht die Handlung ist die Hauptsache, sondern die Quelle der Handlung. "Ihr habt gehört, sagt er — und die Haltung seiner Worte zwingt uns, sie in der Synagoge gesprochen zu benken — daß zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 6, 33.

ben Alten gesagt ist, bu follst nicht tobten, wer aber tobtet foll bem Gericht verfallen fein. Ich aber fage euch, Jeber, ber mit feinem Bruber gurnet, ift bem Gericht verfallen . . . Ihr habt gehöret, baß gesagt ift, bu follft nicht ehebrechen. Ich aber fage euch, Jeber, ber eines anbern Weib anficht, ihrer zu begehren, ber hat ichon bie Che gebrochen in feinem Bergen . . . . Ihr habt gehört, bag zu ben Alten gesagt ift. bu follft feinen faliden Gib thun, bu follft aber bem Serrn beine Gibe halten. Ich aber fage euch, daß ihr überhaupt nicht schwören sollt . . . eure Rebe sei ja ja, nein nein, was barüber ift, ift vom Bofen." 1 Ueberall in biefen neuen Beboten geht Resus gurud von ber That auf ihren Grund, von ber roben Meußerung ber Gesinnung auf bie Befinnung felbft. Auf fie kommt es an, in ihr liegt ber Schaben. "Man kann nicht Feigen lefen von ben Difteln, noch Trauben von ben Dornen" - .. ein guter Baum bringt gute Fruchte, ein fauler Baum bringt faule Früchte". - Wenn bas Gefet Früchte verlangt, fo verlangte Jefus vor Allem gefunde Burgeln. Das Sittliche ift nicht eine Summe von Leiftungen, es ift eine Berfassung bes Gemuthe. Die einzelnen Gebote bes Juden= thums treten barum gurud neben biefer Forberung an ben Buftand bes gangen Menschen. Der Spruch bes Propheten Sofea: "Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer", wurde oft aus feinem Munde vernommen 2 und einem Schriftgelehrten, ber bie Liebe Gottes höber ftellte als Brandopfer und Speisopfer. fagte er, er fei nicht weit entfernt vom Reiche Gottes. 3 Gegen andere fo gefinnt fein wie gegen fich, "bas ift bas Gefet und bie Propheten". 4 Richt die Speise verunreinigt, sonbern bie argen Gebanten. 3hm, bem Rampfer gegen ben von ber Beit und "ben Alten" betretenen Weg ber Gerechtigkeit, erscheint barum Niemand weiter entfernt vom Reiche Gottes als bie, bie fich an ber Erfüllung ber Gefeteswerke genügen laffen.

· .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 5, 21 f. — <sup>2</sup> Matth. 9, 13; 12, 7. — <sup>3</sup> Matth. 12 33. 34. — <sup>4</sup> Matth. 7, 12.

Die Satten, beren Bedurfnig ber außere Befetesbienft ausreicht, bie "Gefunden", bie bes Urztes nicht bedürfen, werben bie Forberungen bes Gottesreichs nie verstehn. Darum preist er bie felig, bie hungern und burften nach ber Berechtigfeit, bie Leib tragen, die geiftlich Armen, benn ihrer ift bas Simmelreich. Durchaus gilt bier bas Wort, bag nur bie, bie ftrebenb fich bemühn, erlöft werben konnen. Darum erscheint ibm, wie jenes Lob bes weislich rebenben Schriftgelehrten beweift, Die Erkenntniß bes untergeordneten Werthe ber rituellen Borfdriften ichon ale ein erfter Schritt gum Gottesreich. Go fett er ben Seinen auch eine gang andere Aufgabe als bie ber Erfüllung einer bestimmten Babl einzeln zu formulirenber "Ihr follt volltommen fein, wie euer Bater im Boridriften. Simmel vollkommen ift", beißt fein einziges Gebot, bei bem bas Streben und Sehnen, bas hungern und Dürften, bas fich Strecken und Bangen nie aufhören wird und bei bem nie wieder ein Gemuth in bem felbstzufriedenen Bewußtfein und mit bem fatten Wort jenes jungen Pharifaere foll aus: rufen können: "Das habe ich Alles gehalten, was fehlt mir noch ?" 1

Wensch nun ewig wahr bleibt, daß der natürliche Mensch überhaupt nichts vernimmt von der Botschaft einer geistigen Welt, so traf doch diese Vergeistigung des Vegriffs des Gottesreichs gerade bei dem an gröbere Leistungen gewöhnten und nach derberem Lohn begierigen Judenthum auf besonders schwerhörende Schüler. Darum durste Jesus nicht mübe werden, in immer neuen Bilbern und immer neuen Anssätzen zur Verdeutlichung, den Zeitgenossen diese Gottesreich einer höheren Sphäre als ein gänzlich übersinnliches darzusstellen. "Wann, fragen bei Lukas die Pharisäer, kommt das Reich Gottes? Das Reich Gottes kommt nicht, erwiedert Jesus, daß man es beobachten kann; man wird auch nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 19, 20.

sagen, siehe hier ist es, siehe ba ist es. Das Reich Gottes ist mitten unter Euch." Es ist ein geistiger Prozes, ber schon begonnen hat, wiewohl ihn keiner mit Händen greift. Es ist bas Erwachen der Gottesliebe, der Menschenliebe, die Einkehr des Friedens von oben, die Verfassung der Gemüther, in der Gott regiert.

Nicht ein Dal, wie bem Gingelnen bas Gottesreich zufällt, will Jesus ein für alle Mal angeben. Er kennt keinen Methobismus bes Beilowege und will ber Neugerlichkeit feine Sandhabe bieten burch Bezeichnung ber Symptome ber Bekehrung. Das Reich kommt für ben Ginen fo, für ben Unbern anbers. Es ift fur ben Ginen Dem gleich und abermal ift es für ben Andern etwas Anderem gleich. Rann es bem treuen Abraeliten wie eine Erbschaft zufallen, als bie Mitgift eines frommen Saufes 1: fo wird es ein Anberer als einen Schats im Ader finden zu feiner eignen Ueberraschung, 2 in ben Ge= schäften ber Erbe mublend, wird ihm plotlich bes Lebens mabrer Sinn und Inhalt aufgeben. Wie ein Raufmann, bem Ebelften und Beften nachspurend, wird es ein Unbrer ge= mabren als die Berle, neben ber jebe fonftige Berrlichkeit verbleicht.3 Gein Pfund verwerthend wird ein Bierter er= fennen, wie es am besten wuchere, und wird im Simmelreich feinen Ginfat thun.4 "Der Wind weht, wo er will, fo beschreibt bas Johannesevangelium biefelbe Thatsache, bu boreft fein Saufen mohl, aber bu weißt nicht, von wannen er fommt und wohin er fahrt: fo ift ein Jeglicher, ber aus bem Geifte Gottes geboren ift". Ueberblickt aber bas Auge bie große Bollzahl berer, bie Burger bes Reiches werben, bann ift bas Reich Gottes, wie wenn ein Mensch ben Samen auf's Land wirft und fteht auf Nacht und Tag; und ber Same fprofit und machft auf, wie er nicht weiß. Die Erbe bringt von fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 8, 12. Luc. 15, 12. — <sup>2</sup> Matth. 13, 44. — <sup>3</sup> Matth. 13, 46. — <sup>4</sup> Luc. 19, 13.

felbit zum erften ben Salm, barauf bie Alebren, barnach ift voller Waigen in ben Alebren. Wenn es aber bie Frucht geftattet, fo läßt er alsbald bie Sichel anlegen, benn bie Ernte ift ba." 1 Go bat Sefus fich felbst am liebsten bem Gaemann peralichen, ber bas Wort ausstreut und bann forgiam nachforicht, welches Schicffal bie geftreuten Korner haben. 2 Der Samen ift aut, bie Saat wird ichon aufgehn. Durchaus auf Die innere Entwicklung ift ibm Alles gestellt, auf bas ftetige. innere, organische Wachsen. Aber an biefes ift auch ein fefter Glaube. Das Reich wird zunehmen fo gewiß ber Samen aufgeht, jo gewiß bas Senftorn gum Baum wird, fo gewiß ber Sauerteig ben gangen Teig burchbringt, fo gewiß ber Kunke als Klamme fich fortpflangt. Da bedarf es keiner gewonnenen Schlachten, feiner Zeichen am himmel, feiner himmlischen Beerschaaren. Resus will tein außeres Gingreifen, benn er weiß, daß bie Welt, die er in fich tragt, die Rraft befitt, bie außere Welt langfam aber ftetig umgubilben, bis am Enbe ber Tage Gott bie Schlacken ausscheiben wirb, bie fich als gang unaffimilirbar erweisen. Wenn auch im Berlauf ber Entwicklung biefer lette Gebanke, baß es allerbinge Glemente in ber Welt gibt, bie vom Gottebreich nicht angeeignet werben fonnen, sonbern bie ichlieflich burch einen Aft ber Gerechtigfeit Gottes muffen ausgeschieben und vernichtet werben, ihn angefichts bes ftumpfen und boswilligen Widerstands, auf ben bie Predigt bes Gottesreichs traf, ftarter beschäftigte, fo bleibt boch auch noch in ben letten eschatologischen Reben, so weit fie fich überhaupt auf ihn felbst zurückführen laffen, fehr bemerkenswerth, baf er jenes Weltgericht, bas bie prophetische Berheißung als die Sauptfache in ben Borbergrund ftellte, burchaus in ben Hintergrund gebrängt hat, wie er auch mußte, wenn nicht alle jene Gleichniffe von ber organischen Entwicklung des Gottesreichs wieder aufgehoben fein follten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mr. 4, 26. — <sup>2</sup> Mr. 4, 10.

Gemäß seinem Bertrauen auf die treibenden Kräfte, die dem guten Samen des Wortes innewohnen, hat denn Zesus auch schlechthin nichts gethan, um das Gottesreich äußerlich zu verfassen. Weder die Denkzettel der Pharisäer, noch die Tanfe des Johannes, noch das Gemeinschaftsleben der Essäer sollte die Kinder des Reichs unterscheiden don den Kindern der Welt. Man sollte nicht äußerlich schon erkennen, wer zum Reich gehöre und wer nicht. "Lasset beide miteinander wachsen dis zur Ernte", sagte er und fürchtete nichts mehr als die Absonderung der Seinen, die das Licht unter den Scheffel stellen, der Welt das Salz entziehen könnte. Das war die Lehre, die Zesus gesehrt und die er vor Allem, den Seinen zum Borbild, auch geseht hatte.

Fragen wir nun aber, welche Stellung innerhalb bes von ihm verkundigten Reichs Jesus sich selbst zuwies, so ift nicht ber mindeste Zweifel, daß er sich als ben von ben Propheten verheißenen Lehrer, Konig und Beiland Jeraels mußte. Wie es je und je in ber Geschichte ber Bolfer gewesen ift, bag bie Ibeen, die die Bielen lange bewegten, endlich in einem Bewußtsein zur Rlarbeit, in einem Billen gum Entschluß reifen, so hatte in Jesu ber messianische Gebanke personliches Sein gewonnen. Bu ber Predigt bes Reichs mar Sefn bie Unregung, wie wir faben, von Johannes gekommen. Er hatte, wie Rener, bas Reich verfündet und hatte es, mas Johannes nicht vermochte, auch geschaffen. Dieses Reich hatte aber, wie ce bie Propheten beschrieben und wie es lebte im Glauben Braels, einen per fonlichen Mittelpuntt. Das meffia= nische Reich war bas Reich bes Messias. Johannes hatte ben Unspruch nicht erhoben, biefen Mittelpunkt zu bilden; er mußte, baß es anderer Rrafte bedurfe, um Dem gum Gein und Befen zu verhelfen, mas er im Glauben an bie Gulfe eines Starferen begann. Ebenso entschieden aber war es eine Thatsache bes Bewußtseins Jefu, daß er felbft bas Reich Gottes bringe, daß er alle biejenigen Elemente frei gemacht habe, die es

bilben, baft es feines Rommenben mehr bedürfe, um bie Berbeißungen Joraels zu erfüllen. Wie fich in biefer abstratten Faffung eine folche Betrachtungsweise für uns von felbit versteht, mit ber gleichen Nothwendigkeit verstand sich innerhalb bes konkreten, national-jubischen Lebens von felbst, bag Jefus fich als ben verheißnen Deffias erfannte. Wie bie Borfebung ibn ausgerüftet und nach bem Beruf, ben fie ihm gesett, konnte er sich felbst nur als die Antwort Gottes auf die Gebete Braels ansehn. Der Deffiasglaube mar ein Bunfch, eine hoffnung, eine Berheißung. Go gewiß Jefus fich bewußt war, diesen Bunfch und biese Berheifung ohne Reft zu er= fullen, fo gewiß mußte er fich felbft als ben Deffias erkennen. Der Glaube an bas Reich mar auch ber Glaube an fich. Go war feine messianische Stellung nicht eine außerliche, nicht Unbequemung an eine Zeitvorftellung, sondern die volltommen gefehmäßige Entfaltung feines Bewußtseins. Ift bas Regative selbstverständlich, daß Jesu Senbung einen andern Charakter angenommen batte, wenn er ftatt unter ben Balmen von Nazareth unter ben Gichen Germaniens aufgewachsen mare, baß ber Unterthan bes Arminius ober Marbob ein Anderer gemefen fein murbe als ber bes Untipas, ber Gegner ber Druiben ein Anderer als ber ber Rabbinen, fo ift auch bas Positive unbestreitbar, bag fur Jesum selbst bie Thatsachen feines Bewußtseins in benjenigen Unschauungsformen gegeben waren, in benen bas jubische Denken überhaupt verlief. Rur ein Seitensprung ber Phantafie tann unterftellen, bag eine geschichtliche Verfönlichkeit sich bes Inhalts ihres innern Lebens auch in anderen Begriffen bewufit werben könne, als in folden. in benen bas Denten ber Zeit überhaupt gu Stande fommt.

So gewiß mithin die messianische Stellung Jesu weber als Accommodation noch als praktischer Nothbehelf, sondern als eine Thatsache seines Bewußtseins zu fassen ist, so gewiß kann Jesus auch nicht erst im Berlauf seiner öffentlichen Thätigkeit zu dieser Erkenntniß gekommen sein, daß er der

Meffias fei. Das meffianische Bewußtsein war Ausgangspunkt nicht Resultat bes Wirtens Jefu. Geit ihm flar geworben war, was bas Reich ber Propheten bedeute, mußte er auch barüber Rlarheit haben, bag bie Bruft, bie biefes Reich gur Reit noch allein in sich schloß, jener verheißene perfonliche Quellpunkt fei, burch ben Gott Die Strome ber Gnabe ergießen wolle. War er, als er auftrat, gewiß, bas verheißene Reich zu bringen, so war er auch sicher, felbst ber Berbeißene zu fein. Schon bamale, ale Johannes anfing, bas Reich thatfächlich vorzubereiten, war es ihm unzweifelhaft, baf in Diesem Mann ber Bufte Juda ein Theil ber Prophetie ber Bater Leben und Dafein gewonnen habe. Er fab in ibm ben verheißenen Glias, nicht ben alten, ben bie Schulen in ihrer Aeußerlichkeit gerade fo gut felbft, mit feinem tablen Saupte, wieder haben wollten, wie ber Magier von Tirathaba biefelben golbenen Schuffeln, Beder und Rannen fuchen ging, aus welchen Aaron einft vor ber Stiftshütte bas Trankopfer barbrachte 1, - fonbern ben Glias ber Berheigung, bas beißt ben mächtigen Bahnbrecher bes Reiches, ber bie Brefche ge= leat bat, burch bie ber Deffias einziehen wirb. "Diefer, fo ibr es wollt faffen, ift Glias, ber ba fommen foll".2 Den Propheten alfo achtete Jefus bereits getommen, als er auftrat, mit bem bie Phantasie bes Bolts fich seit Nebemia mehr beschäftigt hatte, als mit bem Meffias felbit und von bem ein auch bem gemeinen Mann geläufiges Dogma fagte: "Glia muffe zuvor tommen und Alles wieder zurecht bringen". 3 Diese Wiederherstellung aller Dinge zu einem ber messianischen Beit murbigen Buftant hatte aber ichon Maleachi in bie fitt= liche Sphare gerudt, als er verfprach, Jehova werbe Elias, ben Propheten fenben, "ber wird ber Bater Berg zu ben Sohnen wenden und ber Gohne Berg zu ihren Batern, bag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2. Mos. 25, 29. — <sup>2</sup> Mtth. 11, 14. — <sup>3</sup> Mr. 9, 11. Matth. 17, 11.

Sausrath, Apoftel Paulus, II. Auflage.

ich nicht komme, und bas Land schlage mit Berbannung". 1 Mus ben Batern hatte Girach ben Bater Israels, Jebova felbit. 2 gemacht und um fo mehr Glia eine religiofe Aufgabe Run fab Jefus in ber großen Erweckung, bie zugewiesen. Johannes gewirkt hatte, die Prophezeiung erfüllt und die Wege Gottes lagen beutlich vor ibm. Gines mochte in ibm bas Undere ftuten und tragen, ber Glaube an ben Tänfer und ber Glaube an Die eigene Sendung. Auch bedurfte es feines größeren Aufwands an religiöfem Glauben, ben bom Deffigs banbelnben Theil ber Prophezeinng erfüllt zu feben, als nöthig gemefen, um ben Propheten von Macharus als Elias anguerfennen. Mus allen biefen Grunden haben wir bas meffia= nische Bewuftsein Selu ichon an ben Anfang feiner Birtfamfeit zu verlegen. Infofern baffelbe, zwar nicht Refultat feiner Thatiafeit, aber boch Musfluft feines Biffens um feinen Beruf war, fonnte es nun allerdings nicht seine nachste Gorge fein, fich ale Meffias zu proclamiren, fondern Jefus batte gunachft, feiner Genbung gehorfam, bas Reich felbft zu be= grunden. Go feben wir ibn gwar ichon vom erften Tage in Rapernaum an handeln "als einen, ber eine Bollmacht hat",3 aber ben Umfang biefer Vollmacht boch eber verbergend, als fich auf fie berufend, weil ter Name bes Meffias bas Bolf auf Gebankengange murbe geführt haben, Die von dem Beruf8= felb Jesu weit ablagen. Wie er bas messianische Reich ber nationalen Theofratie zu einer rein innerlichen Welt bes fitt= lichen Werbens umgewandelt hatte, so hatte er auch die Würde bes Meffias aller ihrer politischen Attribute entfleibet. Das Bewnstsein ber Unbanger konnte aber nur langfam und leife auf eine abnliche Erkenntniß geleitet werben. Satte ber Berfaffer bes falomonischen Pfalters, gur Bulfe gegen bie Rata= pulten und Balliften bes Pompejus einen Ronig in Baffen-

 $<sup>^{1}</sup>$  Mal. 4, 6. —  $^{2}$  2. Mos. 4, 22 fg. Hos. 11, 1. Ps. 80. 16. —  $^{3}$  Mr. 1, 22.

ruftung erwartet, 1 verhieß felbst ber Denker Philo einen Berricher und Feldberrn zur Unterwerfung ber Bolfer, 2 welche Forberungen mußten ba bie tapfern Galilaer erft an Jefum ftellen, fobalb er mit bem Namen bes Meffias por fie trat. Diefe tieferen Grunde hat es ohne Zweifel, wenn wir Jefum in Begiehung auf fich, biefen Ramen vermeiben, ibn aber qu= gleich polemisch gegen bie Borftellung bes Meffigs als bes Sobnes Davids auftreten feben. Go lang bas Bolt ben Meffias fich als ben Davididen bachte, fo lang ftellte es fich auch bas Reich als ben Tag ber Rache an ben Beiben, als bie Beit ber Erweiterung ber Grengen, ber Bereicherung Berufalems, ber Berrichaft über ben Erbfreis vor. Burbur und bas Scepter Davids mußten auch bie Sunger fich erft ganglich aus ben Gebanken schlagen, ebe Refus fich zu einem Namen bekannte, ber sonst nur ein Migverständniß war. Darum bat er Angesichts des Bolks und vor den Ohren ber Rabbinen bie Erwartung bes Davididen befampft und amar mit ben Waffen ber Schule und Grunden ber Schrift.3 Ucberhaupt aber war ber Name bes Meffias felbst schon großen Migbeutungen ausgesetzt, benn wie verwachsen berfelbe mit allen finnlichen Soffnungen ber jubifden Nation war und wie begrundet bie Borficht, mit ber Jesus fich beffelben bebiente, bas zeigt ber Bericht bes Evangeliums, bag unmittel= bar, nachbem Resus sich ben Jungern als ben Deffias befannt, Salome, Die Mutter ber Zebebaiben, für ihre Gohne bie Gite gur Rechten und Linken bes meffianischen Thrones begehrt babe. 4

Mit bieser Ablehnung eines weltlichen Inhalts ber Messiasvorstellung, auch mit ber Zuversicht, daß ohne sein Zuthun die geworbenen Kinder des Reichs sich ihm als dem Mittelpunkt besselben zuwenden wurden, war es nun aber

Ps. Salom. 2, 1. — <sup>2</sup> Philo, de praem. Frantf. Musa 925. —
 Mr. 12, 35. — <sup>4</sup> Mr. 10, 35. Mtth. 20, 20.

boch nicht gethan. Sätte Jesus fich barauf beschränkt, wie Johannes, nochmals bas fommenbe Reich zu verfünden, fo mare fein Bolt in bem Glauben geblicben, erft ein Spaterer bringe bie Erfullung, in beren Bollbesitz er fich boch wußte und bie nur Bahrheit werben tonnte im Glauben an ibn. Das Werk mare unvollenbet geblieben und bie Unhanger hatten fich eines kommenden Deffias getroftet, von bem Jefus boch wußte, bag er nicht mehr zu erwarten fei. Dem einen wie bem andern Brrthum vorzubeugen bezeichnete fich Jefus als ben Mittelpunkt bes Reichs, aber er mablte von allen Titeln bes Meffias ben bemuthigften, ber zwar ausfagte, bas Reich habe in ihm fein Saupt gefunden und ber bas Suchen eines andern ausschloß, ber aber zugleich alle jene weltlichen Erwartungen beseitigte, bie mit bem Namen bes Deffias ober bes Sohnes Davids ober bes Sohnes Gottes ungertrennbar verbunden maren. Diefe andern- Bezeichnungen weber ablebnend, noch fie von fich aus birect fich beilegend, nannte er fich ben Menfchenfohn. 1 Mit bem Bilbe bes Menfchen= fohns, ber auf ben Wolfen bes Simmels kommt, hatte bas Buch Daniel ben Deffias bezeichnet, ober wenn es mit biefer Geftalt nur ein Symbol bes meffianischen Reiche batte geben wollen, fo lag boch fur ben Lefer Die Deutung auf ben Deffias naber als bie urfprüngliche Meinung bes Berfaffers. Wahl bieses Amtsnamens erlaubte aber zugleich ben Rückzug auf Ezechiel, ber von Jehova auch ftets als Menschensohn angerebet wird und fich mit biefem Wort als Erbe und Staub gegenüber bem Bochften bezeichnet. 2 Berabe biefen Rlang nun legt Jesus in bas Wort, bas boch zugleich ben Deffias bebeutet, wenn er fagt, bes Menichen Gobn bat nicht, wobin er fein Saupt lege; 3 bes Menfchen Gobn ift nicht gekommen. baß er fich bienen laffe, sonbern baß er biene und gebe fein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mr. 3, 11. Mtth. 26, 63. Mtth. 16, 15. — <sup>2</sup> Ez. 2, 1. 3. 6. 8; 3, 1. 3 u. s. f. — <sup>3</sup> Mtth. 9, 6.

Leben zum Lofegelb fur Biele; 1 bes Denichen Gobn ift ge= kommen zu suchen und selig zu machen, bas verloren ist 2 und bes Menschen Gohn mirb viel leiben muffen. 3 Inbem Jefus biefe Bezeichnung fo gebrauchte, lag eine Beziehung auf feine messianische Burbe nicht nothwendig in bemselben, sonft batte er auch nicht erft in bem letten Abschnitt seines Lebens bei Cafarea Philippi die Junger fragen konnen, für wen fie ihn Dag biefer Rame aber bennoch bie Bunger ichen hinleiten follte auf Jefu besondere Stellung im Reich, beuten andere Ausspruche mit hinlanglicher Rlarbeit an. Auch ber ben auten Samen bes Reichs faet, ift bes Menschen Sobn. 4 ebenso hat bes Menschen Sohn Macht, Gunden zu vergeben auf Erben, 5 ja des Menschen Gobn ift ein Berr auch bes Sabbaths. 6 So wollte Jefus die Ueberzeugung, bag er ber Meffias fei, ihnen nicht von fich aus mittheilen, sondern fie in ihren Gemuthern machsen und reifen laffen, gleichzeitig mit ber Erkenntniß, welches Reich und welches Meffiasthum er ihnen zu bringen habe.

Darum sind selbst seine Jünger von innen heraus zu ber Ueberzeugung gelaugt, daß er der Messias sei, und als kurz vor dem Ende Jesu Petrus auf den Höhen von Easarea Philippi sich zu diesem Glauben bekanute, war sein Bekenntniß die reise Frucht einer von den Jüngern selbst gewonnenen Gewisheit und nur darum hatte Jesus Grund, Petrus um dessetzullen zu begrüßen mit den Worten: "Selig bist du, Simon, Jonas Sohn". Damit war aber auch die Zeit geskommen, die Nation selbst darüber in's Klare zu setzen, daß der verheißene Messias erschienen sei und es an ihr liege, das Neich zu schaffen. Sie mußte wissen, daß die Zeiten der Verseißung nunmehr abgelausen seien und daß sie keines weitern Messias zu warten habe. So klar Jesus wußte, welches das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 20, 28. — <sup>2</sup> Matth. 18, 11. — <sup>3</sup> Matth. 17, 12. — <sup>4</sup> Matth. 13, 37. — <sup>5</sup> Mr. 2, 10. — <sup>6</sup> Mr. 2, 28.

-Resultat biefer Eröffnung sein werbe, fo unabweisbar mar boch anderseits bie Pflicht, bas Wort auszurichten, bas ihm fein Gott auf bie Seele gelegt. Es gab fur ibn feinen anbern Weg ale ben nach Jerufalem. Er murbe ber hochsten Pflicht feines Berufe nicht genügt haben, batte er nicht ber Nation, wo sie als solche versammelt zu treffen mar, verkundet, bag bas Reich gekommen fei, sammt bem Berrn bes Reiches. Go gewiß er ben Anschlägen ber Pharifaer und bes Antipas, ihn in ber- Stille aufzuheben, lange aus bem Bege ging, eben fo gewiß ift, bag, nachbem er fein Wort verfundet und feine Gemeinde geftiftet hatte, er mit bem ahnungevollen Bemußt= fein, seinem Tobe entgegenzugebu, zum Feste binaufzog. In berfelben Stunde, in ber er fich ben Jungern offen und unzwei= beutig als Meffias bekannte, "bob er an fie zu lehren, bag bes Menfchen Cohn muffe viel leiben, und verworfen werben von ben Aeltesten und Sobenprieftern und Schriftgelehrten, und getöbtet werben", 1 und aus biefen Erörterungen ichopfte ohne Zweifel bie Spruchsammlung bas Wort: "Gine Taufe habe ich zu bestehen vor mir, und wie bringt es auf mich ein, bis fie vollendet wirb".2 Bei folden Eröffnungen war es benn berfelbe Betrus, ber bas Befenntniß feines Glaubens an Jesum als ben Messias abgelegt, ber rasch aufwallend ibn beschwor: "Berr, schone bein felbst, bas widerfahre Dir ja nicht". 3 Sefus aber, ber folche Ginreben, bie fur ihn felbit etwas Berfuchliches haben, ftets mit befonderer Scharfe gurud: weist, erwibert bas ftrenge Wort: "Sobe bich von mir, Satanas, ein Aergerniß bift bu mir, benn bu finneft nicht auf bas, mas Gottes, fonbern mas ber Menschen ift". Seine lette Aufgabe, nachbem er feine Gemeinde gegründet, mar vielmehr, ben Jungern einen Blick in die Zeiten zu eröffnen, in benen ber Brautigam von ihnen werbe genommen sein und Tage ber Trauer anbrechen, in benen es gilt festzustehn.4 Es

 $<sup>^1</sup>$  Mr. 8, 31. -  $^2$  Luc. 12, 50. -  $^3$  Mtth. 16, 22. -  $^4$  Matth. 16, 24–28. Mr. 8, 34–38.

ift gang bie Lofung eines anbern galilaifchen Mannes biefer Beit, Jubas bes Galilaers, mit ber er fie aufforbert, ibm nachzufolgen, benn wer fein Leben erhalten wollte, merbe es verlieren, wer aber sein Leben verliere, werbe es gewinnen. Aus ber gleichen Tonart gingen bie Mahnungen bes tapfern Schriftgelehrten von Gamala an bie Seinen, Gott allein als Berrn zu bienen und ben Tob fur nichts zu achten, wenn fie nur Jehova treu bleiben konnten,1 Zeitliches preisgebend, Ewiges zu erwerben,2 Schlagworte, mit benen bie bochge= finnten Göhne bes ein Menschenalter zuvor gefallnen Batrioten auch jest noch Galilaa zu begeistern wußten. 3 Damit erhob fich benn aber fofort fur Jefus bie weitere Frage, wie foll bie Entwicklung bes Gottesreichs ferner verlaufen, wenn ber Meffias beffelben in bem Augenblick fallt, in bem er als folder auftritt -- und wie glich fich Jesu selbst ber Wiber= fpruch eines folden Enbes mit feiner Stellung als Deffias aus? Bewiß hatte er auf die Frage, warum er fein Leben in Jerusalem laffen muffe, noch eine andere Antwort als bie bes judifchen Fanatismus, ber Graufamkeit bes Antipas und ber Gewiffenlofigkeit och Procurators, und er fpricht biefe Antwort aus in dem wohlbezeugten Wort, bag er gekommen fei, fein Leben zu laffen als Lofegelb fur Biele. Entzieht er sich bem von Gott gesetzten Todeslocs, bann wird bas Reich zerfallen, noch ehe es fich recht fichtbar aus ber Erbe erhoben hat, läßt er bie Taufe über sich ergehn, vor ber ihm bangt, fo wird fein Blut gum Ritt bes neuen Bundes. In biefem Sinn hat er fein Wert mit bem Segen besiegelt, "nehmet bin mein Blut, bas Blut bes neuen Bunbes, bas vergoffen wird für Biele".

, Mit dem Tode aber ist Jesu Mission nicht vollendet. Hinter dem Todesschatten liegt hell und deutlich die Zukunft

 $<sup>^{1}</sup>$  Ant. XVIII ; 1, 6. -  $^{2}$  Ant. XVIII ; 1, 1. -  $^{3}$  Ant. XVIII ; 1, 1.

bes Reiches, bie ohne eine fortbauernbe Wirksamkeit bes Grunders, Mittelpunfts und Beren beffelben nicht gebacht werben fonnte. Richt nur hatte Jefus bas ftartite Bewufit= fein, baß bie bie Seele nicht treffen werben, bie ben Leib töbten, 1 fonbern auch bas fichere Borgefühl bes Genius: eines Sinausreichens feiner perfonlichen Thatigteit über Die Schranten bes zeitlichen Dafeins. Solde Abnungen ber Geele aber, Die fich nicht nach ber Unalogie vergangener und erlebter Buftanbe zu individuellem Ausbrucke bringen laffen, weil fie über bas Gebiet ber perfönlichen Erfahrung binausliegen, pflegen fich allerwärts einzukleiden in Bilber bes traditionellen, religiöfen Borftellungefreises. Go ftellt auch heute ber Sterbenbe fein Fortleben fich in ben Bilbern feiner Jugend und feiner Rirche vor, wenn auch immer mit bem anbern Bewuftfein, baß bie überlieferte beilige Sieroglophe nicht vollkommen bezeichne, mas bie ftarte Stimme felbit in ibm fpricht. trabitionelle Borftellung ber Wirtsamkeit bes Meffias mar nun aber für Refus bie burch Daniel gegebene, bes auf ben Bolfen tommenden Menfchenfohns und burch biefe gegebene prophetische Borftellung gelangte Jefus zu ber Schilberung feiner fünftigen Wirtsamkeit in ber Form einer Wieberkunft jum Gericht auf ben Bolten bes Simmels. Benn mir unterscheiben zwischen ber Bieroglyphe und ihrer Bebeutung, amifchen ber Borftellungsform und bem Bewußtfein, bas fich in biefen alttestamentlichen Borftellungen beschreibt, fo mar boch für Jefus und feine Junger eben fo wenig ein Unterfchied zwischen bem Bewuftfein felbit und ber Borftellungs= form, in ber biefes Bewuftfein fich beutlich wird, als beute ber Philosoph fich feine Unfterblichkeit anders benn als Fort= bauer nach bem Tob vorzustellen vermag, wenn er gleich bie Zeit felbst nur fur eine subjective Borftellungsform bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 10, 28; 16, 25.

menichlichen Dafeins halten follte. Go gebort es zu ber mabren Menschheit Jefu, bag er in ber Sprache feiner Reit rebete und in ben Borftellungen feiner Zeit bentt und Theil nimmt an bem Schickfal Aller, bie unter bas Gefets ber Menfchheit gethan find, bas Rathfel fur jest nur im Spiegel au feben und erft fpater von Angeficht zu Angeficht. 1 Befent= lich aber für biese Frage ist auch ber Umstand, baf bie Wieberkunft auf ben Wolken bes Simmels einen integrirenben Bestandtheil ber Daniel'ichen Prophetie bilbete, aus ber nicht nur die Reitgenoffen überhaupt ihre concreteren Borstellungen von der Beschaffenheit bes messianischen Reiches entnahmen,2 fondern in beren Umgang auch bas messianische Bewuftfein Jefu felbit gereift mar. 3 In bem Daniel'ichen Ausbruck bes Menschensohnes batte er bie richtige Formel für feine perfonliche Stellung als Meffias gefunden, in bem Daniel'ichen Bilbe bes Stein's, an bem bie Reiche ber Welt gerichellen, fab er bas Symbol feiner Stellung gu bem Wiber= ftand ber weltlichen Machte, ber wie Spreu gerftauben wirb an bem Stein "nicht von Menschenhand", ben Jehova gum Edftein gewählt bat.4 Go ficht er benn auch fein gufunf= tiges Reich in bem Bilbe beffelben Propheten gezeichnet: "Mit ben Wolken bes Simmels tam Giner wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu bem Betagten, und man brachte ihn vor denselben. Und ihm ward Herrschaft und Berrlichfeit und Königthum gegeben, bag alle Bolfer und Nationen und Bungen ihm bienen."3 Rur wer felbft ein Bewußtfein Befu hatte und auf bem Standpunkt bes Chrifts ftanbe, ber über Sahrtausenbe megfieht und bas Borgefühl einer welt= umwaubelnden Wirkung in sich trägt, könnte entscheiben, in wie fern für biefes thatfachliche Bewußtsein bier ein richtiger Ausbruck gefunden ift. Das aber wird nicht bestritten mer=

- 5 Dan. 7, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1. Cor. 13, 12. - <sup>2</sup> Ant. X.; 10, 7. - <sup>3</sup> Bell. VI.; 5, 4. 10, 4.

<sup>- +</sup> Bgl. Matth. 21, 43 und Luc. 20, 17, 18 mit Dan. 2, 34. 44. 45.

ben können, daß die Zeitgenossen, die Jesus als erste messianische Gemeinde gesammelt, gar bald sich würden zerstreut haben, hätte er sein Wissen und seine alle Zeiten erfüllende Bedeustung auf einen sinnlich minder verständlichen und den Kindern dieser Zeit minder gesäusigen Ausdruck gebracht. Das Wort von der Wiederkehr des Wenschenschns auf den Wolken des Hinmels, laut den Berheißungen des Buches Daniel, war der Anker, der das Schiff der Kirche festhielt, wie gewaltig auch nach Jesu Tod die Wogen und Stürme des Zweisels auf dasselbe einstürmten. Der Glaube an die Wiederkunft Zesu hat die Kirche gegründet.

## 3. Die driftliche Gemeinde.

Wir faben, unter welchen Bedingungen in Judaa ber Bufunftsglaube Israels wieber aufgelebt, wie man bas verheißene Reich Gottes nicht nur erwartete als ein fommenbes, sondern baran ging, baffelbe als ein gegenwärtiges wirt= lich aufzurichten. Roch nie hatte, nach bem Bewußtsein tieses Geschlechts, ber Simmel ber Erbe fo nabe geftanten. messianischen Bewegungen batten sich in ben letten Sahren bes Raifers Tiberius über bie gange jubifche Proving erftredt. In Judaa faben wir Johannes ben Taufer Borbereitungen gur Errichtung bes Reiches treffen; in Samarien folgte bie gefammte Bevölkerung bem Propheten von Tirathaba nach bie von Dofe verborgenen Infig= bem Garigim, um nien bes Reiches zu fuchen, bie zur meffianischen Beit wieder zum Borfchein tommen follten, und burch die Thaler Galilaas verfundeten Jefu Junger, bag bas Reich nabe herbeigekommen fei. Johannes ward enthauptet, Die Garigim=

fahrer niebergemehelt, Jesus gefrenzigt, es frug sich, ob nach gleichem Ausgang ber Urheber auch bie von ihnen hervorsgerufenen Bewegungen zum Stehen gekommen?

Schlechthin mar bas bei feiner berfelben ber Kall. Die Johannestaufe hatte allerdings ihre Wirkung in ben Gemutbern ber Bevolkerung vollbracht und wir feben feine allgemeinere Taufbewegung mehr von einem ähnlichen Umfang, wie bie bes Jahres 34 gewesen, auftreten. Dennoch verschwinden bie Taufgesinnten nicht vollständig aus der Geschichte. Abgesehen bavon, daß bie effaifchen Bereine am tobten Meere vermanbte Tenbengen ber Ustefe und bes harrens auf bas Reich ver= folgen, berühren fich auch manche einzelnen Asteten febr nab mit bem Taufer. Go jener Banus, ber Lehrer bes Josephus, ber in ben Beiten bes Raifers Claudius in ber Bufte bei Berufalem fich niebergelaffen hatte, Rleiber von Baumrinbe trug, von wildwachsenden Rräutern lebte und bei Tag und Nacht fich in taltem Baffer babete.1 Schon baß fein Schüler Josephus ben Täufer erwähnte, mahrend er Jefum überläßt vermuthen , bag biefer Gffaer iraenb in welcher Beziehung zu ber Taufbewegung ftanb. Aber auch bie Sungerschaft bes Täufers im engeren Ginn bauerte burch mehrere Generationen. Wie bie Johannesjunger nach ber Einkerkerung und hinrichtung bes Meifters treu bei ihm ausgehalten,2 fo lebte auch nach seinem Tobe in ihnen sein Gebanke weiter, und wenigstens gur Beit ber Abfaffung bes vierten Evangeliums fteben Chriftusschule und Johannesschule noch als zwei geschiedene Gemeinschaften einander gegenüber, beren Streit noch nicht ausgetragen ift. 2

Gine ähnliche Bewandtniß hat es mit ben Nachklängen ber samaritanischen Garizimfahrt, nur baß bie . christliche Gemeinde in bem Propheten von Tirathaba nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jos. Vita 2. — <sup>2</sup> Matth. 11, 2; 14, 12. — <sup>2</sup> Joh. 1—3. Hebr. 6, 2.

einen Borläufer, fonbern einen Doppelganger und Affen bes Meffias fab. Denn bas burfte mohl ber hiftorifche Rern ber Sage vom Magier Simon fein, baß fich in ihm bie Grinnerung an bie gleichlaufende meffianische Bewegung in Samarien erhielt, Die ber driftlichen Gemeinde in biefer Landschaft eine nachtheilige Concurreng bereitete, wie benn nach anbern Quellen fur Gimon Magne bas charafteriftisch ift, baf er "ben Garigim aufrichten" wollte und Jefu Wert nachabmte, felbit bis zu einer Nachabmung ber Auferstebung und einem Bersuch der himmelfahrt. 1 Doch nicht nur in . ber driftlichen Sage lebte ber Prophet ber Samariter fort, fonbern gablreiche Nachahmer feines meffianischen Unterfangens treten bei bem fleinen Bolfchen ber Samariter in feine gußstapfen, unter benen und bunkle Runbe von ben astetisch= mpftischen Bestrebungen eines Dofitheus und Mengnber burch bie Rirdenväter zugekommen ift.

Aber auch die britte, außerlich unscheinbarste religiöse Bewegung der Jahre 34 und 35 tauchte nach kurzem Verschwinden wieder empor und mit der Zeit sollte sich zeigen, daß in ihrem Lager der Streiter Gottes war. Nachdem der entscheidende Zug nach Zerusalem auf Golgatha geendet, war der von Jesu selbst aufgenommene Gedanke der Zukunst des Wenschensohns auf den Wolfen des Himmels, wie die Dasniel'sche Prophetie sie verhieß, der seste Unker, an den die Herzen der Jünger sich klammerten und das eiserne Band, das das Schiff der kleinen Kirche zusammenhielt in den Brandungen des Zweisels. Das Vertrauen auf die Versheißung seiner Wiederkunft schung, die für das Beswußtsein der ersten Christen Bedingung der Wiederkunft war.

Clem. Homil. 2, 22. Hippol. 6, 20. Constit. apost. 6, 8. —
 Cor. 15, 23.

Daß dieser Glaube schon wenige Tage nach ber Kreuzigung fest stand, ist durch Paulus bezeugt.4

Unter ben natürlichen Erflärungen biefer Thatfache ift bie Sypothese einer wirklichen Auferstehung aus bem Scheintod ausgeschloffen, burch bie geistige Erscheinungsweise bes Auferstandenen und bie Erwartung ber Junger, ihn wieber= tebren zu feben auf ben Wolfen bes Simmels. Auch batte ein foldes materielles Ereignif fich beutlicher in ber Erinnerung ber erften Chriftenheit abgezeichnet, fo bag wir einen abnlich flaren Zeugenbericht wie über bie Rreuzigung baben mußten, mahrend bie Berichte über bie Auferstehung fehr ichmankenber Ratur find und weber in Betreff ber Succeffion. noch bes Orts, noch ber Zeit übereinstimmen. Aluffigere Greigniffe, Ericheinungen, Bifionen, efftatifche Erfahrungen bilben vielmehr ben Rern biefer widerfpruchsvoll berichteten und boch fo folgenreichen Thatfache. Rur die Bisionehppothese erklart die Unsicherheit ber Erinnerung und die 2111= gegenwart bes Auferstandenen in Galilag und Jerufalem, in ber Bufte por Damascus und über ben Baffern von Bathmos, fowie bas lange Ausseten ber Erscheinungen und ihr Wieberauftreten in ben Eraltationen bes jubifchen Rriegs. Das rafche Entstehen aber folder Bifionen icon am britten Tage nach ber Kreuzigung zu erklaren, find bie Bebingungen in mehr ale ausreichenbem Dage gegeben.

Die Jerusalemfahrt ber galitäischen Gemeinbe war in eine Zeit gefallen, in ber bie Wogen ber nationalen Aufregung am höchsten gingen. Noch schrie ungefühnt und ungerächt bas Blut bes Täusers gen himmel, noch schmachteten
in ben Kerkern Jerusalems die gefangenen Patrioten 2 und
ber Tempel war kaum gereinigt vom Blute ber durch Pilatus
erwürgten Galiläer. 3 Auch vom heiligen Berge der Samariter drangen dunkle Gerüchte unter die Menge, wie man bort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1. Cor. 15, 4. -- <sup>2</sup> Matth. 27, 16 f. -- <sup>8</sup> Luc. 13, 1.

ben wahren Abrahamssöhnen das Reich vorweg nehmen wollte. Durch dieses unruhige und leidenschaftlich bewegte Bolk waren die gläubigen Galiläer mit Jesu hinaufgezogen. Was das Bolk bei Andern suchte, die endliche Verwirklichung der prophetischen Verheißung, das hatten die Jünger Jesu durch ihn im Innern schon erlebt, nun sollte es sich auch äußerlich gestalten. Der begeisterte Zuruf des Bolkes, das siegesgewisse Austreten ihres Meisters, das schene Zurückweichen der Gegner steigerte ihre kreuderunkene Zuversicht. Ihr Herz "brannte" ihnen vor Freuder und Hossmung. Aber das Wunder, durch das das Reich der Himmel allein herabzgezogen werden konnte, trat nicht ein. Das Bolk ries: "Thue ein Zeichen" und Zesus — schwieg.

Da hoben bie Gegner wieder fühner ihre Saupter. Jefus aber rang in qualvollen Gebetoftunden, er rebete von feinem Leib, ber für fie gebrochen, und feinem Blut, bas für fie vergoffen werbe, aber er vertroftete auch auf seine Wiebertunft, bei ber er wieber wie jetzt vom Gewächse bes Weinstocks mit ihnen trinfen werbe. 1 Er zeigte ihnen an ber Sand bes Daniel= buchs, daß ber Menschensohn wiederkehren werde auf ben Wolfen des himmels.2 Nicht mit folden Gedanken waren fie beraufgezogen, aber ihr Glaube an ihn bestand auch biefe Brobe. Trot bes Wiberspruchs ber Wirklichkeit hielten fie fest an Jesu, weil er selbst an sich fest hielt. Aber wie Konnte Gott Den, ben er zum Deffias bestimmt batte. wirklich preisgeben? Noch glaubten fie's nicht. Da tam ber Ueberfall auf bem Delberg und Gott hatte Jefum nicht ge= warnt, es tam bie Gefangenschaft und Gott befreite ihn nicht, es tam bas Berhor und Gott that feine Bunder, es tam bie Rreuzigung und ber Gottesfohn ftieg nicht berab. Bolt war bamit bie Antwort gegeben, aber bie Junger? Es war für fie ein Augenblick hereingebrochen, wo ein lebenbiges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 26, 29. — <sup>2</sup> Matth. 24, 15. 33.

Gemuth, von einem furchtbaren Biberfpruch gerriffen, nach einer Löfung von oben ichreit, weil es ohne biefe Löfung bem innern Tob ober bent Babnfinn verfiele. Für bas Rathfel biefes Tobes gab es aber nur eine Lofung und biefe eine mochte wieder und wieder in ihnen aufbligen. Mitten unter ben fnirschenden Feinden follte Jefus gesprochen haben: "Bon nun an werdet ihr feben bes Menichen Gobn fiten gur Rechten ber Rraft und tommen auf ben Bolken bes Simmels."1 Warum follte aber biefe einzig mögliche Löfung nicht auch wirklich werben? Ueber ben furchtbaren Abgrund, ber fich in ben Gemuthern aufgethan, mußte eine Brude gefchlagen merben, warum nicht biefe? Fur ein frommes Bemuth mar bie Weltordnung in Frage gestellt burch biefen Ausgang beffen. von bem bas britte Evangelium fo icon fagt: Wir aber glaubten, er werbe Brael erlofen! Daß biefer Mann fie getäuscht, konnten fie so wenig glauben, als bag es unwahr fei, mas ibre eigenen Augen gefeben, Rlar und leuchtenb war bes Meisters Bilb vor ihnen erschienen, aus bem guten Schate feines Bergens hatte er ihnen bas Befte gegeben, er war berfelbe gewesen in ben Tagen, ba bas Bolt ibm gu= jauchte, berfelbe in ben Tagen, ba es nach Barrabas fchrie! Und biefer Mann follte ein Lugenprophet fein - ober Gott follte Den verläugnet haben, ben er felbft gum Propheten wie Dofes geruftet batte? Diefe Rluft mußte ausgefüllt, eine Brude mußte gebaut werben und fo fpannte fich mit innerer Rothwendigfeit ber Regenbogen ber Bifion. belle Bild bes Meisters, bas flar und leuchtend in ihrer Seele lebte, fpiegelte fich auf bem bunteln Sintergrund ber Wirklichkeit und bas Gebet ihrer Bergen: "Du wirft feine Seele nicht ber Grube laffen und wirft nicht zugeben, bag bein Beiliger verwese", mar erhort. Gollte Jefus bei ber bemnächstigen Auferstehung ber Tobten wieberkommen als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 26, 64, vgl. Apoc. 14, 14.

Weltenrichter, fo kounte das Grab ihn nicht festgehalten haben und ber seste Glaube, daß er lebe, daß er sie nicht getäuscht, steigerte sich zum visionären Schauen, bei den Erregtesten zuerst und durch die sympathische Kette der gleichen Begeisterung fortgeleitet, schließlich bei Allen.

Diefer Busammenhang bes Auferstehungeglaubens mit bem Glauben an die verheiftene Wieberfunft mar ohnebin für eine Generation, bie mit bem gangen Bolfe gusammen bie Berwirklichung ber meffianischen Berbeigungen bemnächst erwartete, an fich gegeben. Baulus fieht noch zwanzig Sabre fpater in ber Auferstehung Jesu ben Beginn ber allgemeinen Auferstehung und meint, mit ihr fei bie leute Beit bereits eröffnet. Auch ihm liegt zwischen ber allgemeinen Auferstehung und ber Jefu ein fo turger Raum, bag er bereits Jefus als "Gritling" und "Unbruch" ber Auferstehung gablen fann. benn bie allgemeine Auferstehung bat gleichsam icon begonnen mit ber Auferstehung Chrifti.1 Um wie viel mehr mußte ben Zeugen bes Tobes ber Glaube an bie versprochene Ba= rufie fich zunächst als Erwartung ber Auferstebung gestalten. bie bann in erregten Stunden bes Barrens und Soffens gum visionaren Schauen sich steigerte. Gin folches Schauen bes Gefrenzigten und Begrabenen, ber bod fo machtig in ben Bergen lebte, tonnte aber um fo leichter eintreten, als bem Rubenthum ber Sabes überhaupt minber fest verschloffen mar. als uns bas Grab. Die Erwartung einer allgemeinen Auf= erstehung loderte bie Pforten ber Unterwelt. Für bie Zwischen= geit zwischen Tob und Auferstehung, maren bie Seelen im School, in bem es verschiebene Raume gibt, bae "Barabies", "Abrahams Schoof, bie Rrypta unter bem "Altar Gottes" ober auch ben "Sabes" und bie "Gehennah". Doch find alle biefe Raume nicht fo fest verschlossen, bag nicht bie Stimmen ber Frommen und bie Schmerzenslaute ber Gepeinigten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 15, 23.

heraufbringen könnten bis zum Ohr ber Lehrer. 1 Ein Antipas konnte in Jesus ben auferstandenen Täufer fürchten,2 die Pharisäer konnten der Rückehr des Elias warten,3 und das Bolk meinte bald diesen, bald Jeremia, bald einen andern auferstandenen Propheten vor sich zu haben, wenn Jesus sprach. 4 So wird im Matthäusevangelium, bei Gelegenheit des Erdbebens nach Jesu Tod, erzählt, die Gräber hätten sich geössent und zahlreiche entschlasene Heilige seinen in die heilige Stadt gekommen und dort Vielen erschienen. 5 Endlich erwartet auch der Apokalyptiker, daß die letzten Zeugen Jesus Jerusalem, nachdem das Bolk sie erschlagen, auferstehen würden nach drei und einem halben Tag. 6 Helt man eine Aussertelbung mithin an sich für möglich, so war damit eine weitere Bedingung einer Todtenerscheinung gegeben.

Co erflart bie Bifionsbupothese ben vorhandenen That= bestand leicht, wenn man ihr nur nicht ben Nachweis zu= muthet, wie bie einzelnen Erscheinungen, wie man fie frater erzählte, fich als Bifionen gurecht legen laffen? Gie fann aber bagu um fo weniger gehalten fein, ale ein übereinftim= menber Bericht über bie einzelnen Erscheinungen überhaupt nicht vorliegt und gubem bie vorhandenen Relationen ber zweiten und britten Generation angehören. Baulus, ber nächfte Benge, conftatirt nur bas Factum und zwar, indem er bie Erfcheinungen Jefu nach feinem Tobe gang in eine Reibe itellt mit ber Chriftusvifion, beren er felbit gewürdigt warb. Go bleibt wirklich bezeugt nur, was Paulus berichtet, baß Refus bem Rephas ericbien, fobann ben Zwölfen. Alsbann ericbien er mehr benn funfhundert Brudern auf ein Dal, von welchen bie meiften zur Zeit, bag Paulus schreibt, noch leben. etliche aber find auch bereits entschlafen. Rach biefer großen

Bayerische Staatsbibliothek MUNCHEN

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Luc. 16, 22. — <sup>2</sup> Matth. 14, 2. Mr. 6, 14. — <sup>3</sup> Matth. 17, 10; 11, 14. Mr. 9, 11. — <sup>4</sup> Matth. 15, 14. — <sup>5</sup> Matth. 27, 52. — <sup>6</sup> Apoc. 11, 3—12.

Sausrath, Apoftel Pautue, II. Muffage.

Offenbarung an bie Kunfbundert haben bann nochmals 3a= cobus und ber Apostelfreis Jesum geschaut und als letzte ber Erscheinungen gablt Baulus bie eigene, beren vifionarer Charafter fich an feinem Ort wird erweisen laffen. Es ift nun freilich oft gesagt worben, bag, wer bie Erscheinungen bes Auferstandenen für Bifionen der Junger halte, bamit ben Urfpring ber Rirche von einer Täuschung berleite. Allein es ift bas eines ber übelften Borurtheile ane ber rationaliftischen Beriode, zu meinen, nur Berftand und Ginneswahrnehmung feien bie Quellen ber Wahrheit und in ber Welt bes Geiftes fei nur bas vorhanden, mas begriffsmäßig jum Ausbruck fommt. Gerade das ift das Charafteriftische bes religiösen Lebens. daß es Gefühl, Gemuth, Phantafie und Wille weit tiefer er= regt und in Anspruch nimmt als bie Thatigkeiten bes Berstandes, aber bamit ift nicht gesagt, bag biefes Denken in Bilbern ber Dahrheit entbehre. Go liegt auch bier bie Cache nicht fg, ale ob bie Erscheinungen bes Anferstandenen, bas beift bie Täuschungen ber Bifion, bie Rirche gegrundet hatten, vielmehr waren, wie bie Rirche felbst, auch biese Gefichte nur bie Folge ber unerschütterlichen Ueberzeugung, bag Jefus ber Chrift fei. Diefe Ueberzeugung bat Beibes geschaffen, Dogma und Rirche, und barum mar auch ber Auferstehungeglaube nicht langfam erklügelt worben, fonbern er war fofort nach ber Kreuzigung ba, wie 1. Cor. 15, 4 bezeugt, am britten Tage.

Aus bem Hintergrund der johanneischen und spnoptischen Bissonen ersehen wir nun, daß ein Theil derselben in Jerusselem stattsand, während ein anderer sich an den geweihten Plätzen des Sees Genezareth und des Berges bei Kapernaum zutrug. Aber daß Matthäus die letzte Erscheinung sammt dem Abschied auf den galiläischen Berg verlegt, während Lustas dieselbe vielmehr nach Bethanien bei Jerusalem versetzt zeigt deutlich, daß über diese inneren Erlebnisse keines wah bech

minbestens ben Ort ber letzten Erscheinung behalten. 1 Was feststand, war bie Ueberzeugung, baß Jesus lebe, baß er sich balb ben Einzelnen offenbare, balb, nach seiner Berzheißung, mitten unter ben Seinen sei, wenn sie sich in seinem Namen versammeln. So entzündete sich Vision an Bision, Flamme an Flamme. Eine Erweckung kam über ben kleinen Kreis, die einen unendlich viel stürmischeren und gehobeneren Charafter annahm, als ihn die Tausbewegung je gehabt. So voll Sturm und Drang, voll brausender Begeisterung, hatte man die Schaaren am Jordan niemals gesehen. Dort war mit Wasser getauft worden, hier mit Geist, dort war ein alter Wein, ben auch alte Schläuche faßten, hier ein neuer, der sie brausend zerriß.

Un fturmifche, fcmarmerifche Stunden muffen wir benten, wenn burch Berfammlungen von mehr als fünfhundert Glaubigen ber Beift vifionaren Schauens hinfahrt, fo baß fie alle Refum ichauen und beffen nach zwanzig Sahren noch Beugen fint. Gerade von biefer Maffenvifion aber, in ber mehr ale funfhundert Bruder übereinkamen, Jefum gefeben zu haben, fehlt in ben Evangelien jede Ermähnung und boch mußte fie ein Greigniß von größter Wichtigkeit fur bie Ausbreitung ber Gemeinde und bie Starfung ichwankenber Gemuther gewesen fein. Wenn wir nun bie hiftorischen Quellen burchmuftern, welche Erzählung etwa jene von Paulus bezeugte öffentliche Etftafe zum Stammereignig haben tonne, fo hat nur ber Bericht ber Apostelgeschichte vom Pfingftwunder mit bem von Paulus mitgetheilten Factum einige Bermanbtichaft. Auf bem erften Pfingftfest nach bem Tobespaffah trug fich in Jerufalem eine Erwedung zu, in ber ber Pauliner, ber fie berichtet, bie Erfullung einer ber wichtigften meffianischen Berbeigungen glaubt feben zu burfen. Er wendet nämlich auf fie bas Bort bes Propheten Socl

<sup>1</sup> Bgl. Holtzmann, Judenth. u. Christenth. p. 524 f.

an: "Und es geschieht in ben letten Zeiten, fpricht Gott, ich werbe ausgießen von meinem Beifte über alles Fleifch und es prophezeien eure Gohne und cure Tochter, und eure Junglinge ichauen Gefichte und eure Melteften traumen Traume. Und awar über meine Knechte und meine Magbe werbe ich ausgießen in selbigen Tagen von meinem Geifte, baf fie weissagen." 1 Rach ber Meinung bes Berfaffers bat bemnach bamale bie Mittheilung bes Beiftes Gottes an bie Bemeinte ftattgefunden, als beffen munderbare Neußerung man nament= lich bas Reben in Zungen betrachtete. Die Apostelgeschichte felbit freilich versteht unter ben Reben in Bungen ein Reben in ben Sprachen frember Bolfer, indem fie auf bie große Erwedung am erften Pfingfttage bas Bilb ber finaitischen Gesetzgebung überträgt, wie Philo und die Rabbinen fie gu zeichnen pflegten. 2 Rach jubischer Trabition ward nämlich bas jubifche Gefet am Pfingfttage gegeben und zwar fo, baß auch bie Bolter, bie es verwarfen, bennoch es verfteben fonnten. Diefer Borgang trug fich aber nach ben Rabbinen zu entweder in Form eines Sprachwunders, fo baß, wie Rabbi Jochanan meinte, Die Stimme vom Sinai fich in 70 Sprachen theilte, ober in Form eines Sormunbere, fo baß bas Gefet mit einem Laut verfündigt warb, jebe Ration aber ihre Sprache borte.3 Much ber eigenthumliche Ausbruck Grob. 20, 15: "Alles Bolt fab bie Stimmen und bie Blite". gab zu allerlei Traumereien Anlaß, fo erlautert bas Did= rasch Pf. 68, 12 mit ben Worten: "Als bas Wort vom Sinai ausging, marb es in fieben Stimmen und von ben fieben Stimmen in fiebzig Bungen getheilt. Gleich= wie Teuerfunten ba und borthin berausspringen, wenn ber Menich auf ben Ambos ichlägt, also war auch ber verfunbigenden Gottesftimmen eine große Schaar." Die Renntniß

<sup>Joel 3, 1—5 in Act 2, 17 ff. — <sup>2</sup> Philo, De decal. Mang. 9.
3 Bgf. Overbeck, Apostelgesch. 24 f</sup> 

vieser Vorstellung ist schon bei Philo vorauszusetzen, der bei seiner Erzählung von der Verkündigung des Gesetzes von einem Feuerstrome redete, aus dem eine Stimme ertönte, welche Stimme sich dann für Jeden zu der Mundart articulirt, die ihm eigenthümlich ift.

Danach wurde ce ein ganz vergebliches Unternehmen sein, zu läugnen, daß die Apostelgeschichte, die mindestens 50 Jahre jünger ist als Philo, ihre Einkleidung der Ausgießung des heiligen Geistes dem rabbinischen Bilde des sinaitischen Pfingsttags entlehnt habe. Die seurigen Zungen auf den Häuptern der Jünger sind dieselben, die nach den Rabbinen schon am Sinai zundeten und als Stimmen in der Sprache aller Bölker laut geworden sind. Allein eine ganz andere Frage ist die, ob nicht wirklich das erste Pfingstsest durch eine große Erweckung bezeichnet war, die den Berfasser der Apostelgeschichte erst veranlaßte, das Ereigniß auf dem Sinai in Beziehung zu setzen mit diesem ersten Pfingstsest der christlichen Gemeinde und sich jene eigenthümliche Bertauschung des Zungenredens mit der Sprachengabe zu erlauben.

Nun sprechen allerbings Gründe bafür, daß jene große Massenvision, von der Paulus spricht, sich gerade am Pfingstefest 35 zutrug, denn nur bei einer allgemeinen Versammlung des Volkes konnten sich fünkhundert Brüder zusammen sinden. Bei dem ersten Teste nach dem Todespassah mußte die zersprengte Gemeinde zum ersten Mal wieder in größerer Unzahl beisammen sein, während ohne solche Beranlassung weder in den kleinen Flecken Galisas, noch in Zerusalem die Zahl der Anhänger irgendwo fünkhundert Köpfe zählte. Die natürzliche Kückeziehung des gegenwärtigen Festes auf das vorangegangene ließ wohl auch eine Offenbarung des am Passah geschlachteten Messias um so mehr erwarten, als so viele Feste dieser Zeit durch eine messianische Bewegung bezeichnet sind. Noch ging durch die Bevölkerung die große religiöse Hochsluth, gegen die Pislatus eben in Samarien loszuschlagen

sich anschiefte. Bisionen Einzelner waren bereits vorgekommen. So harrte man der Bestätigung. Warum sollten nicht alle trenen Gläubigen vom Leben und Wirken des Herrn sich überzeugen dürsen und wenn sie in ernstlichem Gebet darnach rangen, warum sollen nicht die Hunderte, Jeder am Andern sich entzündend, schauen, was so Mancher für sich geschaut? So wird man der Darstellung der Apostelgeschichte vom ersten Pfingstest trot aller symbolischen Zuthaten doch eine thatsächliche Unterlage nicht absprechen dürsen und da das von Paulus erwähnte Gesicht der mehr als sünshundert Brüder am nächsten an die Erzählung seines Schülers vom Pfingstwunder anstreist, so ist es auch als dessen historischer Kern zu achten.

Bemerkenswerth ist boch auch, daß die Apokalypse ihre Geschichte des Reichs nicht mit Vilbern der Schnsucht und Trauer, sondern mit dem triumphirenden Einzug des Messias beginnt. Auf dem ersten Blatt jenes Buches, das die Geschichte der Kirche unter sieden Siegeln bewahrt, sieht der Prophet: "Ein weißes Roß, und der darauf saß, hatte einen Bogen; und ihm ward gegeben eine Krone und er zog aus, siegend und damit er siege". Sosort folgt dann das rothe Roß, dessen Spuren am Boden und besserschein am Himmel schon das folgende Jahr 36 zeigte.

Nach solchen Anbeutungen scheint das erste sich Wiedersinden der gesammten Jüngerschaft Jesu am Pfingstfest 35
von einem großen Ersolge begleitet gewesen zu sein, den die Apostelgeschichte als Sinzug des Geistes, die Apostalypse als Einzug des Messias schildert und ohne den das Fortbestehen der Gemeinschaft auch gar nicht bentbar wäre. Die Tage der Trauer hatten der jubelndsten Siegesgewißheit Platz gemacht. Der Messias hatte sich geoffenbart, sein Geist hatte das Regiment des Reichs ergriffen. Der substanzielle Inhalt dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apoc. 6, 2.

Efftase mar aber bie Gewißheit, baß Jesus ber Deffias fei, baß er bem Betenden, harrenden, Faftenden ober vom Geifte Ergriffenen fich nabe und bag er bemnächst wiebertommen werbe auf ben Bolken bes Himmels zur Errichtung bes Reichs. Denn ber ftets wiederkehrende Ruf bes Beiftes lautet: "ber Berr ift nabe", i "bereit ift ber Berr, gu richten bie Tobten", 2 "bie Bufunft bes herrn ift nabe herbeigekommen",3 "es ift ein fleiner Augenblick, bis fommen wird, ber fommen foll und bleibt nicht aus",4 "bie Racht ift vorgerückt, ber Tag ift nahe". 5 - Das war ber Inhalt ihrer Gefichte, Die nur bie Erhörung bes von Jefn felbft gelehrten Bebetes ver= funbeten: "Bu uns fomme Dein Reich!" Die Aufgabe ber gemeinsamen Berfammlungen war banach, fich gegenseitig zum Bewußtsein bes lebenben Meffias zu verhelfen, ber verheißen hatte: Wo zwei ober brei versammelt find in meinem Ramen, bin ich mitten unter ihnen. Man rang nach bem Geift und ber Geift machte bas Berg ber Gegenwart bes Berrn und ber Rabe feiner Butunft ficher.

Bon da ab erschien auch der Besitz des "Geistes" als der spezisische Unterschied, der die Jünger Jesu von den Taussessischten schied. "Johannes", hieß es, "tauste mit Wasser, ihr aber werdet getaust werden mit dem heiligen Geiste nicht lauge nach diesen Tagen". Ses sei denn, daß Jemand ges boren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen." In diesem Sinne muß der Täuser im vierten Evangelium selbst bezeugen: "der mich sandte zu tausen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem heiligen Geiste taust". So macht nun sortshin das den Christen, mag er sonst ein Jude oder Grieche, ein Knecht oder Freier sein, daß alle mit diesen Geiste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 16, 22. Phil. 4, 5. — <sup>2</sup> 1 Petr. 4, 5. — <sup>3</sup> Jac. 5, 8. — <sup>4</sup> Hebr. 10, 37. — <sup>5</sup> Rom. 13, 12. — <sup>6</sup> Act. 1, 5. 11, 16. — <sup>7</sup> Joh. 3, 5. — <sup>8</sup> Joh. 1, 33. —

getränkt sind." 1 Dieses unterscheidende Merkmal der Jünger Jesu ist nun aber nichts anderes als das Princip ihrer eigenen Begeisterung, die sie in den Stunden gemeinsamen angespannten Gebets und leidenschaftlichen Wartens auf den Herrn ergreift und ihnen als der Geist des Herrn oder als Geist Jehova's objectiv wird.

Eben als biese Stürme einer efstatischen Erweckung burch die Bolksmassen gingen und die galiläischen Jünger Zesu bestimmten, dauernd ihren Sit in der Hauptstadt selbst aufzuschlagen, kam nun auch Paulus nach Jerusalem. In den Diensten des Synedriums tritt uns der tarsische Schriftgelehrte zum ersten Mal entgegen, und seine antliche Stellung ist es ohne Zweisel gewesen, die ihn zuerst mit den Jüngern Jesu bekannt machte.

## 4. Die Berfolgung des Stephanns.

Einer Bewegung wie berjenigen, die die Auchänger bes galiläischen Christs nach Jerusalem getragen hatten, wohnte von Haus aus die Tendenz bei, alle Kreise des Bolts und schließlich die Theokratie selbst sich dienstbar zu machen. In so sern war die Uebersiedelung der Galiläer nach der Hauptstadt ein aggressiver Act, von durchaus richtiger und folgenzeicher Berechnung. Dennoch aber würde man die Weise der Ausbreitung der christlichen Kirche gänzlich misverstehn, wollte man dabei wesentlich an ein Apostelthum der Rhetorik, an ein organissirtes Wissionswesen, an wohl überdachte Pläne der Ausbreitung denken. In der That ist es dabei viel einsacher zugegangen. Es war im Umgang mit dem Manne vom See Genezareth ein Ton in das Leben dieses kleinen Kreises ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 12, 13.

tommen, ber weiter und weiter flang und alle religiofen Bergen in die gleichen Schwingungen verfette. Sowohl Jefus als Baulus baben von einem Gebeimnig ber Liebe gerebet, in bem alle Beisheit beschloffen fei, von einer Liebe Gottes, Die bober fei als alle Bernunft, burch bie bie Rinber Gottes feben, mo bie Beifen blind find und burch bie bie Ginfaltigen ichauen. was ben Klugen und Berftanbigen ewig verborgen bleibt. 1 Diefer Geift Befu, ber nicht bloß bie liebte, die ihn zuvor geliebt, sondern auch bic, bie ibn vorher und nachber gehaft baben, wirtte fort unter ben ichlichten Menichen, Die von ben grunen Ufern bes Sees beraufgezogen waren in bas bumpfe Berufalem, bas beweift ber gange Con, ber wohlthuend und nach Sahrhunderten ergreifend wie am erften Tag burch bas Evangelium geht, bas in biefen Rreifen feine erfte Geftaltung fand. Das mar ber Grund, warum biefe kleine Gemeinbe bas rechte Licht mar, bas binein fiel in bas Dunkel bes Erbenlebens und erleuchtete, bie gubor in Trubfal und Rinfternift fagen. Richt bag bie Sunger Jefn bie Beisheit ber Meifter in Mrael überftrablt hatten mit einer glangenberen Weisheit, nicht baft fie flüglich erwogen batten, mas ihrer Sache frommte und fie voran brachte. Die Gobne Jona und Bebebai maren banach wirklich nicht angethan. Gie hatten nur von Jefu gelernt, ihre Teinbe zu lieben, moblautbun benen, Die fie haften, ju bitten fur bie, bie fie verfolgten. Gie wußten nicht gang befondere Mittel ber Ueberzeugung, fie hatten feine blenden= ben Schlagworte, noch befondere Runfte, bie Bergen gu ge= winnen, aber mo fie einen betehren wollten, fingen fie bamit an, ihn zu lieben und maren gewiß, bag bamit bas Befte gethan fei. Darum, weil fie mehr Liebe befagen als bie Belt, waren fie auch meifer ale bie Welt und begrundeten bie Welt= herrschaft ihres Glaubens, die die jubischen Lehrer und Philofophen vergeblich mit Grunben und Spftemen bem Beibenthum batten aufreben mollen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. 4, 7. Rom. 5, 5. 8-35. 1 Cor. 8, 1. 13, 13.

Ohne Kämpfe ist es babei freilich nicht abgegangen. Nur barf man nicht an eine Entscheidung dieser Kämpse durch Schulgespräche und öffentliche Disputationen benken. Freilich legten die Galiläer in Tempelhallen und Spnagogen davon Zengniß ab, warum sie herauf gekommen. Es sehlte nicht an Angriffen, denen sie auf Schritt und Tritt ausgesetzt waren, und die sie eher aufsuchten als vermieden. Aber wie heute keiner ein Christ wird durch Anhören der Predigt, so sind es auch damals sicher die Liebesbande des persönlichen Verkerts gewesen, durch die die Männer vom See zu Menschensischern wurden und nicht der Wortkampf ihrer Kührer.

Bene erften Rampfe nun fanben nach ber Apostelgeschichte, gemaß ber Deffentlichkeit bes prientglifden Lebens, an bemfelben Orte ftatt, mo einst Jefus ben Pharifarn feine ge= waltigen Unklagen in's Angesicht geschlenbert hatte. In ber Halle Salomonis legen bie Rubrer ber Galilaer ein feuriges Bengniß ab, baß ber Prophet ihrer Beimath ber verheißene Christ sei. Daß bieses Auftreten nicht ein orgtorisch patheti= iches mar, sondern sich vorwiegend im Gebetston, in ber eksta= tischen Rebe, im furgen Zeugniß und gegebenen Falls im Expreismus bewegte, ift nach ber Sitte biefer Bevolkerung und ber Bildung galiläischer Fischer und Landleute an fich mahr= scheinlich. "Gold und Silber habe ich nicht, was ich aber habe, bas gebe ich bir: im Namen Jefu Chrifti von Ragareth, ftebe auf und manble!" Diese epigrammatifche Antwort bes Betrus an ben Lahmen, ber täglich an ber Thure bes Tempels faß, bie ba beißet bie fcone, gibt ber Sache nach ein gang richtiges Bild ber Art bes Auftretens ber Glaubigen, auch wenn die Ergablung felbft, wie fie im folgenden Sahrhundert erft niebergeschrieben marb, ber geschichtlichen Beglaubigung ermangelte. Gerade bas uns Frembeste, ber Erorcismus, bie handauflegung, bie Beilungsversuche bes Bunbers, merben am häufigsten zur Unwendung getommen fein, um Sesu gottliche Kraft zu erweisen. Ueber biefe kleine Gemeinde mar iene beife Liebe ihres Meisters getommen, bie ftart ift wie ber Tob und beren Gifer fest wie bie Bolle. Diefelbe Glut. bie bie Junger hinrif, jauchzend, ftobuend, jubelnd in neuen Bungen zu reben, ihr Baterland aufzugeben, ihr Sigenthum binguwerfen, fie nahm auch mit ben Damonen, mit ben Spuren bes Satans in ber Welt, mit bem Gleub ber Rranten und Siechen ben Rampf auf und Niemand wird zu der Klamme einer folden Begeifterung fprechen wollen; bis bieber brenne. bas Uebrige ift Unfinn! Gie lebt fich aus nach ihren eigenen Beicten und will nicht mit bem Dagftab talter Berftanbigfeit bemeffen fein. Wie wenig genau banach bie einzelne Bunbergeschichte berichtet sein mag, bas gange Bild biefes Berfehrs. burfte bennoch gerade fo gutreffen, wie die Apostelgeschichte es zeichnet: "Es geschahen viele Zeichen und Wunder im Bolte burch bie Sanbe ber Apoftel. Und fie maren einmuthig täglich im Tempel in ber Salle Calomonis. Es murben aber immer mehr Gläubige zu bem herrn hinzugethan, eine Menge von Männern und Beibern, alfo, baß fie bie Krauten auch auf bie Strafen heraus trugen, und fie auf Betten und Bahren legten, auf bag, wenn Betrus tame, auch nur fein Schatten einen von ihnen überschattete. Es fam aber auch bie Menge ber um= liegenden Städte gufammen gen Jerufalem, und brachten Rraufe und bie von unfaubern Beiftern geplagt maren; und fie murben alle geheilt." 1 Befentlich fo, daß Glaube an Glaube fich entgundete, bag Erfolge ber That, gange Maffen entfetten, bağ von Saus zu Saus bie Runbe fich verbreitete und von ben Fittichen bes Geruchts weiter getragen marb, bag anfteckend bie Gabe ber Zunge Familie um Familie ergriff, baß ber Beift aus Rinbern und Unmunbigen rebete, genau fo und mit nichten als boctrinarer Progeg ift bie Ausbreitung bes Chriftenthums vorzuftellen.

Bei ber Rolle jedoch, die im damaligen Judenthum bie Spnagoge spielte, wurde die Behauptung, daß Zesus ber Chrift

<sup>1</sup> Act. 5, 12-16.

fei, boch auch balb bort Gegenstand ber Schulgesprache, Der erfte und nachfte Ginwand bes officiellen Jubenthums mar naturlich, wie tann ein Getreuzigter ber Chrift fein? Rach ben Synoptifern baben bie Gegner bem fterbenden Deffias noch in's Ohr geschrien: "Argt hilf bir selber"! "Aft er ber Ronig Jeraele, fo fteige er vom Rreuze und wir wollen ibm glauben"! "Lagt febn, ob Glias tomme und ihn rette"! "Der bu ben Tempel abbrichft in breien Tagen, fteige berab!" Alle biefe Ginmande galten auch jest, benn ber Gefreuzigte war nicht herabgeftiegen und Glias war nicht gekommen, ihm au belfen. Die Junger erwiederten freilich, bag biefer Tob nichts beweise, ba Jesus auferstanden fei. Was die Gegner biefer Behauptung entgegen bielten, wiffen wir nicht. Daß aber auch über die Thatfachlichkeit ber Auferstehung gestritten warb und allerlei Reben im Umlaufe waren, zeigt bie Geichichte von ben angeblichen Grabmachtern und bas von ben Pharifaern ausgesprengte Berücht, bie Junger hatten ben Leichnam Jefu geftohlen. 1 218 Erweis ber Meffianität galt Die Auferstehung jedenfalls für bie nicht, Die die Thatsache felbft läugneten.

Aber ber chriftliche Glanbe erbot sich, aus bem alten Testamente zu erweisen, "baß ber Messias nach ber Schrift Solches mußte leiben und zu seiner Herrlichkeit eingehen". Ihr Schriftsudium hatte sie überzeugt, baß die Propheten einen leibenben, vom Bolk verworsenen, schmachvoll gerichteten Messias vorhergesagt hätten. In der That wußten sie bafür hundert Stellen zu nennen, die eben so gut auf den Messias gedeutet werden konnten, als die meisten von benen, die die Rabbinen auf ihn angewendet hatten und die verbreitete Weinung, ganze Abtheilungen des Kanon "weissazten nicht anders, als von den Tagen des Messias", that einer solchen Auslegung willkommenen Vorschub.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mtth. 27, 67 f. 28, 11 f.

Fragen wir im Einzelnen, welcher Art ber Schriftbeweis war, ben Hebraer wie Petrus, Matthäus und Johannes im Tempel, und Hellenisten, wie Barnabas, Philippus, Stephanus und Andere in ben Synagogen der Libertiner, Cilicier und benen der übrigen griechischen Judenschaft aufstellten, so dürfen wir wohl unterstellen, biejenigen Argumente, die die Schriften ber ersten Christen für die Messianität Jesu ansühren, werden auch in den Synagogen zur Verhandlung gekommen sein, so daß und die Anwendung des alten Testaments im neuen mitten in die lebendige Rede und Gegenrede der beiden Parteien hineinstellt.

Das Sauptbollwerk ber Bertheidiger Refu, auf bem Die Starte ihrer Stellung beruhte, mar bie Prophetie bom Rnechte Jehova's im zweiten Theil bes Jesaja, von ber Baulus 1. Cor. 15, 3 ausbrudlich bezeugt, bag fie auch von ben übrigen Jungern auf Chriftum bezogen werbe. Im Terte bes zweiten Jesaja selbit ift ber Anecht Jehova's eine Reprafentation bes Bolkes Ierael,1 bas ber auserwählte Diener bes mabren Gottes fein follte und beffen Unglud nicht bie Strafe feiner Gunben ift - benn welche Strafen munten bann erft bie Beiben erleiben - fonbern ein ftell= vertretenbes Leiben, bas Berael für bie anbern Bolfer, ober ber gläubige Theil bes Bolfes für ben ungläubigen über fich Aber biefer bobe Bedanke eines ftellvertretenben Leibens bes Gottesvolks für die sündige Welt wird fo plaftisch eingefleibet in bie symbolische Geschichte bes Rucchts, beffen Rrankheit und Bunden, beffen Tod und Begrabnig ber Dichter beflagt und ber in glangenber Bechselrebe mit ber fündigen Welt abrechnet, daß es wohl verständlich ift, wie Spatere meinen konnten, bier fei nicht von bem Bolke Bracl, fonbern von einem Propheten, vielleicht von bem großen Propheten ber Zukunft bie Rebe. Zwar ist bie richtige Deutung, baß ber Rnecht bas im Eril gegüchtigte Bolt fei,

<sup>1</sup> Jes. 41, 8 f. 44, 1 f. 45, 4; 48, 20.

nie gang aus ben Schulen ber Rabbinen verschwunden,1 Allein beffen ungeachtet lag bie Deutung bes emphatischen Ausbrude: "der Rnecht Jehova's" auf ben Deffias fo nabe, bak fie auch ber jubifchen Schule nicht fremt blieb. Go beutet bas Targum Jonathan, in feiner chalbaifchen Baraphrafe ber Propheten, ben Rnecht Jehova's gang ungweibentig auf ben Meffias, nur bag bie Leibenszüge bes Rnechts möglichst verwischt werben. Uns bem Entseten ber Beiben vor ber Jammergeftalt bes Gerechten macht ber Berfaffer bie schmerzliche Erwartung ber Ankunft bes Messias; fein ftell= vertretendes Leiden verwandelt er in bloges Fürbitten; Die Entstellung bes Untliges aber beutet er nicht auf ben Deffias fonbern auf bas Bolt, bas burch Jammer und Glend betrübt wirb. War nun aber ein Mal anerkannt, bag Jefaja 52 und 53 vom Meffias banbelten, bann batten Refn Unbanger' . ber willfürlichen Wegbeutung ber Leibensgeschichte bes Anechts gegenüber ben leichteften Stand. Waren biefe beiben Rapitel meffianische Stellen, bann hatte Befus bas vorhergefagte Deffiasbild im vollsten Ginne erfüllt. Er, ber fo itill und geräuschlos durch dieses lärmende Bolf gewandelt, war gemeint. wenn Jehova von feinem Auserwählten, an bem feine Geele Gefallen bat, fagt: "Nicht schreien wird er noch rufen und feine Stimme nicht ertonen laffen auf ber Gaffe. Das gerfnickte Robr wird er nicht gerbrechen und ben glimmenben Docht wird er nicht verloschen. Richt erblobet und nicht ermattet er, bis er auf Erben pflanget bas Recht, und auf feine Lebre die Infeln barren."2 Dber mas wollte ber Ennuch ber Candace erwiedern, wenn ihm Philippus ben Deffias zeigte, ber "wie ein Schaf zur Schlachtbant geführt warb und wie ein gamm por feinem Scheerer verftummt, alfo baß er seinen Mund nicht aufthat."3 Ift ber Knecht Jehova's ber Deffias, bann hat ber Prophet ben ichweren Gang bes

¹ Orig. c. Cels. I., 55. — ² Jes. 42, 1.-4. — ³ Jes. 53, 7.

Erlofers nach Golgatha beutlich vorhergesehn. "Durch Drangfal und Strafgericht marb er binmeg gerafft und fein Gefchick. wer bebachte ce? Dak er marb geriffen aus bem Lanbe ber Lebendigen, ob ber Gunbe meines Bolkes ein Schlag ibn traf? Und man machte bei Frevlern fein Grab und bei bem Berbrecher in feinem Tobe. Ob er gleich fein Unrecht gethan und fein Betrug in feinem Munbe." Ja guversichtlich burften bie Nagarener fragen, ob es zu bem weltlichen Meffias= bilbe, bas bas Bolt fich machte, ober zu bem ichmerzensvollen bes Gefrenzigten beffer ftimme, wenn ber Prophet von bem Ruechte Jehova's fagt: "Richt Geftalt hatte er und nicht Schönheit, bag wir auf ibn ichauten und fein Unfeben, baß wir fein begehrten. Berachtet mar er und verlaffen von ben Menschen, ein Mann ber Schmerzen und wohl fennenb Rrantheit und wie Giner, vor bem man bas Untlit verhüllt: verachtet und nicht achteten wir seiner, Allein unfere Rrantheit, er trug fie, und unfere Schmerzen lub er fich auf; und wir achteten ihn geschlagen, getroffen bon Gott und geguält. Und er mar vermundet ob unferer Gunbe, germalmet ob unferer Miffethat. Die Strafe lag auf ibm. auf bak wir Frieden hatten und burch feine Wunde find wir geheilt." Wenn bas Alles Befaja, ber Größte ber Propheten vom Deffias verfundet batte, mer wollte zweifeln, bag bie Schrift einen leibenben und fterbenden Mcffias gelehrt und auf wen paften biefe Berbeifzungen beffer als auf ben von Ragareth. und flar legte fich auf Grund biefes Gottesworts bas gange Schicffal Jefu gurecht. Immer beutlicher nahm bas jubifche Meffiasbilb bie Buge Jefu an und feine Geftalt ichien aus ben Berheißungen bes alten Bundes empor zu tauchen. Die Rabbinen fuchten fie wegzuwischen, aber Stud fur Stud fetten bie Ragarener Leben und Enbe Befu aus Stellen ber Schrift zusammen und hundert Berheißungen bes beiligen Buchs riefen ihnen zu: Dufte nicht Jefus folches Alles leiben und zu seiner Berrlichfeit eingehn?" Dit beißem Eifer lag man über ber Schrift, um bem Bilbe Jesu in ben Buchern bes alten Bundes nachzuspüren und der Evangelist, ber Jesum sprechen läßt: "Suchet in der Schrift, sie ist's die von mir zeuget", hat auch für den fleinsten Zug des Lebens und Leidens Jesu die entsprechende Borhersagung in den Propheten zu entdecken gemeint.

Bon bem "Anfang bes Evangeliums" burch bie Taufe bes Johannes, bis zu bem Enbe bes Deffias auf Golgatha, muften biefe ichriftfundigen Streiter bie gefammte Gefchichte Sefu als bie von Gott bem Retter Braels vorher bestimmte und vorbergesagte. zu erweifen. Satten auch fromme Joraeliten bas Bebenten, baß ber Davide boch unmöglich aus Galilag fommen fenne und fragte felbst ein Nathangel: "Was tann aus Ragareth Gutes tommen ?"2 fo troftet fich Matthaus, bag Sefaja 11, 1 ben Deffige einen Reger, einen Sproft genaunt babe, mas eine poppeltfinnige Unfpielung auf Die Berfunft von Ragareth Dag ber Täufer Jefu vorausgeben mußte als Babn= brecher, mar bie Erfüllung bes Jefajamortes von ber Stimme, bie ba rufet in ber Bufte, "bereitet ben Weg bes Berru, machet cben feine Pfabe"4 und ber Botschaft bes Maleachi, baf bem großen Tage Gottes ein Bote voraufgebe, ber Alles zurecht bringt.5 Im verachteten Galilaa, am Gee Genegareth, im engen Rapernaum, in ben Marten von Gebulon und Naphtali mußte Sefus mirten, weil Sefaja gefprochen batte: "Sebulon und Naphtali und ber Strich am Meere, bas Galilaa ber Beiben ichaut bas große Licht."6 Gein milbes Bilb bes Demuthigen, Belfenden, Beilenden, Erbarmenden, ift für Jeben, ber feben will, gezeichnet burch bie Propheten, und als folden bienenben Beiland ber Riedrigen und Armen, als bemuthigen Kurften bes Friedens bat er fich felbit bekannt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joh. 5, 39. — <sup>2</sup> Joh. 1, 47. — <sup>3</sup> Mtth. 2, 23. — <sup>4</sup> Jes. 40, 3 in Mr. 1, 3. — <sup>5</sup> Mal. 3,1 f. in Matth. 11, 10. — <sup>6</sup> Jes. 8, 23. 9, 1 in 4, 14.

ale er nach Sach. 9, 9 in Jerufalem einzog: "ein Sanft= muthiger reitend auf einem Gfel, auf einem jungen Rullen ber Gfelin". Daß er ben Urmen predigte, fand man bei Jefaja, bag er in Gleichniffen gum Bolfe gu reben pfleate. im Pfalmbuch vorhergefagt.2 Und ichlagfertig genug miffen biefe bibelfeften Galilaer, ben Ginfpruch ber Lehrer abaufertigen. Do fteht geschrieben, fragen bie Rabbinen, baß ber Meffias ber Berftogene feines Bolles fei ? "Pfalm 118, 3" erwiedern bie Nagarener: "Der Stein, ben bie Bauleute verworfen, ift geworben jum Edftein". Unter bem Bilbe bes "Steins nicht von Menschen Sand" hat aber augestandener Maken ber Prophet Daniel ben Meffias geschilbert. Gleiche aber fagt Jesaja: "Wer glaubte unserer Prebigt?"3 und Sabatut fagt vorher, bag bas Bolt Jehova's Wert nicht glauben werbe.4 Die Gegner fpotten über bas flägliche Enbe bes Jungerfreises, fo weisen wir bie Geschmabten auf Sach. 13, 7: "3ch werbe ben Birten fclagen und es werben fich zerstreuen bie Schafe ber Beerbe". Aber nicht nur bie Elfe haben ihn verlaffen. Der Zwölfte bat ihn gar verrathen. Much bas mar ein von ber Schrift vorhergesagtes Berbangnift. benn icon David tannte ben Berrather, ber mit bem Deffias bas Brot ift und ihn mit Sugen tritts und bei Beller und Pfennig ift bei Sacharjas bas Blutgelb verzeichnet, bas er erhalten follte: "Gie magten meinen Lohn bar, breifig Gilberlinge". Ja auch feine Bergweiflung und Reue ift vorhergefagt in bem Worte: "Wirf ihn jum Schape bin, ben werthen Breis, ben ich merth geachtet bin.7" Auf andere Stellen hatte Refus felbst fie bingewiesen. Dit ben Anfangsworten bes zweiundzwanzigsten Pfalms hatte ber Gefreuzigte bem Gefühl feiner Berlaffenheit Ausbruck gegeben, fo ichien ber gange

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jes. 61, 1 in Luc. 4, 18. — <sup>2</sup> Ps. 78, 2 in Mth. 13. 35. — <sup>3</sup> Luc. 2, 34, Act. 4, 11. Mtth. 21, 42. 1. Petr. 2, 7. Eph. 2, 20. 6. Rom. 9, 33. — <sup>4</sup> Act. 13, 41. — <sup>5</sup> Ps. 41, 10. — <sup>6</sup> Sach. 11, 12. — <sup>7</sup> Joh. 13, 18. Mtth. 26, 15. — 27. 9. 10.

Pfalm fich auf ihn zu beziehen und es war eine Weissagung auf ben Deffias, wenn ber Pfalmift flagte: "Wer mich fieht, spottet mein, verzieht bie Lippe, nicht mit bem Saupte. "Befehl' er feine Sache Jehova, ber belfe ibm, rett' ibn, weil er ihn liebet" . . . Denn mich umgeben Sunbe, ber Bofewichter Rotte umringt mich, wie Lowen meine Sanbe und meine Fuße. Ich gable alle meine Gebeine, jene ichauen und, feben ihre Luft an mir. Gie theilen meine Rleiber unter fich, und über mein Gewand werfen fie bas Loos." Nicht anders mar es bort zugegangen auf ber Schäbelstätte und mit eigenen Augen hatten bie Frauen es geseben, wie bie römischen Rriegefnechte Die Reliquien bes Meifters unter fich auslooften.1 Auch in ben Worten bes neunundsechszigften Bfalmes boren fie nun ben Durftenben am Rreuze flagen: "Sie thun mir in meine Speise Galle und fur meinen Durft tranten fie mich mit Effig . . . Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Unbefannter ben Gobnen meiner Mutter".2

So wandelte sein Bild und die Schmerzensstunde von Golgatha seit Jahrhunderten durch die Geister der Propheten. Er ist das Passahlamm Mosis, dem das Bein von den Sölenern nicht durste zerbrochen werden, 3 und der Prophet Sacharja hatte schon den Speer bligen sehen, der sich in Jesu Seite senkte: denn um seinetwillen heißt es bei dem Propheten: sie schauen auf Dich, die Dich durchbohrt haben. 11 Die Juden stoßen sich an Jesu Tod zwischen zwei Uebelthätern, so deuten die Nazarener auf Jesaja 53, 9 "Man machte bei Fredern sein Grab und zwischen Uebelthätern in seinem Tode". Aber nicht der Untergang nur, auch Jesu Ausserstehung ist klar vorsherzesagt in dem Typus des Jona, der drei Tage geborgen war in des Fisches Bauch<sup>3</sup> und in dem Worte Davids, das doch auf den gestorbenen und längst zur Alche gewordenen König nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joh. 19, 23. 24. — <sup>2</sup> Joh. 19, 23. 24. — <sup>3</sup> Joh. 19, 36 nady 2. Mos. 12, 45. — <sup>4</sup> Sach. 12, 10 in Joh. 19, 37. Apoc. 1, 7. — <sup>5</sup> Ps. 16, 10. Mtth. 12, 40.

geben tann: "Du überläffest meine Geele nicht ber Unterwelt und läffest beinen Frommen nicht schauen bie Grube."1 Endlich auch biefe Zeit ber Frift, bie Jesus gegeben bat, ehe er auf ben Bolken bes Simmels wieberkommen wirb, finden bie Geinen bereits verheißen. "Gete bich zu meiner Rechten beißt es im 110 Pf., bis ich beine Feinde als Schemel unter beine Kuße lege."2 Alfo mar vom Tage ber Geburt bis zum hingang jum Bater Alles zuvor geordnet. Gin unabwendbares, von ber Schrift feit Jahrhunderten vorhergefagtes Fatum, ein unentrinnbares Gotteswort mar es, nach bem Jefu Schickfal fich vollendete. Nicht widerlegt, bemiesen wird burch Sefu Leiben und Tob, er fei ber Ausermablte Gottes, ber verheifene Chrift, ber Gefalbte Israele. Ja fo burchbrungen waren bie Anbanger bes neuen Glaubens von ber zwingenden Gewalt biefes Schriftbeweises baf auch ein Baulus, bamals ein Gegner biefer Debuctionen, nachmals nicht zu begreifen vermochte, wie feine Boltsgenoffen bas alte Teftament lefen fonnten, ohne zum gleichen Refultate zu gelangen: "Ihr Ginn ist verstockt, klagt er.3 benn bis auf ben beutigen Tag bleibet eine Dede auf ber Lefung bes alten Bunbes. Bis bente liegt, wenn Dofes gelefen wird, eine Dede auf ihren Bergen."

Denn bas ist nur all zu beutlich, baß auf die Synagogen im Ganzen bieser Schriftbeweis einen burchschlagenden Einzbruck nicht machte und dieses geringe Resultat der Schriftbebesprechungen läßt sich auch unschwer begreifen. Die Frage, ob Zesus der Messias sei, war in der That keine exegetische Frage. Wer das nicht aus Jesu Worten selber begriff, aus der Schrift war es ihm nicht zu beweisen und wer sich nicht zuvor von den Heilswirkungen, die von Jesu ausgingen, überzeugt hatte, wurde wohl auch thatsächlich nur ausnahmseweise auf diesem Wege gewonnen. Die Gläubigen wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ps. 16, 10 in Act. 2, 26-31 unb 13, 36. - <sup>2</sup> Act. 2, 33. Mtth. 22, 44. Hebr. 1, 13. - <sup>3</sup> 2 Cor. 3, 12 f.

burch biefe Beweise beftartt, bie Ungläubigen im Gegentheil weit cher erbittert. Das Berhältniß bes officiellen Jubenthums ju biesen Umtrieben ber neuen Secte finbet fich nun in ber Apostelgeschichte gang richtig gezeichnet. Die Bharifaer ftreiten gegen ben Sat, bag Jefus ber Chrift fei, bie Sabbucaer aber ichreiten gewaltsam ein gegen bie Runbe, baf Auferstehung und Weltgericht bevorftebe, als gegen eine Bredigt bes Aufruhrs und Umfturges.1 Go finden wir bie Runger im Rampf mit benfelben Gegnern, bie bem Meifter nach bem Leben getrachtet und es find biefelben Tempelichergen. bie im Garten Gethsemane Jesum fnebelten, bie nun auch nach ihnen ihre roben Banbe ausstrechten. Der fabbucaifche Tempelabel, burch bie Gabrung, die überall in ben untern Rlaffen herrichte, ichwer bebroht und geangitet von ben brobenben Schreden einer großen meffianischen Bewegung, tonnte und wollte nicht bulben, bag bie Schwarmerei ber Reichspredigt, die er in Jeju betampft hatte, auf's Neue ausbreche. Um Garigim mochte Pilatus fich vorfebn, Die Salle Salomonis aber von abnlichen Berfundigungen frei gu halten, fühlten bie Sannasfohne felbft fich Manns genug. Um wenigsten fic, bie herrichenbe Sannasfamilie, burfte ben Vorwurf auf fich ruben laffen, bag hannas und Rajaphas ben Meffias getobtet hatten. Ihr konnte bie Brebigt bes ericbienenen Reichs und bes wieberkehrenben Chrifts nur bas Banier bes Aufruhrs und Umfturges fein und fo ergriffen bie Sabbucaer bie Magregeln, bie ihnen ihre Amtegewalt an die Sand gab.2

Dennoch konnte dies Einschreiten zu keinem erusthaften Ergebniß führen, so lang die kleine Gemeinschaft selbst sich streng innerhalb der Satungen und Lehren des Judenthums hielt. Da war es das Auftreten einiger griechisch rebenden Gemeindeglieder, das das Verhältniß zum Bruch trick.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 3, 1. 5, 21. — 4. 5; 5, 17. Ant. XX.; 9, 1. — <sup>2</sup> Act. 4, 5; 5. 17. Ant. XX; 9, 1.

Das bamalige Jubenthum mar nach ber Sprache geschieben in ein hebraifches und hellenistisches und biefer Gegenfat trat balb auch in ber fleinen Gemeinde ber Chriften bervor. Wie bie Unhänger ber griechischen Bibel von Sans aus einen weiteren Rreis für bie Segnungen und Berbeifungen bes Subenthums in's Muge faßten als bie Bebraer, wie fie bie Beiben mit bem Mosaismus erlosen wollten, mahrend bas fangtische lanbfäßige Jubenthum bas beilige Land vielmehr erlöft miffen wollte von ben Beiben; wie fie fern vom Tempel fich gewöhnt hatten, bie ewigen humanen Borichriften bes Gefetes als bas Wesentliche zu betrachten und über bas Siftorifche und Aufällige hinmeg zu febn, fo regen fich balb auch unter ben Selleniften ber driftlichen Gemeinde abnliche universalistische Tenbengen. Wenn wir gewahren, wie gerabe unter ben griechisch rebenben Jubenchriften ber Gebante einer Berkundigung bes erschienenen Meffias in ber Bolkerwelt aufwacht, wenn die Anklage gegen Stephanus babin lautet, biefer Bellenift habe bie Abichaffung bes Tempel= bienftes in Ausficht geftellt, wenn umgekehrt Genbboten ber hebraifchen Chriftenschaft überall in ben Gemeinden ber Diafpora im Gegentheil fur ben Tempelbienft, fur bie Beschneibung und fur bas Gefet werben und ber Brief an bie Bebraer diefelben bringend vor Ueberschätzung bes jubischen Tempelbienftes warnen muß, wegen beffen Lafterung man Bellenisten wie Stephanus fteinigte, fo ift volltommen flar, baß ber Begenfat, ber bie bebraifchen und griechischen Juben trennte, fich mit allen feinen Momenten auch in die Gemeinde Jefu übertragen hatte. Es ift ber Gegenfat eines driftlichen Universalismus und Particularismus, einer hiftorischen und reformatorifden, einer nationalen und tosmopolitifden Richtung, ber bie beiben Fractionen ber kleinen Gemeinde icheibet und nachmals zu bem Gegensatz ber Pauliner und Petriner auswächst.

In ben Shnagogen ber Hellenisten wagten sich barum auch zuerst Behauptungen hervor, bie Anlaß zu ernsteren

Berfolgungen boten. Bon ben 480 Synagogen Jerusalems gehörten brei ber Diaspora, bie eine ben romischen, chrenaischen und alexandrinischen Juben, bie andere ben Ciliciern, bie britte ben Juben bes proconfularifchen Afiens. In biefen Synagogen ber Bellenisten machte ein namhaftes Mitglied ber neuen Secte, Stephanus, bei Besprchung ber fabbathlichen Schrift= abschnitte geltent, bag ber Deffias bereits erschienen und von feinem Bolte verworfen fei. Es entsprach nur ben Boraus= setzungen ber hellenistischen Bilbung, wenn, wie es ben Anschein hat, bei biefer Gelegenheit bie weltumfaffenbe Tenbong bes Chriftenthums zum Durchbruch tam und bem zufunftsvollen Gebanken Jefu fein Recht warb, bag bas Reich bes Deffias nicht die Theofratie, sondern die Welt umfaffe. Wenigstens bie Begner wollten aus ben Reben bes Stephanus beraus boren, baf für ihn Tempel und Briefterthum abgethan sei. Richt mehr bloß Sabbucaer, bie bie Reichspredigt felbft haffen, sondern auch Pharifaer erheben jett die Unklage gegen ben Diakonen ber Chriftengemeinbe, bag er laftre, indem er bie Abschaffung bes Tempels und ber jubischen Brauche burch Jefum von Nagareth in Aussicht ftelle.1 Allerbings erklart ber Berfaffer ber Apostelgeschichte auch bier, wie im Prozesse Jefu, biefe Musfage ichlechthin fur Berlaumbung. ber feststebenben Meinung, bag ber Meffias einen neuen Tempel bringen werbe, mußten boch auch bie Junger Jefu Stellung genommen haben. "Noch eine Zeit, hatte Saggai geweissagt, so erschüttere ich alle Nationen und erfülle bieses Saus mit Roftbarkeit. Größer foll biefes Saufes lette Berrlich= teit benn feine erfte fein, fpricht Jehova, und an biefem Orte Schaffe ich Frieden".2 Auf Grund biefer Stelle hatten bie fpateren Schriften fich vielfach mit bem meffianischen Reubau bes Tempels beschäftigt3 und schlechtweg Berleumbung wird

 $<sup>^{1}</sup>$  Act. 6, 9. —  $^{2}$  Ngf. Hag. 2, 3–9. —  $^{3}$  Henoch 9, 13. Sib. 3, 290.

es beßhalb schwerlich gewesen sein, wenn man Stephanus vorwarf, er habe' sogar von einer Beseitigung des Tempelbienstes geredet. Wie nah lag vielmehr die Deutung dieser Beissagung auf den Neubau des judischen Wesens, den Jesus begründet habe und den er vollenden werde bei seiner Wiederkunst. Mehr aber bedurfte es für Pharisäer nicht, um sie zu dem Allarmruf zu reizen: "Dieser Mensch hort nicht auf zu reden Lästerworte wider diese heilige Stätte und wider das Geset!"

Es war ber erft jungft eingesette Nachfolger bes Rajaphas. ber Hannassohn Jonathas, ber auf biese Anklage bin einschritt und in einem willfürlichen Gerichtsverfahren Stephanus gu ber Lev. 24, 10 auf Lafterung gefetten Strafe ber Steinigung verurtheilte. 3mar bas Synebrium batte ben Blutbann nicht, sondern ber Procurator, allein inzwischen hatte Bilatus ber messianischen Bewegung ber Samariter ein fo blutiges Enbe bereitet, bag ber Proconful Spriens, Bitellius, ibn gur Berantwortung nach Rom geschickt batte, und bas eingetretene Interregnum mochte ber Tempelabel zu bem Gewaltstreich gegen Stephanus benüten. Mit ber Steinigung bes Stephanus vor ben Mauern ber beiligen Stadt, batte bie Berfolgung begonnen, die sich nun bald von der hauptstadt auch über bie Landschaft verbreitete. Ueber ibren Umfang haben wir ben eigenen Bericht eines unmittelbar Betheiligten, Baulus, ber ben Galatern Schreibt: "Ihr habt vernommen meinen vorigen Wandel im Judenthum, wie ich über bie Magen bie Gemeinde Gottes verfolgte und fie zerftorte und weiter ging im Jubenthum als Biele meines Alters, ba ich in höherem Mage ein Giferer mar für meine väterlichen Ueberlieferungen."1 Es ift nur eine weitere Ausbeutung biefer Worte, wenn bie Apostelgeschichte Paulus erzählen läßt: "Biele Beilige verschloß ich im Gefängniffe, wozu ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 1, 13 f.

bie Macht von ben Sobenprieftern empfing und wenn fie umgebracht wurden, ftimmte ich bei. Und burch alle Schulen strafte ich sie oft und zwang sie zu lästern und überaus muthend auf fie, verfolgte ich fie burch bie auswärtigen Stabte".1 Gelbft auf bie Frauen ber Gemeinde hatte fich nach einer andern Erzählung fein Buthen erstrectt2 und nicht nur in ben Schulen, auch in ben Saufern murbe nach ihnen gefahnbet. Die Folge war, bag bie Schaar ber am erften Pfingftfeft Erwedten gerftaubte. Die Berfammlungsorte veröbeten, die Göller ftanben leer, die Sprache ber Bungen verstummte. Die Flucht ging gegen Norben nach Samarien, nach Galilaa, ichlieflich auch nach Damascus, webin wohl icon bie Stammgemeinde Rapernaums ihre Ableger verpflangt baben mochte. Aber auch borthin fant bas Synebrium Wege und fanatische Boten fammt einem willigen Boltsalteften, ben ber Arabertonig Arctas, ber fich eben ber Stadt bemachtigte, ben Juben verwilligt batte.

Mit dem Passa 37 spätestens wird doch die Verfolgung ihr Ziel erreicht haben, da der Proconsul Syriens sich zu diesem Fest persönlich nach Zerusalem begab und die Absehung des kaum installirten Hohenpriesters Jonathas andeutet, daß er Ordnung schuf. Es war das letzte öfsentliche Hervortreten der Reichspredigt, das damit in Blut erstickt worden war. Vom Jahr 39 an beginnt der Kamps des Judenthums gegen den ihm von Caligula zugemutheten Cäsarencult und die Ausmerksamkeit der Bevölkerung wendet sich vom Anhang des Christs, diesen spannenderen Ereignissen zu. Allein in eben diesem letzten offenen Kamps war dem Pharisäismus in geheimnisvoller Weise einer seiner bedeutendsten, thatkräftigsten und eifrigsten Anhänger verloren gegangen. Sehen der, den das Synedrium nach Damascus entsendet hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 26, 9 f. — <sup>2</sup> Act. 22, 4; 8, 3.

Drittes Buch.

Die Bekehrung des Vaulus.

## 1. Das Wunder von Damascus.

Wir haben Paulus bis nach Jerufalem begleitet, wo er nach unferen Voraussetzungen fich nicht vor bem Sahre 35 nieberließ und wo wir ibm, bereits als gereiftem Dann, in ben Diensten bes Synebriums zuerft begegnen. Er felbit bezeugt von biefer Beriobe, bag er bamals weiter ging im Jubaismus als viele Gleichzeitigen und bag er ein größerer Giferer war fur bie vaterlichen Ueberlieferungen.1 Run brebte fich ber Streit ber Giferer in jenen Jahren um bie Bermal= tung bes Tempelichates, um bie Aufbewahrung ber beiligen Gewänder burch heibnische Beamte, um Neubauten an ber Siloahquelle, um beibnifche Abzeichen, mit benen Pontius Bilatus balb in ber einen, balb in ber anberen Weise ben Tempel entheiligte. Das ohne Zweifel find die Fragen ge= wefen, in benen ber Gifer bes tarfifchen Schriftgelehrten fich hervorthat und beren Kern bie Begeifterung für ben Tempel Wie groß ber Einbruck mar, ben bas Tempelleben und ber Tempelbienft auf ihn machte, läßt fich felbst feinen späteren Briefen noch abfragen. Roch lange bin ift feine Phantafie von ben Einbruden bes Tempelbienftes beherricht, mit bem er alles Sochste im eigenen Leben und Gottesbienft gu vergleichen liebt. Was ibn freut, ift ibm "ein lieblicher Ge-

<sup>1</sup> Gal. 1, 13.

ruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig."1 Dag jebes fromme Berg ein Tempel Gottes fei, bag es in ber Gemeinbe zugeben muffe wie im Tempel und Tempelichander geftraft werben muffen, find ihm ftets geläufige Bergleichungen.2 Fur Chriftus "bas Baffahlamm", für bie Leiftungen ber Gemeinbe, "bas wohlgefällige Opfer, bas Gott bargebracht wird zu einem angenehmen Geruch",3 ift er ber Priefter, "bie beiligen Sandlungen zu vollbringen am Evangelium, auf bag bas Opfer ber Bolker angenehm werbe, geheiligt im beiligen Beift".4 Denn auch bie Gemeinden felbst erscheinen ihm als bie Opferthiere, die er bem Tempel autreibt und an benen fein Matel noch Mangel fein barf,5 ober auch als Erstlingsgarben, bie er frohlichen Bergens hinaufträgt, um fie Gott bargubringen,6 ober ale ber Ruchen, ber heilig ist, ba ber Anschnitt geopfert warb.7 Und wiederum wird er, ber Priefter, ichlieflich bie Spende fein, Die über bem Opfer= und Priefterbienst ihres Glaubens ausgegoffen wirb.8 Go haben fich ihm die Borgange aus jener Zeit tief in's Berg gegraben. Der Reichthum feines eigenen Gemuths ließ ihn die Sohlheit ber Formen, um die er ftritt, noch nicht empfinden, weil er fie mit ber Innigkeit feines eigenen religiösen Gefühls erfüllte und er fo glaubte, fich an ihnen aufzurichten, mahrend im Grunde boch feine Empfindung fich felbst genoß. Um so mehr begreift sich, wie bie Reben eines Stephanus gegen ben Tempelbienft, wie überhaupt bie blasphemische Runde von einem bingerichteten Meffigs biefes leibenschaftlich reizbare Gemuth aufbaumen machte, fo bag er fich mit fanatischer Buth auf Die gefährliche neue Gecte warf. Bas er felbst bas Sinbernik bes Glaubens für bas Jubenthum nennt: bas Aergerniß bes Rreuzes und bie ausgebliebenen Zeichen bes Deffias,9 fie maren wohl auch ihm

 $<sup>^1</sup>$  Phil. 4, 18. -  $^2$  Phil, 4, 18. 1. Cor. 3, 16. 17. -  $^3$  1. Cor. 5, 7. Eph. 5, 2. -  $^4$  Rom. 15, 16. -  $^5$  1 Thess. 5, 23. -  $^6$  Rom. 8, 23. 1 Cor. 16, 15. 2. Thess. 2, 13. -  $^7$  Rom. 11, 16. -  $^8$  Phil. 2, 17. -  $^9$  1 Cor. 1, 22.

bamale "ber Stein bes Unftoges, ber Fels bes Mergerniffes, bie Schlinge bee Strauchelns".1 Die weit bergeholte Deutung von 5. Mof. 21, 23 im Galaterbrief,2 weist wenigstens barauf, bag Paulus sich gerade auf biefes Wort gegen bie Nazarener bezogen haben burfte: "Berflucht ift Jeber, ber am Rreuze bangt". Rur fo fonnte er fich fpater veranlagt finben, es zu Gunften ber Lehre vom ftellvertretenben Tobe Refu umzubeuten. Wie weit er fich freilich an ben Disputationen in ben bellenistischen Spnagogen perfonlich betheiligte, bleibt buntel, ba er an ber Steinigung bes Stephanus und ber Berfolgung ber Chriften weniger als Barteiführer, benn vielmehr als Abgeordneter bes Synedriums Antheil hat. Als folder hat er gefahndet, verhort, eingekerkert, gefoltert, ge= fteinigt, bis bie Gemeinde zu Jerufalem, nach feiner Meinung wenigstens, gerftort war.3 Da bie Sectirer fich in bie um= liegenben fprophonicischen Stabte retteten, wollte man fie wenigstens in ben Bufluchtsorten treffen, bie bem Synebrium zugänglich waren. Damascus, bas unter allen umliegenden Beibenftabten bie größte Jubengemeinbe von minbeftens 20,000 Ropfen befaß,4 hatte burch Gnabe bes arabifchen Eroberere Aretas bamale gerabe einen glaubenseifrigen jubifchen Ethnarchen.5 Dort also tonnte man jebenfalls bie Flüchtigen faffen, und biefe Aufgabe zu erfullen murbe Baulus entfendet.

Er selbst bezeugt, daß er auf dieser Reise Christ ward. Bei dem Werth, den der Versasser der Apostelgeschichte, den Judaisten gegenüber, auf die Thatsache einer unmittelbaren Berufung durch Christus legt, besitzen wir eine dreimalige ausführliche Erzählung dieses Vorgangs, der sich diesen Berichten zusolge in der unmittelbaren Nähe von Damascus zutrug. Allein daß der Versasser schriftliche Quellen für seinen Bericht nicht besaß, sondern eine mündliche Tradition

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 10, 33. 11, 9. - <sup>2</sup> Gal. 3, 3. - <sup>3</sup> Gal. 1. 13. - <sup>4</sup> Bell. II; 20, 2. - <sup>5</sup> 2 Cor. 11, 32. - <sup>6</sup> Gal. 1, 17. 2 Cor. 11, 32.

frei gestaltete, beweist ber Umftand, daß jede feiner brei Er= gablungen ben Borgang anbers barftellt. 3m neunten Kapitel, wo von Paulus in britter Perfon ergablt wird, erfahren wir, baß Paulus nabe bei Damascus von einem Lichte geblenbet zur Erbe fiel und ben Ruf vernahm: "Saul, Saul, mas verfolgest bu mich?" mahrend bie Manner, bie mit ihm reifen, fprachles bafteben, ba fie eine Stimme boren, aber Niemanbenseben. Umgekehrt erzählt Paulus im zweiundzwanzigsten Rapitel, die Begleiter hatten zwar bas Licht gesehen, aber bie Stimme nicht gehört. Beim britten Dal endlich berichtet bas sechsundzwanzigste Rapitel benfelben Borgang fo, baff Alle aur Erbe nieberfallen und biegmal rebet bie Stimme Worte zu Baulus, bie in bem vorangegangenen Bericht vielmehr bem Damascener Ananias in ben Mund gelegt worben waren. Danach leuchtet ein, bag ber Berichterstatter nicht nach Quellen gearbeitet hat, sonbern es vielmehr feiner schrift= ftellerischen Compositionegabe überließ, jedes Mal bas Bilb zu gestalten. Wir konnen mithin bie Erzählung ber Apostel= geschichte weber als äußeren Vorgang hinnehmen, noch auch fie in eine Bifion umfeten, fonbern muffen vielmehr fragen, was benn Paulus felbst über feine Bekehrung ausjage?

Gewiß ist zunächft, daß Paulus Erscheinungen Jesu hatte. Die Gegner wersen ihm vor, er rühme sich der Gessichte und Offenbarungen und Paulus bekennt sich zu dieser Aussage, indem er den Inhalt einer solchen Ekstase, die er acht Jahre nach seiner Bekehrung ersuhr, anschaulich darstellt. Auch frägt er 1 Cor. 9, 1 ausdrücklich: "Habe ich nicht den Herrn Iesus Christus gesehen?" Daß dieses letztere Gesicht mit seiner Bekehrung zusammensiel, ist schon darum wahrscheinlich, weil Paulus dasselbe in eine Reihe stellt mit den Erscheinungen, deren die zwölf Apostel gewürdigt wurden und die in das Jahr 35 sielen und als deren Abschluß Paulus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 12, 1 f.

feine Bifion betrachtet, wenn er fagt: "Bulett aber unter Allen erschien er mir ale einer unzeitigen Geburt, benn ich bin ber Geringste unter ben Aposteln, ber ich nicht werth bin, ein Apostel zu beißen, weil ich ja bie Bemeinde Gottes verfolgt habe. Aber burch Gottes Gnabe bin ich, was ich bin".1 Es ift flar, baf Baulus bier fomohl bie gewaltsame Geburt feines Chriftenmenichen - mag er fie nun eine schwere ober eine miggludte Geburt nennen - als auch feine Berufung zum Apostel in Beziehung fett zu jener Erscheinung Christi, beren er gewürdigt ward. Rechnen wir bingu, baft Paulus Gal. 1, 12 ausbrudlich fagt, er habe fein Evangelium vermittelft einer Enthüllung Seju Chrifti erhalten, fo icheint fein erheblicher Grund vorzuliegen, au einer Befehrung bes Baulus burch bas Mebium einer Bifion zu zweifeln. verfteht fich bann auch um fo leichter, wie Paulus feinen gangen Glauben an Chriftus fur leer und nichtig erklaren konnte, falls Chriftus nicht auferstanden ift. War boch er felbft nur burch Erscheinung bes Auferstandenen auf feinen Glauben geführt worben. Sit Chriftus nicht auferstanben. bann mare er felbit ber Glenbite unter allen Menichen, benn ber Unftoß gu feinem Glauben mar bann eine Taufchung.2

Eine Christophanie war es mithin, burch die Paulus Chrift geworden ist und wir können wohl auch nachweisen, was der Inhalt derselben war? Paulus sagt mehrsach, wie er sich das Bild Christi vorstelle und er wird sich das-selbe nicht anders vorstellen, als es ihm damals vor's Auge trat. Wit andern Worten, wir werden den Inhalt der Bission des Paulus gewinnen, wenn wir sehen, welches Christusbild in Paulus nach dieser Bission lebte? Run schildert Paulus seinen Christus als den auf den Wolken des Himmels kommenden Wenschensohn Daniel's, den ver zugleich identificirt mit jenem sündlosen, himmlischen Adam, von dem die Rabbinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 15, 9. 10. — <sup>2</sup> 1 Cor. 15, 16—19.

erzählten und ben fie in bem erften Schöpfungsbericht ber Genefis zu entbeden glaubten.1 Den Leib biefes bimmlifchen Abam bachte er fich als einen glanzenben Lichtleib - ftrablend wie die Sterne, ewig, unverweslich, herrlich, geiftig, gebilbet aus bem geiftigen Lichtglang, ber bie Gubftang ber göttlichen Serrlichkeit ift. Wenn nun Paulus feinen Chrift nachmals nicht anders beschreiben wird als so, wie er zuvor ihn bei Damascus geschaut, fo kommt in ber That bie Gr= gablung ber Apostelgeschichte ber Borftellung gang nabe, bie Paulus von feinem bamaligen Erlebnif hatte. Gine aottliche Lichtgeftalt war es gewesen, ber Menschensohn bes Daniel= buchs. ber himmlische Abam bes Barabicfes, bie Paulus erichien. Defibalb rebet Paulus auch von einem "leuchtenben Evangelium ber Glorie Chrifti, ber bas Chenbild Gottes ift"2 und beffen Lichtglang nur bem nicht aufleuchtet, bem . ber Gott biefer Welt bas Auge geblenbet bat3 und er fchil= bert bie Bekehrung als ben Augenblick, in bem ber Gott, "ber aus Finsterniß Licht aufgeben ließ, auch aufleuchtete in unferen Bergen, bamit uns bell icheine bie Erkenntniß ber Glorie Gottes vom Angesicht Chrifti".4 Rach biefer Lichtgestalt aber, bie Paulus bamals ichaute, werben auch wir bereinft um= gestaltet "von Glanz zu Glanz".5 Das also war ber In= halt jenes Gesichts, von dem Paulus fagt: "Er erschien auch mir". Daß nun aber Chriftus gerabe fo erschien - nicht als ber, ber am Kreuze blutete, nicht als ber, ber sich aus bem Grabe erhob, sondern als himmlischer Menich, als auf ber Bolte tomment, eines Menschen Geftalt, erklart fich ein= fach baraus, baf Paulus ben Messias zuvor schon als himm= lischen Abam und Menschensohn sich gebacht hatte. Borftellung, bie wir auch in anbern jubifchen Buchern ber Beit, bei Philo, in Studen ber Sibylle und bes henochbuches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 4, 16 f. 1 Cor. 15, 22. 45—49. — <sup>2</sup> 2 Cor. 4, 4. — <sup>3</sup> 2 Cor. 4, 4. — <sup>4</sup> 2 Cor. 4. 5. — <sup>5</sup> 2 Cor. 3, 18.

finden, lebte von der judischen Schule her in seinem Herzen und verlieh seinem Gesichte Gestalt, so daß er in der Entzzückung den "Wolkenmann", wie spätere Rabbinen sich ausdrücken, den "himmlischen Abam", von dem Philo sprach,
zu sehen glaubte.

Das Messiasbild, bas bei Damascus mit greifbarer Klarheit vor ben Augen bes Paulus stand, hatte mithin schon längst in der Seele des cilicischen Schriftgelehrten geslebt und nur die Frage bleibt übrig, wie es doch kam, daß der Gekreuzigte, dessen Anhang Paulus auszurotten geht, sich demselben gerade auf solchem Gang als die langbekamte Lichtgestalt des himmlischen Menschen enthüllen konnte?

Auch von ben Anhängern ber traditionellen Vorstellungen wird bie Ericheinung Chrifti por Damascus gemäß unferer beutigen Weltanschauung, die feinen Simmel über ben Bolfen hat, in die Seele bes Apostele felbst guruckverlegt, nur baf biefe innere Entbullung Refu als bes Deffias burch unmittelbares Gingreifen Gottes fich foll vollzogen haben. Allein hat man ein Dal ben Borgang in die Seele bes Baulus gurudgeschoben, fo ift bie Untersuchung unumganglich, ob nicht in biefer felbft bie Bedingungen gur Entstehung biefes Borgangs vorhanden waren? Denn eben bas ift-Wiffenschaft, Die naturlichen Mittelglieber bes großen Gebeimnisses alles Lebens nachzuweisen. Doppelt nah aber liegt bie Frage bei einer Berfonlichkeit, wie Paulus, bei einem Manne, ber fich felbst wieberholter Gesichte und Offenba= rungen rühmt und bem bie Gegner seine Bisionen gum Bormurf machen,1 Allerdings konnte in ber Form ber Bision Baulus nur etwas zum Bewuftfein kommen, mas zubor ichon in biefem Bewußtsein irgendwie vorhanden mar und fo fteht bie gange Frage barauf, ob Derjenige, ber nach fo blutigen Thaten gegen bie Unbanger bes Nagareners von Jerufalem auszog,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 12, 1. Clem. Hom. 17, 13 f.

Sausrath, Apoftel Paulus, II. Auffage.

auf einer Reise von acht bis zehn Tagen, benn so viel Zeit nahm die in Rede stehende in Anspruch, sich innerlich so burchbrungen haben kann von der Wahrheit dessen, was er noch eben versolgte, daß ihm der Versolgte als Messias erstehen?

Bunachst freilich tonnte man fragen, ob nicht gerabe jene Schredensscenen gu Berufalem bie rechte Ginleitung maren ju biefem Umichlag? Der Paulus, ben wir aus feinen Briefen tennen, ift bei allem Gifer und aller Leibenschaft im innerften Kern ein fast weibliches Gemuth und wahrlich nicht zu folchem Gefdäfte gefdaffen! Er aber batte nicht nur babei geftanben, als man Stephanus fteinigte, fondern er mar ber berufene Benge gemefen, und zu feinen Rugen legten bie Benter nach altem Berkommen ihre Kleider nieder, als fie zur entsetlichen Arbeit bie Urme entblößten. Und boch war biefer blutbefpritte Richter eine fo weiche Seele. Er hatte nur gemeint, er tonne die blutige Barte bes Gefetes vollziehen. fich mit jener Raftlofigkeit, die franken Raturen eigenthumlich ift, barauf, bie verhaßte Schwärmerei zu ersticken, aber nur um fo ergreifenbere Bilber mußten fich feiner Geele einpragen, Auch war ja biefe Berfolgung fein ftummer Bertilgungs= prozeß. Paulus borte nicht nur ben erzwungenen Wiberruf ber Schwachen, sondern auch bie ichriftmäßigen Grunde berer, bie festhielten an ihrer Ueberzengung, er fab bas verklarte Angeficht ber Marthrer und borte ihren Aufschrei zu Chriftus, bem gang naben Richter ber Belt. Er lernte in ben Disputationen ber Spnagoge, aus ben Berboren ber Befangenen und ben Berhandlungen ber Synedrien bie Grunde fennen, bie bie Razarener anführten für bie Meffianität Refu. rabe biefe Schriftbeweise nun erkannte Paulus nachmals felbst als zwingend an und jene Kernstelle vom leibenden Ruechte Jehoras, die die Mazarener auf Jesum bezogen, hat Baulus nicht nur fich angeeignet, er bat fie jum eigentlichen Mittel= punkt feiner Rechtfertigungslehre gemacht, er hat aber auch

ausbrudlich ertlart, bag er biefe "Schrift" empfangen habe von Denen, bie bor ihm Chriften maren und bag er nicht anders lehre als jene.1 Auch die übrigen Schriftstellen. auf bie bie Chriften fich beriefen, finbet Paulus fo ichlagenb, baß er 2 Cor. 4, 4 meint, ber Satan felbft muffe ben Suben bie Augen geblendet haben, baß fie bas Bilb Jefu in ber Schrift nicht finden und 3, 14 flagt er, es liege eine Dede auf ihren Augen und auf ihren Bergen, fobald bie Schrift gelesen werbe. Die Thatsache, bag Paulus sich von ber Mahrheit bes Schriftbeweises ber von ihm Berfolgten überzeugt bat, ftebt mithin fest und man fann nicht fagen, baft bas erft nachmals gescheben sei, nachbem er bereits umgewandelt mar, benn zu ber Offenbarung von Damascus rechnet Baulus gang ausbrudlich biefen Schriftbeweis, ober wie er es nennt. fein Evangelium.2 Diefes Evangelium ift nicht menschlicher Art und er hat es nicht von ober burch Menschen, sondern burch Offenbarung Refu Chrifti. In iener Stunde bat es Gott gefallen, seinen Gobn und bie Schrift über ibn, feinem Geifte zu offenbaren. Die Dahrheit bes Evangelinms, bas heißt die Thatsache, bag Jesus ber von ber Schrift verheißene Chrift fei und bak alle von ben Ragarenern auf ihn bezogenen Schriftstellen wirklich von Jeju handelten, murbe ibm alfo allerbings auf ber Reise von Jerusalem nach Damascus er= ichlossen und nicht "von einem Menschen, noch burch Unterricht, fondern burch Offenbarung Jesu Chrifti".3 War mithin biefe theoretische Erkenutniß ein integrirender Theil jener Offenbarung von Damascus, jo stellen fich die Mittelglieder leicht ber, die ihn zuerft auf biefe Erkenntnift führten und bann auch bie Bifion erklaren. Die Grunde, beren Bahrheit ihm da= mals aufging, hatte er eben in Berufalem von Beiligen und Martprern verfechten boren mit ber Beredtfamkeit, Die bas Martyrium verleiht. Worte Jefu, wie er fie nie gebort,

 $<sup>^{1}</sup>$  1 Cor. 15, 3. 11. -  $^{2}$  Gal. 1, 11. 12. 17. -  $^{3}$  1, 12.

tonten ihm entgegen bei Berhoren und Folterungen. Aufzeichnungen ber herremvorte muß es unter fo zahlreichen Unhängern Jeju gegeben haben. Womit fonft follte nun ber, ber nach Damascus gieht, um bie bortigen Chriften gu befehren ober auszurotten, fich beschäftigt haben als mit ben Stellen ber Schrift, auf bie jene fich beriefen und auf bie Borte Jefu, mit benen fie bewiesen, bag Jefus ber Chrift fei? Wenn nun Paulus, berausgeriffen aus bem Strubel ber Jerusalemitischen Barteifampfe, sich biefe Worte Jesu überbachte ober überlas, mußten fie auf einen religiöfen Gening wie ihn nicht immer überwältigenber wirken? Konnte ber Berfaffer von 1 Cor. 13 bie Bergrebe lefen, obne im Innerften fich ergriffen gu fühlen? Dufte ihm nicht flar werben, bag ber fein Betruger, fein falicher Prophet fein fonne, ber fo gesprochen hatte? Aber bas Mergernift bes Rreuges? Diefer "Stein bes Anftoges" und biefe "Schlinge bes Strauchelns"? Gewiß war ber gefreuzigte Deffias ein harter Widerspruch gegen die pharifaischen Messiaserwartungen - aber bejagte nicht eben jenes Jefajawort, in bem bas Evangelium bes Paulus beschloffen ift, bag ber Meffias follte perlaffen werben von ben Menschen, bag er fein folle ein Mann ber Schmerzen und wohl fennend Krantheit, und wie Giner, por bem man bas Antlit verhüllt? Sandelt Jesaja 53 wirklich vom Melfias, wo blieb bann bas Aergernik? Dann bat bie Schrift felbft mit flaren Worten gezeigt, warum ber Deffias verworfen werben mußte. "Die Strafe lag auf ibm, auf bag mir Frieden hatten und burch feine Wunden find wir gebeilt".

Mit eben bieser Enthüllung, daß der Messias burch sein Leiben die sundige Welt gerecht machen musse, löste sich aber auch jener schreiende Widerspruch in den Doctrinen der Phasisäer, von dem wir schon gesprochen haben. Der Pharisaismus erwartete das Kommen des Wessias in nächster Nähe und war überzengt, daß nun die letzte Zeit sei. Dennoch

lautete feine Lofung, nur ein gerechtes Bolt merbe bie Tage bes Meffias ichauen. Go ftand man vor einer übelen Antinomie, die ein gewiffenhaftes Gemuth unausgesetzt peinigen mußte.1 Den Segen bes Reichs tonnte Gott nur einem gerechten Bolte bringen und biefes Bolt ift nicht gerecht und wird niemals gerecht werben. Das war einer jener Conflicte, wie fie ichon die Tragodie mit bem Erscheinen bes Gottes loft und fo konnte auch biefer fich nur lofen baburch, baß Gott felbst bas Bolt gerecht macht. Er macht es aber gerecht, wie bie Prophetie vom Knechte Jehovas zeigt, burch bas stellvertretende Leiden des Messias. "Jehova warf auf ihn bie Schuld von uns allen. Diffbanbelt marb er und obichon gequalt, that er boch nicht auf feinen Mund. Durch Drang= fal und Strafgericht ward er hinweggerafft und fein Beichick, wer bebachte es? Daß er marb geriffen aus bem Lanbe ber Lebenbigen, ob ber Gunbe meines Bolfe ein Schlag ihn traf2". Diefe prophetische Stelle, auf die bie Ragarener verwiesen, fie löste ja eben jenen Widerspruch, ber bas pharifaische Denken burchschnitt und mit bem bie Schulen sich qualten. Damit war bas Aergerniß bes Kreuges binweggeräumt. Der Deffias muß leiben nach ber Schrift und bie Schrift fagt auch warum?

Warum sollte bann aber nicht Zesus wirklich dieser leisbende Messias sein? Wer solche Worte gesprochen hat, wie sie Paulus von Nazarenern gehört, ist wahrlich der Größte von allen, die ihre Hand nach dem Diadem des Verheißenen ausgestreckt. Nur Eines sehlte ihm, die äußere Beglaubigung. Tödten, opfern konnte Gott seinen Erwählten, aber er mußte ihn dann auch rechtsertigen durch eine Gottesthat. Nun beshaupteten aber die Jünger Jesu, Gott habe ihn gerechtsertigt, habe ihn auserweckt von den Todten? So lang für Paulus ein gekreuzigter Messias eine Blasphemie gewesen, hatte er sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Holsten, Ev. des Paul. u. Petr. p. 41. — <sup>2</sup> Jes. 53, 4 — 10.

bie Frage gar nicht vorgelegt, ob Jefus wirklich auferstanden Bohl mußte ihm bei feiner Berfolgung bes Stephanus flar werben, daß diese Manner und Frauen überzeugt maren. ben Auferstandenen gesehen zu haben, allein gegenüber bem Babnfinn eines gefreuzigten Meffigs fam bas nicht in Betracht. Aber mas ihm bamals Bahnfinn gemesen, batte fich jett als die wirkliche Lehre ber Schrift erwiesen und fo branate fich Alles in die Frage gusammen, haben jene Chriften wirklich ben Auferstandenen gesehen ober mar es ihre Phantafie, die ihnen biefes Bilb vorgankelte? Wie viel lag in biefer Frage! Saben fie Recht, fo bat er Unrecht, fo bat er geftritten gegen Gott, gegen feinen Gefalbten, er hat mit Blut und Schwert gewüthet gegen bas, was boch ber gange Inhalt feiner eigenen Soffnung mar. Gein Leben lang hatte er geeifert für ben Meffias, ber ba kommen foll, und ba er nun gekommen, batte er in seiner Gemeinde ibn felbft verfolgt? Go fteht Alles auf ber Frage, ift Chriftus wirklich auferstanden, lebt er wirklich, mar er es, ben bie Frauen gesehen, ben bie fünf= hundert Bruder auf ein Dal gesehen? Alte Stimmen tonen nach, neue Stimmen tauchen auf, ichredliche Bilber ber jungften Tage, gellende Schmerzensrufe, verzückte Blicke - was noch Alles mußte burcheinander wirken in einem folchen Bewuft= fein, bas biefe Tage hinter, biefe Gebanten in fich hatte und biefe Arbeit vor fich !. Jumer naber fommt er Damas= cus. Rett foll er wieber feine Blutarbeit beginnen, jest foll er bem Synebrium in Damascus Angeige machen, jest foll er wieber einkerkern, foltern, hinrichten und mit biefem Zwiefpalt im Bergen in bie verflarten Martyrergefichter feben, benen ber himmel offen fteht. "Da", heißt es, "als er nabe an Damascus tam, umftrablte ibn ein Licht vom Simmel und er hörte eine Stimme: Saul, Saul, mas verfolgft bu mich, es wird bir ichwer werben wiber ben Stachel gu loden!"

Gang abgesehen von ber Personlichkeit bes Paulus, müßten wir unter solchen Umständen erklären, wenn irgend

wo, so waren hier die Bebingungen zu visionärem Schauen gegeben. Die Seelenqual aller dieser Widersprüche mußte sich lösen, oder das stättste Gefäß zersprang von diesen auseinander strebenden Kräften. Paulus aber war Visionär, das war seine Rettung.

Die begleitenden Umftande, die die Apostelgeschichte ber Chriftophanie bingufügt, find nun gang abuliche, wie bie, bie er felbit als Begleiterinnen feiner fonftigen Bifionen berichtet. Er fällt zur Erbe, er wird ber Gehfraft beraubt, gelahmt muß er von ben Begleitern nach Damascus geführt mer-Bon gang abnlichen Erscheinungen find feine fpateren beit. Bifionen begleitet. "Es frommt freilich nicht," fagt er 2 Cor. 12, 1, "bennoch fomme ich zu reben auf Gesichte und Offen= barungen bes herrn. 3ch weiß von einem Menschen, ber vor vierzehn Jahren - ob im Leibe, ich weiß es nicht, ob außer bem Leibe, ich weiß es nicht: Gott weiß es - berfelbige ward entrudt bis in ben britten himmel. Und ich weiß von bemfelben Menschen, ob im Leibe ober außer bem Leibe, ich weiß es nicht. Gott weiß es - bak er entrückt ward in bas Paradies und unaussprechliche Worte borte, welche fein Mensch fagen barf." Dag es fich bier nicht um einen außern, fonbern um einen innern Borgang hanbelt, ift aus biefer Gelbft= beschreibung wohl ersichtlich, Die namentlich auch voraussett, bağ Baulus bei folden Efftasen fein Bewußtsein verlor, fonft mußte er wiffen, ob er bei benfelben in- ober außerhalb bes Leibes ift. Jene frampfartigen Zustande aber, die bie Bisionen bes Baulus, wie fo viele Bifionen, begleiten und bie auch bie Apostelgeschichte berührt, hat ber Apostel gleichfalls in ber angeführten Stelle beutlich gezeichnet. "Auf baß ich mich nicht ber überschwänglichen Offenbarungen überhebe, marb mir ein Dorn in's Fleifch gegeben, ein Engel Catans, ber mich mit Kauften schlage. Seinetwegen habe ich breimal zu bem herrn gefleht, bag er von mir weiche. Und er hat gu mir gefagt, bir genugt an meiner Gnabe, benn bie Rraft

wird in Schwachheit völlig".1 Das also ift bie Compenfation jener himmlischen Offenbarungen, die ihn hindert, fich berfelben zu überheben, bag nach jeneit bimmlischen Bergudun= gen ein Dorn burch fein Fleisch geht und bag er fich in einem Buftand frampfhafter Erschütterungen befindet, in bem fein Rorper wie von einer außeren Dacht von Tauftichlagen er= ichüttert und bin und bergeftoken wirb. Menn bann bas Bewuftsein wiederkehrt, fühlte er fich fo entfraftet und gebrochen, bag er brei Dal zu Gott flehte, er moge ben Engel bes Catan von ihm nehmen, aber er fand feine Erhörung. Auf folche Buftante mag bie Erzählung ber Apostelgeschichte von feinem Nieberfallen beuten und auch bas zeitweilige Er= blinden tann mit biefen, bas Rervenleben gerruttenden, Efftafen wohl verbunden gemefen fein. Wenigstens ichildert ber Apostel feine Rrantbeit Gal. 4, 14 als eine folche, bie ben Galatern eine große Versuchung bereitete, fo bag er fich nicht wunderte, wenn sie, so gut wie manche Andere,2 ihn verschmaht und ausgespien batten, fratt beffen batten fie aber ibm gern ibre eigenen Augen gegeben, wenn es möglich gewesen ware.3 So haben wir benn alle jene pathologischen Buftanbe, von benen Paulus sonst seine Bisionen begleitet weiß, auch bei jener erften Chriftusvifion, die ihm zu Theil wird. folche Bisionen bei ihm nicht felten bas Ende leibenschaftlicher innerer Prozeffe maren, hat er uns felbft bezeugt. Go theilt er uns Gal. 2, 2 ausführlich bie Grunde mit, bie ihn beftimmten, die Frage ber Beschneibung zu Jerusalem felbst jum Austrag zu bringen, schließlich aber mar es boch eine "Offenbarung", die ihn als objective augere Stimme anweist, hinauf zu ziehen nach Jerufalem, ober als alle Fragen für ober wider eine Reife nach Macedonien in Troas burchgesprochen find, taucht bes Rachts im Traume bem Paulus

 $<sup>^{1}</sup>$  2 Cor. 12, 7. -  $^{2}$  2 Cor. 4, 7 f. 10, 10 f. 12, 9 f. -  $^{3}$  Gal. 4, 15.

ein macebonischer Mann auf und ruft ihm beutlich: "Romm, bilf und!"1 Go fleiben fich ihm Entichluffe, gu benen alle Pramiffen gegeben find, in bie Form ber Gefichte. Wenn aber icon jene außeren Rampfe mit Bifionen enben tonnten, um wie viel mehr ber furchtbare Rampf feines Innern, ber ibn bamale ericbutterte? Sieht er binter fich, fo bort er bie Bormurfe, Unichulbige verfolgt, Gott felbit beleibigt, an bem Meffias gefrevelt zu haben; fieht er vorwärts, fo wartet feiner bie Aussicht, zu toun, mas er nicht mehr kann, noch foll; fieht er in fich, fo ftreitet bie Stimme aller Lehrer und 38= raels ehrwurdige Geschichte felbst mit Jeju ichopferischem Bort. Je naber Damascus, um fo beklemmenber bie Ungft, bie Bergweiflung, bie Finfterniß! Da ftrablt ber Lichtglang auf - ber Lichtglang Gottes, von bem bie Lehrer fagten. Es schwindet Damascus, Die Erbe, Die Welt - ber Simmel fullt bas Sehfelb aus und aus bem offenen Simmel tritt bie alther mobibekannte Gefialt, ber Menidenfohn, ber zweite Abam, bie Lichtgeftalt bes Meffias : "3ch bin's, Jefus, ben bu verfolaft. Es wird bir ichmer werben, wiber ben Stachel gu loden". Go fturgt er nieber und Unbere führen ihn gen Damascus.

### 2. Die frohe Botschaft als judische Theologie.

Paulus war Chrift, als er in Damascus ankam, wo er die Chriften hatte versolgen wollen. Nicht ein Licht nach bem andern war ihm angezündet worden, sondern ein Blit der plöglich in ihm ausseuchtete, hatte ihn zum Christen gemacht. Daß er es sei "nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus, den Gott auserweckt," daß Gott selbst es gewesen, der seinen Sohn

<sup>1</sup> Act. 16, 9, ftand mohl icon in ber Wirquelle.

"in ihm" offenbarte, ift forthin eine unerschütterliche Boraus= fetiging seines gangen Bewuftfeins.1

Um so bringender erhebt sich die Frage, welches benn feine Stellung zu ben hiftorischen Boraussetzungen ber neuen Religion war und wie weit er — unfer altester Zeuge für bie Geschichte bes Chriftenthums - sich mit bem geschichtlichen Refus bekannt machte, nachdem fich biefer feinem Gelbft= bewußtsein von innen beraus als Meffias offenbart hatte? Gerade weil Paulus auf bem Weg ber Bifion fich bekehrt hatte, follten wir um fo mehr erwarten, bag er unmittelbar auf ben Schauplat bes Lebens Jeju gurudtehre, um gu erfahren, an wen er benn nun eigentlich glaube? Mads unferer Art zu verfahren, hatte er im Umgang mit ben Jungern Jefu bie Geschichte Jesu erkunden muffen und fich nicht zur Rube begeben burfen, bis er biefe Lebensverhaltniffe auf's genaufte erforicht gehabt. Statt beffen erklart er im Gegentheil, "id thue Euch fund, bag ich mein Evangelium nicht von Menschen empfangen, noch von Menschen barin Unterricht erhalten habe, sondern burch Offenbarung Jesu Chrifti. Als es aber Gott gefallen, feinen Gobn in mir gu offenbaren, berieth ich mich nicht mit Fleisch und Blut, ging auch nicht nach Jerufalem gu benen, bie vor mir Apostel maren, sondern ging nach Arabien und fehrte bann wieber gurud nach Damascus". Uns fonnte eine berartige Ausfage von hiftorischem Standpunkt freilich erichreden, und wir find vielleicht in Berfuchung ju fagen: es ware viel beffer gemesen, ber Apostel hatte fich mit Tleisch und Blut besprochen, und bei benen, bie es miffen konnten, nachgefragt, wer benn ber Jesus gewesen, ber ihm als Meffias fich offenbart hatte. Dennoch barf man in ben Worten bes Apostels auch nicht mehr suchen, als thatsächlich in ihnen liegt. Daß Paulus, ber felbft taufte,2 auch getauft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 1, 1. 16. — <sup>2</sup> 1 Cor. 1, 16.

war und vor diefer Taufe auch driftliche Unterweisung "von Rleifch und Blut" erhalten bat, fann nicht bezweifelt werben und wenn er nicht langer in Damascus verweilte und fich auch nicht fofort nach Jerufalem begab, fo ift bas nicht Beweis eines geringen Beburfniffes nach Belehrung, sonbern es war bas burch bie Umftanbe geboten. Was follte er in Jerufalem bei benen, bie er eben mit Gefangniß und Steinigung beimgesucht, und eben fo wenig war in Damascus feines Bleibens. Der Mann, ber gekommen mar, um bie Anbanger bes falfchen Propheten auszurotten und ber nun felbst als Unhänger besfelben auftrat, mußte einen Sturm bes Unwillens bei ben Juben ermecken. Der Bolfealtefte gab Befehl, ben Apostaten bes Synebriums zu verhaften. Da Paulus sich verbarg, wurden bie Ausgange ber Stadt ober bes Biertels bewacht, um fein Entweichen zu verhindern. Nach feiner eigenen Auslegung bes Gefetes, mare Steinigung bie gebührenbe Strafe feiner Berfchulbung gewefen, wenn nicht bie Damas= cener vorzogen, bem Synebrium ben munberlichen Boten gefangen gurud gu fenden, ben es gur Christenverfolgung hierher geschickt hatte. Der religiose Conflict ber Jubenschaft follte inbeffen bickmal unblutig enben. Pauli neue Gefinnungs= genoffen wußten eine befreundete Wohnung, aus ber fich ein Tenfter burch bie Stadtmauer öffnete. Durch basselbe marb er in einem Korbe hinabgelaffen in's Freie und entwich nach bem Sauran. Diese nächtliche Fahrt im Rorb, Die hobe Stadtmauer hinunter, mabrend unten vielleicht bie jubifchen Spaher bereits feiner marteten, um ibn in Empfang zu nehmen und ihn gur Steinigung ju fcbleppen, blieb ihm ftete in furchtbarer Erinnerung und er hat sie noch nach zwanzig Jahren immer ausführlicher geschildert als alle andern von ihm aufgezählten Leiben, ausführlicher felbst als bie Steinigung, bie er ein Mal erbulbete und als ben Schiffbruch, bei bem er einen Tag und eine Racht auf bem Meere umber geworfen wurde. Bon Damascus gludlich entkommen wendete fich

Paulus nach ber römischen Proving Arabia, bem Sauran, beffen nachfte, an ber großen Strage gelegene Stadt Bella In ben Tagen bes jubifden Krieges finden wir bort war. eine Christenaemeinde und vermuthlich ift es biefe Stadt, Die ber Apokalpptifer ben Ort nennt, "von Gott bereitet, bas Beib zu bergen zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit".1 Db fie bamale ein Afpl ber Chriften war, lagt fich nicht entscheiben. Bielleicht bag Baulus auch weiter nach Guben 30g. Da er Gal. 4, 21 mit einer gewissen Anschaulichkeit ben unfruchtbaren Sinai mit ber Unfruchtbarkeit bes Gefetes in Begiebung fest und ben grabifden Localnamen bes beiligen Bergs erwähnt, mare ce wohl möglich, bag er in jenen Jahren, die er in Arabien zubrachte, fich ben Pilgern anschloß, bie in Schaaren jahrlich burch bas petraische Arabien ben Beg nach ber Singihalbinfel einschlugen und burch bie fahlen, mit gralten Inschriften bebectten Relethaler ber Singiwufte nach ben beiligen Bergen Boreb und Singi zu wallfahrten pflegten. Näheres miffen wir inbeffen nicht und nur bas ift mahrscheinlich, baß er fich in jener Beriode an ben Orten ber Damascus: ftrafe aufbielt, ba er nach Ablauf bes grabischen Aufenthalts wieder nach Damascus gurud tehrt. Gine Diffionsreife ift biefe Wanderzeit jedenfalls nicht gewesen, sondern ein Rudzug vor ber Welt, ber nach einer fo gewaltigen Wandlung ibm geradezu Bedürfniß sein mußte. Das liegt ja auch in ben Worten Gal. 1, 16: "Ich berieth mich nicht mit Fleisch und Blut, sondern ich ging nach Arabien". Go war ber Täufer in die Bufte gezogen, als ber Beift ihn ergriff, fo bat Jefus felbst fich in ber Bufte gesammelt für bie Berkundigung bes Reichs, fo entflieht Josephus an's tobte Meer, als bie befferen Stimmen in feinem Bergen Bewalt gewinnen, fo beginnt forthin ein ganges Geschlecht bas neue Leben mit bem Rudzug vor ber Belt. Im Uebrigen entzieht fich bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Euseb. K. G. III; 5, 3. Apoc. 12, 14.

gesammte Wirksamkeit bes Tarfers um fo mehr ber geschichtlichen Runde, als ber Rrieg zwischen ben Arabern einerseits und Antipas und Bitellius anberfeits gerabe biefes Gebiet in größter Aufregung erhielt und wir boren nur, baft Paulus von bort nach Damascus gurudfehrte und erft brei Jahre nach feiner Bekehrung fich entichloß, in ber Stille Jerufalem aufzusuchen. Die Absicht biefer Reise nach Jerufalem war, wie er Gal. 1, 18 felbit fagte, Betrum tennen zu lernen. Dit ber gangen Gemeinde ber Chriften aber in Begiebung gu treten, fonnte für Baulus unter feinen Berhaltniffen nicht rathfam fein. ba er Urfache hatte, feinen Besuch in ber fanatischen Stabt in tiefes Dunkel zu hullen, was auch um fo leichter ausführbar war, als im Nahr 39 bie gesammte Bevolferung Subaa's fich in leibenschaftlicher Aufregung befand über bie Abficht Caligulas, fein Bildniß im Tempel zu Jerufalem aufzuftellen. Bahrend auf die Nachricht, die zur Entweihung bes Tempels beftimmte Statue fei ba ober bort unterwegs, bie Bevolferung balb bier, balb bort zusammenftromte und Wochen lang zusammen stand, um erft in Ptolemais, bann in Tiberias, bann in Antipatris eine große Jubenklage anzustimmen, bachte Niemand baran, fich um bie Chriften zu fummern. Go blieb Paulus unbehelligt. Nach ber Apostelgeschichte hatte er aber große Roth gehabt, fich ber jerufalemitischen Gemeinbe ju nabern, bis Joses von Eppern, genannt Barnabas, ihm bie Bekanntichaft ber Zwölfe vermittelte. Dem entgegen berichtet Baulus felbit, er habe nur Betrus geseben, "einen anbern ber Apostel aber sab ich nicht, fonbern nur noch Jacobus, ben Bruder bes herrn, Gott weiß, bag ich nicht luge".1 Wenn Baulus fo aus bem Apostel= und aus bem Familientreis Jefu je einen Reprafentanten auffucht, fo gibt fich nun barin gewiß bie ernftliche Absicht zu erkennen, sich auch über bie geschichtlichen Boraussetzungen feines Glaubens eine sichere Runbe zu erwerben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 1, 19.

So gewiß es also ift, bag Paulus Jesum weber felbft gefannt, noch seinen Sungern nah gestanben, so ficher es ift. baß bie biftorischen Boraussetzungen bes Chriftenthums ibn. innerlich weniger beschäftigen und er faft niemals mit benfelben in seinen Briefen operirt, so folgt body baraus nicht, bag er bieselben nicht fannte. Gein boppelter Aufenthalt in Damascus und ber Besuch zu Berusalem haben mit bem etwaigen Besits eines Schriftlichen Evangeliums hingereicht, ihn über Das. was man überhaupt vom Leben Jefu wußte, hinlänglich in's Rlare zu feten. Wenn er alfo bas Siftorifche in feinen Briefen zur Seite Schiebt, wenn er bie Deffianitat Jefu mehr aus bem alten Teftament als aus bem Leben Jefu beducirt. wenn ihm die Gingelheiten bes Lebens Jefu weniger am Bergen liegen als bie Bebeutung feines Tobes, fo liegt bas nicht an ber mangelhaften Renntniß berfelben, fondern an ber speculativen Richtung seines Geiftes, ber nicht in Thatsachen, sonbern in religiöfen Boftulaten benft. Daß er aber gegebenen Kalls auch bas Beichichtliche bis in's Detail zu geben mußte. beweift feine eigene Meugerung an die Galater, er babe ibnen Refum fo vor die Augen gemalt als ben Gefreugigten, baf er nie glaubte fürchten zu muffen, fie murben zu einem anbern Evangelium sich wenden.1 Dazu umfaßt seine Runde bas gange Leben Jefu. Er ermähnt bie bavibifche Abstammung? und weiß von ber Taufe, die er felbst an Andern wiederholt und in seinen Reben symbolisch allegorisch verwerthet.3 , fennt bie Reichspredigt und bie Aussendung ber Apostel und ihre Ausruftung mit Gewalt über bie Geifter4 und hat fich fo gewöhnt sie "bie 3wolfe", wie zu Jesu Beit, zu nennen, bag er biefen Ausbruck auch bann noch brauchte, als er gar nicht mehr zutrafs. Das arme Leben Jefu,6 ber Beift ber

Gal. 3, 1. — <sup>2</sup> Rom. 1, 3; 9, 5. — <sup>3</sup> Kol. 2, 11. 1 Cor.
 Rom. 6, 3. 4. 1 Cor. 12, 13. Gal. 3, 27. — <sup>4</sup> 2 Cor. 12,
 Cor. 12, 10. 28, 29. Gal. 3, 5. — <sup>5</sup> 1 Cor. 15, 5. — <sup>6</sup> Phil. 2, 4—8.

Milbe und Lindigkeit, ber es burdwaltete, Die felbstvergeffende. bemuthig bienenbe Liebe, bie es eben jum "Leben Jefu" machen, bas Alles ift bem Apostel volltommen gegenwärtig.1 weiß er benn auch beffer als felbft bie Evangelien in ber Baffionsgeschichte Beicheib. Beniaftens feine Erzählung über bas Abendmabl Jefu, "in ber Racht, ba er verrathen marb". entideibet corrett alle Differengen ber Spnoptifer :2 es ift ibm nicht unbefannt, daß es bie Archonten biefer Zeit maren und nicht bas Bolf, bas Jefu Tob wollte3, und ber Berrath bes Jubas, 4 bie Schmähungen bes Gefreuzigten ,5 fein fcmach werben am Marterholg,6 an bas bie Sanbidrift bes Broconfuls genagelt ift,7 - bas Alles fteht ihm fo lebendig vor ber Geele, bag er ce auch Anbern vor bie Mugen gu malen vermochte. Um punttlichsten und flarften aber ift namentlich feine Aufzählung ber Erscheinungen bes Auferstandenen.8 Amei Erscheinungen, die des Jacobus und die der 500 Brüder. fennen wir fogar nur burch ibn, ba biefelben ben fanonischen . Evangelien bereits verloren gegangen fint. Das alfo bat Baulus boch "von Fleisch und Blut" gelernt und barin ift er allerbings "von Denichen unterrichtet worden", wie er benn ge= legentlich auch ausbrudlich fagt: "ich habe euch zuvörderft über= liefert, mas ich auch empfangen habe".9 Dicht minber punttlich aber als feine Renntnig ber Gefchichte Jefu ift bie ber Spruche bes herrn und er hat fich fichtlich bemubt, über alle wichtigen Fragen die Weisungen Jesu zu erfunden. Wo er eine folde nicht hat, hebt er bas ausbrücklich hervor. 10 Zu Beweisen verwendet er allerdings nach feiner rabbinischen Gewohnheit nur Worte bes alten Teftamente und nur ausnahmemeife hat er Herrenworte ausbrücklich citirt. Nicht als ob er biefen Worten einen geringeren Offenbarungsgehalt gufchriebe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 5, 14, f. Gal. 2, 20. Phil. 1, 8. — <sup>2</sup> 1 Cor. 11, 23. — <sup>8</sup> 1 Cor. 2, 8. — <sup>4</sup> 1 Cor. 11, 23. — <sup>5</sup> Rom. 15, 3. — <sup>6</sup> 2 Cor. 13, 4. —, <sup>7</sup> Kol. 2, 14. — <sup>8</sup> 1 Cor. 15, 3. — <sup>9</sup> 1 Cor. 15, 3. — <sup>10</sup> 1 Cor. 7, 25.

vielmehr hangt diese Erscheinung zusammen mit dem Charakter seines Evangeliums, das in direkter Linie herausgewachsen war aus seinen, im alten Testamente begründeten, Ueberzeugungen.

Bei ber Art, wie Paulus zur Erkenntniß gekommen mar. baß Refus ber Meffias fei. ift von vornberein vorauszusein. baf in feiner pharifaifden Weltanschauung Momente gegeben waren, die biefe Gedankenentwicklung erlaubten und vorberei= Gine Befehrung, wie bie feine, ohne außeren Unterricht, ohne fortgesetzte moralische Ginwirkung konnte nur auf einem inneren Prozeg beruben, vermoge beffen Paulus in bem Werte Jefu bie Erfullung ber Poftulate bes eigenen Denfens erkannte, gleichviel ob er fich biefer Erkenntniß als einer eigenen logischen Abstraction ober als äußerer Mittheilung auf bem Wege ber Bifion bewußt warb. Unter biefen Um= ftanben aber lag für Paulus fein Unlag vor, Die frühere Weltanschauung abzubrechen, beren Pringipien ihn, wenn auch unbewußt, auf ben Glauben an Jefus bingeleitet hatten, bie also auch in keinem unlösbaren Wiberspruch mit bem Evangelium ftanben. Go faben wir fcon, bag Paulus in feine pharifaifden Speculationen über bie Urt, wie ber Menich gerecht werbe vor Gott, die paradore Thatsache bes getreuzig= ten Deffias aufnahm, um mit ihr bie Biberfpruche zu lofen. bie ber pharifaifchen Rechtfertigungelehre anhaften. Ja fo fehr bleibt bas gange Gebankengerufte bes Pharifaismus ibm aufrecht, baf ihm aus bem gangen Gebiete ber Seilsgeschichte nur ber Tob und bie Auferftehung Jefu fur feine Speculationen verwendbar find. Bon ber reichen Wirklichkeit bes Lebens Jefu, wie es fich in ben Spnoptifern por uns aus= breitet, macht Paulus weber eine rhetorische, noch bibattische Anwendung. Er fennt biefes Leben, aber er baut barauf Rur Tob und Auferstehung find bie beiben Thatsachen, aus benen bie gange Rulle seiner Theologie fich entwickelt, in ber Ergrundung ihrer Bebeutung ift feine Theologie beschloffen. Wir hatten mithin in ber Theologie bes Paulus nicht einen

Ausbau ber Gebanken Jefu, fonbern eine immanente Entwidlung bes jubischen Bewußtseins, veranlagt burch bie neue Thatfache bes gefreuzigten Deffias. Satte Baulus fich gur Aufgabe gesetzt, die Lehre Jesu spstematisch vorzutragen, fo batte er ausgehen muffen von der oberften Anschauung ber= felben: vom Begriffe bes Reiches Gottes. Er hatte an ber Sand ber Reben Jesu die Bradicate biefes Reichs zu bestimmen gehabt, er hatte entwickeln muffen bie Bebingungen bes Gin= tritts in baffelbe und ber Ausstoffung aus bemfelben, er hatte Befum beschreiben muffen als Konig bes Reichs und als Repräsentanten, burch ben es nicht nur kommt, sondern schon ift. Ferner mußte Paulus, falls er bie Lehre Jeju entwickeln wollte, eben fo oft bie Worte Jesu citiren, als er bas alte Testament citirt, und er mußte eben so oft vom Leben Sefu reben, als er vom Bater Abraham, von Dofe und vom Ge= fete fpricht. Allein bazu nimmt Paulus auch nicht ein Mal pon ferne einen Anlauf. Ja fogar bie Brabicate, bie er ber Berson Jesu selbst beilegt, find nicht ben Aussagen Jesu ent= nommen. Nirgends bat fich Jesus ben himmlischen Menschen ober ben zweiten Abam, noch bas Abbild Gottes genannt, in bem eine neue Schöpfung ber Menschheit fich vollziehe, nirgends fagt er, bag wir in ber Taufe eine mustische Neuicopfung erleiben, indem ber nach bem Bilbe bes erften Abam geschaffene alte Mensch ftirbt und ein neuer Mensch entsteht nach bem Bilbe bes zweiten Abam, noch auch, bag wir im Reiche Gottes gleichgestaltet sein werben feinem himmlischen Alle biefe Borftellungen haben in ber Un= thropologie bes Paulus, nicht in ber Lehre Sefu ihren Urfprung. Paulus hat mithin feine jubifche Theologie nicht aufgegeben, als er Chrift warb, wie er ja auch noch zu Ende feines Lebens fich einen Pharifaer nennt.1 Dur in fo fern tam in feine jubifchen Begriffe eine neue Bewegung,

<sup>3 2</sup> Cor. 11, 22. Phil. 3, 5. Act. 23, 6. Sausrath, Apostel Baulus, II. Muffage.

als er die Frage sich stellen mußte, was folgt für die an sich gewisse und allgemein zugegebene jüdische Weltanschauung aus der Thatsache, daß der Messias starb und auserstand? Die Grundsorderung, in der dem Judenthum alle Religion aufging, daß der Mensch rechtbeschassen vor Gett werden müsse, blieb Paulus bestehen — und eben so die pharisäische Consequenz, daß Gott das Heil den Menschen erst bringen werde, wenn sie dieser Forderung genügt, aber diese beiden Axiome werden nun mit der Thatsache des gekreuzigten Messias in Beziehung gesetzt und neue Forderungen auf dieselben gegründet. Während nämlich Paulus vor seiner Beschrung auf die Frage, wie wird der Mensch gerecht vor Gott, mit seinen Lehrern antwortete: durch Ersüllung des Gesess, so antwortete er jest: durch den stellvertretenden Opsertod des Messias.

Nicht um eine Entwicklung ber Lehre Jesu handelt es fich mithin, fonbern um eine Lehre über Refus. Refus mar für Paulus überhaupt tein Lehrer, sondern ein' Mittler. Er hat nicht etwas gelehrt, fonbern etwas gethan. Christenthum besteht ihm barum auch nicht in einer Ausicht. fondern es ift ihm Glaube und ein burch ben Glauben vermittelter Lebenszustand. Wie mithin Paulus auf eine alte Frage nur eine neue Untwort gegeben hatte, fo entwickelt er and ben reichen Inhalt biefer Antwort nicht an ben einzel= nen Reben Jefu, sonbern in ftandiger Untithese gegen bie Antworten, Die bie judische Schule gab. Die hauptmomente ber panlinischen Theologie liegen barum in bem Gegensat ber Gerechtigkeit aus bem Gefetz und ber Gnabengerechtigkeit burch ben Glauben und in biefer Antithese bewegt sich bie Lebre bes Apostels von ihrem Ausgangspunkt zu ihrem Refultate.

In Betreff bes Begriffs ber Gerechtigkeit ist Paulus mit seinen Lehrern auch jeht noch darin einig, daß der Begriff Alles erschöpft, was Gott vom Menschen verlangt. Die

Gerechtigkeit ift berjenige Zustand, in bem alle sittlichen und religiöfen Forberungen, Die Gott an ben Menfchen ftellt, realifirt find, fie ift bas abaquate Berbaltnig bes Menfchen gu Gott, bas jebe Religion berftellen will. Um bie Beftim= mung ber Frage, welche Gerechtigkeit vor Gott gelte, welche er felbft wirke aus Unaben, welche ber Menfch fich felbft ichaffen mochte burch Befolgung bes Gefetes, bas beift alfo um bie Begriffe ber Gottesgerechtigfeit ober Glaubensgerechtigfeit und ber eigenen Gerechtigkeit ober Gesetzesgerechtigkeit brebt sich folieklich Alles in ben paulinischen Briefen - gerabe wie gupor in feinen pharifaifchen Streitgefprachen fich Alles um bie Ungerechtigfeit burch bie eigene Gunbe und burch frembe Gunbe, burch Thun ober burch Laffen gebreht haben wirb. Auch ift mit nichten eine minber ftrenge Unschauung von ber Gunbhaftigkeit ber menichlichen Ratur an bie Stelle ber früheren pharifaischen getreten. Bielmehr mit ber Gr= fenntniß, bag bie Gerechtigkeit bes Menschen nicht burch Ge= setzerfüllung, sondern burch ben Tod bes Messias gewirkt werben follte, war fur Baulus berjenige Grund binweggeräumt, ber ben Pharifaer bestimmte, ber menschlichen Ratur bie Fabigfeit bes Guten zu laffen, ba ihr biefelbe zur Mitwirtung bei bem Beraufführen ber messianischen Zeit nothig mar. Seit er erkannt, bag biefe Gerechtmachung bes Bolkes gleichfalls Sache bes Deffias fei, fonnte er vollends binubertreten gu ber bunkelften Auffassung ber menschlichen Natur als einer rabical bofen, als einer nur fleischlichen und fundhaften. -Sofort aber führte ihn biefe Steigerung feines Gunbenbegriffs über bas Jubenthum binaus zu einem Standpuntt, ber bamals in ber griechischen Welt, von anbern Pramiffen ber, ein febr verbreiteter geworben mar.

# 3. Fleifd und Geift.

Die Weltanschauung, bie in ber Zeit bes Apostel Baulus ben benkenben Rreifen aller Bolker gemein mar, mar bie platonische. Zwei Welten ftanben sich nach ihr gegenüber. bie fich nicht au finden vermochten. Auf ber einen Geite bie himmlische Welt, aus ber alle Rraft und alles Leben quillt und in ber bie Urbilber alles Geins gusammen wohnen, auf ber andern diese sinnliche Welt, die ungeformt und mesenlos mare, wenn nicht ber Refler ber himmlischen Urbilber auch ibr Form und Leben gabe. Aber feiner Natur nach ift biefes ftoffliche Befen bas Biberfpiel bes geiftigen. Es ift tobt, schlecht, fündig, und sowohl ber Grund bes Wiberstandes gegen bie Wee, ale Grund ber Berganglichteit aller irbifden Ge= ftaltungen. Schon feit Generationen war biefe Anschauung ber Rahmen geworben, innerhalb beffen bas Denten ber ba= maligen miffenschaftlichen und gebildeten Geifter fich bielt. Dem Subenthum mit seinem transcenbenten Gottesbegriff und seiner Beistesreligion war es, wo es mit Griechen in Berührung tam, gleichfalls nicht ichwer geworben, feine Borftellungen in biefes bualistische Schema einzugliebern. Die biblische Welt= anschauung scheibet, zumal in ben fpateren Buchern, bas All in zwei Gebiete, die Erbe und ben Simmel. Der Simmel ift die Welt ber Beifter, und die Gubstang, aus ber fie befteht, ift Lichtsubstang, Lichtschein, Die Glorie Gottes. Die Formen und Geftalten ber Erbenwelt find bagegen gebunden an die Sinnlichfeit ber Erbenmaterie. In wie weit biefe Unichauungsweise eine innere Entwicklung ber bebräischen Beltanschauung mar, in wie weit fie auf ber fpatern Befannt= . ichaft mit ber bualiftischen Religion ber Barfen beruhte, berührt uns hier nicht. Icbenfalls mar es ihr leicht, sich mit bem platonischen Dualismus in Ginklang zu feten. Diefer

jübische Dualismus ift benn auch bie Boraussetzung ber pa u= linischen Theologie. Allerdinge bie metaphpfischen Fragen, . ob ber Stoff von Emigfeit ber ift und wie Geift und Stoff fo zusammenkamen, baß biese Belt entstand, bat Baulus nir= gends erörtert, ba feine Theologie fich lediglich um die Recht= fertigung bes Menschen breht. Sier aber treten bie bualiftischen Pringipien feines Denfens flar ju Tag. Aus Gen: 2, 7 er= ichließt ber erfte Rorintberbrief,1 baf ber Menich gebilbet ift aus Erbe und befeelt mit einem Lebenshauch, fo bak er feiner Natur nach Fleisch ift, b. h. von ber Erbe genommene und nur burch ben Lebenshauch von ber Erbe unterschiedene Da= terie. Erdige und irbifche Materie ift bas Grundelement ber menschlichen Natur und nur die Lebenskraft, die Gott ihr ein= gehaucht, unterscheibet fie vom tobten Stoffe. Ihrem Wefen nach bleibt fie Endlichkeit ober, wie ber Apostel fich ausbrückt, Berweslichkeit,2 und ift für bas religiofe Gefühl bes Juben unrein, weil ihr Anfang bie Zeugung und ihr Ende Ber= wefung ift.3 In nacktem Gegensatz gegen bas Rleisch fteht bas andere Weltpringip: ber Beift, bas Bueuma. Mas Baulus fo nennt, fällt freilich mit unferem Begriff bes Geiftes nicht vollkommen gusammen. Wenn wir nach unferem beutigen Denten Beift und Fleifch in Begenfat ftellen, fo ift es babei in erfter Reihe barauf abgesehen, bem Geift bie Materiali= tat abzusprechen. Das Alterthum war barin mit feinem Denfen anders gestellt. Ohne materielles Gubftrat konnte es fich überhaupt feine Rraft benten, sonbern auch ber Geift ift ihm Materie, nur eben unendlich fein leuchtenbe, bewegte und bewegenbe Materie, bas follicitirenbe Fluidum, bas ben tobten Stoff erhellt, burchleuchtet und lebenbig macht.4 Rur fo tonnen bem Platonismus bie Ibeen ober Begriffe gugleich auch Befen fein, nur fo konnte Plato reben von ben Gefilben ber Wahrheit, auf benen bie Seelen ihre Roffe tummeln,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor, 15, 45 f. — <sup>2</sup> 1 Cor. 15, 50. 53. 54. 2 Cor. 4, 11. 5, 4. — <sup>3</sup> 1 Cor. 15, 50, 42. — <sup>4</sup> Weish. 8, 1.

nur so versteht sich bas himmlische Gerusalem bes Apotalpp= titers mit feinem geiftigen Lichtschein und ben weifigefleibeten Seelen, nur fo begreifen fich bie geiftigen Leiber bes Apostels. . bie einander an Glorie übertreffen. Froisches und himm= lisches find beibes ftoffliche Welten, bie eine aber ift bem Tob, ber Bermeslichkeit, bem Werben und Bergeben, ber natürlichen Unreinheit und Gottwidrigkeit unterworfen, die andere ift Licht, Leben, Reinheit, Beiligkeit und eines Befens mit Gott felbft. In biefe irbifche und unreine Sinnenwelt und in jene leuchtende beilige Beifteswelt theilt fich bem Apoftel bas Dafein, abnlich wie bei Blato bie Sinnenwelt und bie Welt ber Ibeen fich gegenüberftebn. Wenn wir nun, nach unferer Beife, ju fagen pflegen, baß ber Menich von Ratur Burger biefer beiben Welten fei, so ift bas boch burchaus nicht bie Meinung bes Apostels. Bon Natur bat ber Mensch an ber geiftigen Welt teinen Untheil. Er ift Rleifc, belebte und bewußte Materie, aber an bie geiftige Welt bat er von Natur keinen Anspruch. Er hat Leib, Seele und Bewußtfein, aber Beift hat er nicht. Die Geele itt ber Lebensfunke, ber ben Erbenkloß zum belebten Rorper machte, aber biefe Geele ift bem Juben im Blut und gerrinnt mit bem Blut. entsteht mit bem Leib und vergeht mit bem Leib als bas empfindende und bewegende Pringip im Menschen, ewig und unfterblich wie jenes Geiftige ift fie nicht. Doch unterscheibet Paulus auch noch ein höheres Element, bas er ben inneren Menschen, die Gabe bes Bewuftseins nennt, bas benkenbe und reflectirende Pringip, burch bas fich ber Mensch über bie andern Creaturen erhebt. Allein auch biefes rein formelle Bermögen, fich innere und außere Borgange gum Bewußtfein zu bringen, hat mit ber geiftigen Welt nichts gemein und begründet weder die Fähigkeit, Geistiges zu vernehmen, noch auch bie Fähigkeit, nach bem Tobe hinüberzugeben in bie geistige Beist hat ber Mensch nur bann, wenn ein neuer Welt. Schöpfungsact ihm benfelben mittheilt. Bur urfprünglichen

Mitgift ber menschlichen Natur aber gehört "ber Geist" nicht. Der Wiebergeborene hat einen Geist, ber Unwiebergeborene hat feinen Geist, ist kurz ausgebrückt bes Apostels Lehre vom Menschen.

Eine folde Anthropologie ift nun um fo weniger befremblich, als fie im Allgemeinen bie bes alten Bebraismus Much bem Propheten wird "ber Beift" objectiv von Gott verlieben als boberes Pringip, mabrend von Natur ber Menfch nur eine Seele bat, bie Lebenstraft, bie in feinem Blute wohnt. Injofern ber Menich nun an fich feinen Geift hat, tritt er felbst unter die Rategorie des Meischs und wird auch schlechtweg als Fleisch bezeichnet. Aus biefer Naturbeschaffenbeit bes Menschen ergibt fich nun aber auch seine Unfahigkeit zu allem Geiftigen. Sein Leben kann nur in allen jenen fündlichen Prozessen verlaufen, die mit der unheiligen Natur bes irbifchen Stoffes untrennbar verbunden find und bie geistige Welt ift fur sein Rleisch einfach nicht vorhanden. Die Benigen, Die vor Chriftus etwas von ihr erkannt, haben biefe Runbschaft nicht burch "fleischliche Beisheit", sonbern burch ben Geift Gottes, ber ihnen verlichen marb. Der na= türliche Mensch kann bas Geistige gar nicht in sich aufnehmen es ift ihm eine Thorheit und er tann es nicht erkennen. Gein fleischlicher Sinn haftet am Materiellen, finnlich Anschau= baren.2 Die feine Lichtmaterie bes Geists existirt nicht für seine plumpen Organe, wenigstens tann er sie nicht fassen. Noch weniger natürlich vermag er ben Gefetzen ber geistigen Welt gemäß zu leben. Go wenig ber Beift ben fleischlichen Prozessen unterliegt, so wenig kann bas Fleisch Geistiges leiften. "Ich weiß", sagt ber Apostel, "bag in meinem Fleische nichts Gutes wohnt".3 Bielmehr gehört es zum Wefen bes Fleifchs, eben weil es ber reine Wegensat zum Geift ift, bag es gelufte wiber ben Beift. Sein Leben offenbart fich in ber Begierbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 3, 1-4; Rom. 3, 20; Gal. 2, 16. - <sup>2</sup> Col. 2, 18. - <sup>3</sup> Rom. 7, 18.

und bie Begierbe zeigt fich in ben einzelnen Leibenschaften.1 "Go lang wir im Rleische find, find bie Begierben in uns fraftig", benn bas Fleifch hat bie Tenbeng auf bas Ginnliche und biefe Tendeng gehört fo zu feinem Wefen, bag Baulus biefelbe als bas Gefet bes Wleisches bezeichnet, bem baffelbe von Natur unterworfen ift. Die Begierbe ift nicht ein willfürlicher Buftand bes Menschen, sonbern ein Gefetz, unter bas er mit Naturnothwendigkeit gefnechtet ift, jo bag er, auch wenn fein Bewußtfein in Folge außerer Gebote anbers will, boch nur thun fann, was er nicht will.2 Der Gegenstand diefer fleischlichen Begierben ift aber wiederum bas Fleischliche. Sinnliche, bem Göttlichen, Bneumatischen Entgegengesetzte. Das Fleisch gelüftet wiber ben Geift3 und so ift bas Fleisch bas Pringip bes Bofen, ber Gunbe, weil es Gott wiberftrebt und fich felbit nachtrachtet. Rach feiner Gelbitsucht ift es Pringip ber Sochmuthe= und Sinnlichkeitefunden, nach feiner Unfähigfeit, Geistiges zu begreifen. Bringip aller verberblichen Irrthumer, ber Abgötterei, Zauberei und alles Irrmahne.4

Wir haben mithin in ber sittlichen Welt zwei gegeneinander agirende Substanzen. Das Fleisch will nichts vollbringen als Ehebruch, Hurerei, Unsauberkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Haber, Neid, Zorn, Zank,
Zwietracht, Spaltungen, Hab mod, Sausen, Fressen hereingeworsen in ein Menschenkerz, so wirtt bieses ein gottgemäßes Leben, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Trenc, Saustmuth, Keuschheit. So bekennt sich
Paulus zu einem vollständigen ethischen Dualismus, und wenn er denselben nicht vollends zu einem metaphysischen ausbaute, d. h. nicht wie Guostifer und Manichäer eine burchaus selbstständige, gleich ewige und mächtige Sinnenwelt der geistigen und göttlichen Welt gegenüberstellt, wenn er überhaupt auf

 $<sup>^{1}</sup>$  Rom. 7, 5. Gal. 5, 24. -  $^{2}$  Rom. 7, 15—25. 8, 6. -  $^{3}$  Gal. 5, 17. -  $^{4}$  Gal. 5, 19—21. -  $^{5}$  Gal. 6, 19 fj.

bie Frage vom Berhaltniß Gottes gur Materie nicht eintritt, fo ift es barum, weil auf allen Buntten bei ihm ber jubische Gottesbegriff fo machtig ift, bag ihm für eine felbstftanbige Materie ober ein felbstständiges Bofes neben bemfelben nirgende Raum bleibt. Die wirkliche Grundlage feines anthropologischen Dualismus ift vielmehr sein tiefes Gefühl feiner Sundigkeit und Unfreiheit, vermoge beffen er an fich nur Sunde, Fleisch, Unbeiligkeit fieht, alle befferen Impulse aber auf Gottes Rechnung ichreibt. Rach biefem Urfprung feiner bualiftischen Lehre vom Menschen aber läßt fich auch vermuthen, baß biefelbe fich in folder Entschiedenheit erft nach seiner Bekehrung herausarbeitete. Erft aus ber Gulle feines Gundenbewußt= feins heraus vermochte Baulus von bem fleischlichen Menschen eine so bunkle Anschauung zu gewinnen, bie er noch nicht hatte, als er in ben Tagen seines Pharifaismus noch mahnte, baß es bem Menschen möglich sei, bem Gefete nachzukommen. Bielmehr beruht gerabe auf biefer feiner neuen Unficht von ber Natur bes Menfchen auch feine neue Auffaffung ber Bebeutung bes Gefetes.

## 4. Meue Auffaffung des Gefehes.

So tief wie Paulus hat selten ein Mensch seine Unwürdigkeit vor Gott empfunden und keiner vor ihm hatte diese Empfindung auf einen so extremen Ausdruck gebracht. Der Mensch ist Fleisch und die Lust dieses Fleisches steht an sich im Widerspruch mit der geistigen Welt. Der Mensch braucht nicht erst seinen Willen in das Gelüsten seiner Natur hineinzulegen, um demselben eine Richtung wider Gott zu geben, sondern seine Natur steht für sich selbst im Gegensatz mit den ethischen Bestimmungen der geistigen Welt. Da nun ber Mensch nur Fleisch ift, ift er auch von Natur bofe. Das Fleisch tann ja nicht anders, als geluften wider ben Beift,1 bie Gunbe wohnt im Menfchen, in feinem Rleifch, fie ift bas Gefet feiner Glieber. Daraus nun, bag bie Gunbe eine natürliche Qualität bes Fleisches ift, bie nicht burch freie That von bem Menschen erworben wird, sonbern seinem Rleische anhaftet, erklart es fich auch, bag zum Begriff ber Sunde fur Baulus weber Bewuftfein, noch Burechnungs= fähigkeit geboren.2 Gunbe und bewußte Uebertretung find ihm gang verschiedene Dinge. Die Gunde ift ber factische Buftant unferer Ratur, ber mit ber Beiligfeit und Reinheit Gottes eben fo im Wiberfpruch fteht, wie andere "Grauel", bie Jehova's Born reigen und Beiliges unrein machen. Es ift mithin ber jubifche Begriff ber Gunbe, mit bem Paulus Gunbe ift bem Juben nicht etwas Gubjectives, fon= bern ein gottwibriges Sein, zu bem, gerade wie zur levitischen Unreinheit, kein subjectiver Wille gebort, ba auch rein natur= liche, objective Buftanbe Gottes Born berausforbern konnen. In biefem Ginn ift ber finnlich materielle Naturgrund unferes Wefens unbeilig, fündig; subjective Gunde, Uebertretung, entsteht bagegen erft burch bie Offenbarung bes Gefetes. Durch bas Bekanntwerben -bes göttlichen Willens erft ent= gunbet fich in bem Menschen ber Rampf zwischen ber in ihm wohnenben Gunbe, ber unbeiligen Rraft bes Naturgrunds, und feinem Bewußtsein vom Willen Gottes, ber ihm im Be= set kund geworben. Da nun aber bie fündige Tendenz bem Kleisch natürlich ift, so bleibt bas rein formale Bermögen bes Bewußtseins, fo lebhaft es auch vom Gesetze bestimmt fein mag, bennoch bem Aleisch gegenüber ohnmächtig. Der Menfch verwirklicht jest nur gegen fein befferes Biffen und Wollen ben Trieb feines Fleisches und fo wird bie Gunde zur Uebertretung. Damit erft ift fie bewußte und zurechenbare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 8, 7. Gal. 1, 17. Rom. 7. — <sup>2</sup> Rom. 3, 7 f. 3. 20; 5, 13; 4, 15.

Berichulbung geworden. Dennoch aber konnte ber Menich gar nicht andere. Die Gunde ift eben, weil fie phyfifch und eine Eigenschaft bes Meisches ift, auch eine Rothwendigkeit ber menschlichen Natur. Go wenig fich ber Mensch von feinem Naturgrund befreien fann, fo wenig fann er fich von ber Gunbe befreien und fo entsteht burch bie Offenbarung bes gottlichen Willens an ben inneren Menschen jener Rampf, ben ber Apostel so ergreifend schilbert: "Wir miffen, baf bas Gefets geiftig ift, ich aber bin von Reifd, und unter bie Sunde verkauft. Denn was ich thue, weiß ich nicht. Denn nicht, was ich will, thue ich, sondern was ich hasse, bas thue Wenn ich aber, was ich nicht will, boch thue, so willige · ich ein, daß das Gesetz gut ift. Jett aber thue nicht mehr ich es, sonbern bie Gunbe, die in mir wohnt. Denn ich weiß, baß in mir, bas ift in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Denn bas Wollen habe ich wohl, nicht aber bas Bollbringen bes Guten. Denn Gutes, bas ich will, thue ich nicht, fon= bern Bofes, bas ich nicht will, bas thue ich".1

So kommt troth ber bessern Einsicht, die das Gesetz gewirkt hat nichts zu Stande als der Wille des Fleischs. Der Mensch ist mithiu unsrei, er ist determinirt und aus dieser physischen Gesangenschaft heraus ruft sein Bewußtsein: "Ich Unglückseliger! Wer wird mich entreißen diesem Todesleibe? Ich habe Lust an Gottes Geset, aber ich sehe ein anderes Geset in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesete in meinem Bewußtsein und nimmt mich gesangen in der Sünde Geset, das da ist in meinen Gliedern"! Der Mensch ist mithin von Natur im Gesetz des Sündigens gesangen, wenn er nicht durch einen Schöpferact Gottes umgeschaffen wird, so daß die sündigen Qualitäten des Fleisches ersterben. Bon diesem Standpunkt aus begreift sich freilich der Satz des Apostels, daß kein Kleisch durch Werke des Gesetzs gerecht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 7, 14.

werbe, insofern es teinem Fleische möglich ift, biese Werte gu Das Gefet trägt lediglich nichts bagu bei, une zu einem rechtbeschaffenen Buftand zu verbelfen. Gerechtigkeit zu wirken, mußte bas Gefet bem Menschen nicht bloß fagen, mas Gott will, sondern es müßte ihm vor Allem einen "Geift" mittheilen, ber allein im Stanbe ift, gottgemaße Berte zu thun. Rur in biefem Kalle wurde ber Menfch ein Organ baben, um Gottgewolltes zu leiften. Allein eine folche Rraft besitt bas Gefet nicht. Gerabe bas ift nach Rom. 8, 3 ber Punkt, in bem bas Gefetz fchwach war und wo fein Bermögen aufhörte.1 Das Gefet fann wohl ein gottgemäßes Leben vorschreiben, aber Geift mittheilen fann es nicht und barum auch nicht zu geiftigen Leiftungen verhelfen, Die Gründe bicfes Mangels hat Paulus 2 Cor. 3, 3 f. ausführ= lich erörtert. Das Gefets bleibt bem Menschen außerlich, es halt ihm ben Spiegel bes gottlichen Willens wohl entgegen, baß er seine Diggestalt sieht und erschrickt, es anbert aber nichts an ihm. Denn sein Wesen ift nicht Geift, fonbern Buchstabe, es zieht nicht ein als lebenbig machenber Sauch in unfer Berg, sondern bleibt fteinerne Tafel, mit Tinte geichriebene Schrift, Die uns erschreckt, aber nicht anbert. In fo fern bringt uns bas Gefet ben Tob ftatt bes Lebens, in= bem es uns aufklart über bie Gottwibrigkeit unferes Buftanbes, ohne und boch in bie Möglichkeit zu versetzen, bemfelben gu entrinnen. Darum ift ber Gesetsesbienft ein Dienft bes Tobes. Der geschriebene Buchftabe tobtet, nur ber Beift aus' jener Welt macht lebendig. Go erhalten wir burch bas Gesetz einen Geift ber Knechtschaft, ber uns einschüchtert und werben unter ben Fluch gestellt, ben es gegen unfere Gunbe ausspricht und bem wir boch nicht entrinnen fonnen.2

Man sieht, diese schwermuthige Auffassung des Gesetes ift im Grund ein umgekehrter Pharifaismus. Das Geset

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. auch Gal. 3, 2. 5. — <sup>2</sup> Rom. 8, 15. 4, 5. Gal. 3, 10.

bleibt auch jetzt einer ber Hauptfactoren seiner Weltanschauung, aber nicht mehr den Segen Jeraels, sondern den Fluch Gottes sieht er in demselben. Er hatte sich viel zu lang bemüht, auf dem Wege des Gesches zum Gefühl der Rechtbeschaffen- heit zu gelangen, als daß er sich nach seiner Bekehrung einfach vom Gesetze hätte abwenden, oder sich äußerlich mit demselben hätte absinden können. Vielmehr bringt er sich die Ergebnisse seiner gesetzlichen Periode rüchaltslos zum Bewußtsein, um seine Ersahrungen seinem System einzuverleiben, denn denkende Geister, wie er, erleben nichts vergeblich.

Und auch darin hat er den Zusammenhang mit seiner früheren Schule sestgehalten, daß er überall in den jüdischen Kategorien benkt, denn das, was er hier Geset nennt, ist nichts Anderes, als die göttliche Lebensordnung überhaupt, die auch die Heiden keinen, wenn sie dieselbe auch nicht als gesschriedenes Geset besitzen. Da aber diese Lebensordnung nach seiner pharisaischen Aussallung sich nirgends vollkommener ausgesprochen hat, als im jüdischen Gesete, so bezieht sich Paulus überall nur auf dieses, unter der Voraussetzung freislich, daß, was ihm gelte, ebenso für die ungeschriedenen Sittensgesetz der Heiden zutresse. Auch ihre ethischen Sahungen sind nur ein steter Vorwurf gegen das, was der Heide kut, und es ist zwischen Juden und Keiden kein Unterschied, beide ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten.

Nothwendig aber erhob sich auf diesem Standpunkt die weitere Frage, wozu denn Gott überhaupt ein Gesetz gegeben habe, wenn nicht zu dem Zweck, um uns in einen rechtbeschaffenen Zustand zu bringen. Die Antwort, die Paulus auf diese Frage gibt, ist die denkbar radicalste. Gott hat das Gesetz gegeben, nicht um die Sünde zu verhindern, sondern um die Sünde zu mehren. So parador der Satz klingt, so constatirt er doch nur, welche Wirkungen das Gesetz thatssächlich gehabt hat und schließt daraus, daß Gott eben diese Wirkungen an der Menschheit erreichen wollte. In sosern

verhält sich ber Apostel lediglich bescriptiv. Gin Dal näm= lich leitet Paulus es von ber Erlaffung bes Gefetes ber, bak bie Menichen aus ihrem angeborenen, aber unbewußt fündigen Zustand zu bewußtem Wiberftreit gegen bas gottliche Gebot gelangten,4 indem fie nun Gottes Willen fennen und ihm bennoch zuwider handeln muffen. Go fteigert fich bie Gunbe gur bewußten lebertretung und mit biefer inten= fiven Steigerung ift zugleich bie ertenfive verbunden, benn bas ausbrudliche Berbot wedt bie Luft auch ba, wo fie an fich geschlafen hatte. "Bon ber Luft", fagt ber Apoftel,2 "wußte ich nichts, wenn bas Gefet nicht gefagt hatte, lag bich nicht geluften! Es nahm aber die Gunde Unlag und erregte burch bas Gebot in mir jegliche Luft. Denn ohne bas Gefet ift bie Gunde tobt. Ich aber lebte einft ohne Gefet, ba aber bas Gebot tam, marb bie Gunbe lebendig und ich ftarb. Denn die Gunde nahm Anlag und verführte mich burch bas Gebot und tobtete mich burch baffelbe." Go hat burch bas Gefets bie Gunbe an Berantwortlichfeit und an Umfang qua genommen und ift die herrschende Macht geworden, die fie ift. Das Gefet ift mithin bie eigentliche Starke ber Gunbe.3 benn es wirtte Luft auf Luft, bewußte Abkehr von Gott und bamit ben ewigen Tob. Das Regative ift mithin von ber pharifaifchen Werthichatung bes Gefetes immerbin bei Baulus übrig geblieben, baß er baftelbe als bie wichtigfte geschichtliche Beranstaltung in ber Entwicklung ber Menschbeit Bas er an sittlicher Entwicklung mahrnimmt, bie ihm allerdings eine Entwicklung abwarts ift, führt fich auf Einwirfung bes Gefetes gurud, bas tiefer als irgend ein anderes geschichtliches Ereignift bas Loos ber Menschheit beftimmte. In fo fern tann man fagen, legt ber Apostel bem Gefetz in ber Theorie eine größere Bedeutung bei, als felbft bie Jubenchriften, die es halten. Auch erklärt Baulus baffelbe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 7, 7. 5, 20. Gal. 3, 19. - <sup>2</sup> Rom. 7, 7. - <sup>3</sup> 1 Cor. 15, 56.

obwohl es Gunde producirt, boch ausbrucklich fur beilig geistig und gut,1 benn welches auch feine Folgen feien. unfer Bewußtsein muß feinen Forberungen als etwas Gutem beiftimmen. Go find es auch gottgewollte Zwede, bie burch bas Gefets erreicht werben, nur bestehen bieselben nicht in ber Rechtfertigung bes Menichen. Diefe foll bas Gefet gar nicht wirfen, fonbern im Gegentheil, es foll uns festhalten in ber Gunbe, bamit fein Kleisch anders gerecht werbe als burch Die messianische Gnabe, Die Gott aufbehalten bat fur Die lette Reit. Obgleich alfo bas Gefet beilig, bas beifit von Gott gewollt ift, barf man boch auch hier wieber bie Beftimmung beffelben nicht babin rationalifiren, als ob bas Gefets nur barum bie Gunbe mehren follte, um uns jum Bewußtsein unferer Erlöfungebedürftigfeit gu bringen, ober unfere Gebnfucht nach Erlöfung zu fteigern, ober bas Bertrauen auf un= fere eigene Rraft zu brochen. Das Alles maren Birfungen bes Beiftes und widerfprachen bem Cat, bag bas Befet Mehrung ber Luft und bes sittlichen Todes wirkt. Nicht bes Gefetes Sache ift es, in ber Menschheit einen Buftand gu entwickeln, ber fie innerlich reif macht zur Erlöfung, vielmehr war bie Menschheit fur bie Gnade nie weniger reif, als ba bie Beit erfüllet war, fie batte fonft ben Deffias nicht an's Kreuz geschlagen. Der 3med bes Gesetses mar viel= mehr rein nur ber, bie Menschheit in ber Gunbe fest zu= halten, bamit viejenige Rechtfertigung, bie Gott verfügt bat und feine andere, zu Stande fomme. Gott wollte burch bas von ihm gebrachte Beil, burch Glauben aus Gnaben, bie Menschheit rechtfertigen, barum verlegte er ihr jeben anbern Weg zu einem rechtbeschaffenen Buftanb, indem er ihr ein Gefet gab, in welchem fie fich immer tiefer in bie Gunde bineinarbeitete. "Gbe ber Glaube fam", beifit es Gal. 3. 16. "wurden wir unter bem Gefete beichloffen, bewacht", bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 7, 13.

Gefet war unser Zuchtmeister, ber uns in ber Sclaverei ber Sünde festhielt, die Wache, die uns in den Kerker der Sünde zurückließ, sobald wir ihm entrinnen wollten, benn alsbald ertönte ihr böswilliger Weckrus: "Laß dich nicht gelüsten und wiederum nahm die Sünde Anlaß und wirkte in mir jegliche Lust". So hat das Geset der Gnade gedient wie der Kerkers meister, der die Gefangenen auf den Tag der Annestie bewahrt und dafür sorgt, daß sie nicht entweichen. Denn nur der absoluten Gnade sollen sie ihre Freiheit verdanken. Ja dieser Kerkermeister muß durch tägliche Reizungen diese Gestangenen nur immer schlimmer machen, damit sie auch innerstlich die Gnade nicht verdienen, sondern die Gnade eben nichts sei als Gnade, die ihnen zukommt nach freiem Wohlgefallen.

Nur ein weit gebendes, außerstes Abhangigkeitsgefühl tonnte fich bei einer folchen Auffassung beruhigen, Die Gott jum Urheber ber gefammten geschichtlichen Gunbe macht. Die gange Barte bes antiken Denkens und bie Grofartigkeit ber jubifchen Gottesvorstellung fpricht aus biefen berben Gaten, für bie bas Bohl und Bebe ber Generationen nichts ift neben ber Majeftat bes göttlichen Rathichluffes und ber Gott fo hoch fteht, baf es ber Ehrfurcht vor ihm keinen Abbruch thut, wenn seine Rathichluffe eine fundige Welt noch tiefer in ihre Gunben verftricken, bamit alle Welt funbig erscheine, er aber heilig. Doch wer wollte fagen, ob neben biefer groß= artigen Objectivität, Die Alles nur von Gottes Standpunkt fieht, neben biefem unbebingten Abhangigkeitsgefühl, bas fich als Gemächte Gottes fühlt, bas nicht zu murren hat wiber feinen Töpfer, nicht boch auch perfonliche Erfahrung bier mit= fpricht? Db nicht Paulus bie ungegahlten Stunden beigen Ringens, in benen er bem Gefete hatte geben wollen, mas es verlangte, um nur immer schmerglichere Erfahrungen gu machen, um nur erft recht bie Luft zu reigen, um schließlich nur Blutschuld und Gemiffenslaften unerhörter Art auf fich gu laben -- ob biefe feine perfonliche Erfahrung nicht

Party of

mitgewirkt hat zu jener herben Auffassung des Gesetes? Gewiß ist wenigstens, daß das Geset auch jetzt noch ein Hauptproblem seines Denkens ist und daß eine so bunkle Auffassung ber einst vergötterten Satzung einen persönlichen Schiffbruch voraussetzt und nicht bloß dialektische Prozesse.

### 5. Der Meffias als zweiter Adam.

Bei ben Gagen, baß ber Menfch von Ratur bofe fei und baß bas Gefet bagu borhanden fei, ihn in feiner Gunbe festzuhalten, fonnte Baulus nicht fteben bleiben. Gefetz nicht bagu beftimmt mar, Die Menschheit in einen recht= beschaffenen Zustand zu bringen, so muß zu biesem Zwecke eine andere Beranftaltung getroffen fein, benn Gott murbe bie Menfchheit nicht geschaffen haben, wenn fie fur alle Zeiten in ihrem gottwidrigen Buftand verharren mußte. Beranstaltung zur Beiligung ber Menschheit ift nun nach Baulus ber Deffias. Satte Paulus als Pharifaer gefprochen: ber Deffias wird tommen, fobalb gerael fich in einem gottgemäßen Buftanb befindet, fo fpricht er jest: bagu ift ber Messias gekommen, um bie Menschheit in einen gott= gemäßen Auftand zu verseten. Bon Natur fundig und ohne bie Kähigfeit, die Forderungen ber geistigen Welt zu erfüllen, muß bie Menschheit ganglich umgeschaffen werben, foll fie in einen vor Gott rechtbeschaffenen Buftanb gelangen. Beiftiges zu leiften, braucht fie einen Beift, ein gang neues Organ, bas fie erft befähigt, bas Wort Gottes zu verfteben und ihm nachzuleben, benn ohne biefen Geift vernimmt ber Mensch nichts vom Worte Gottes, es ist ihm eine Thorheit, er kann es nicht begreifen. Erft wenn er ben Geift bat, und Göttliches leiften. fann er Göttliches richten Die Sausrath, Apoftel Paulus, II. Auflage, 11

Mittheilung eines solchen Geistes aus ber höheren Welt ift aber eine solche Aenberung an bem Zustand des Meuschen, daß er von da ab eine neue Ereatur ist. War er zuvor Staub und Erde, der Berwesung anheimgegeben, so hat er jetzt das "Angeld des Geistes", ein Pfand aus jeuer andern Welt, das ihm ein ewiges Leben verbürgt. Uns einer sündigen, den Lüsten des Fleisches unterworsenen, dem Tod und der Berwesung verfallenen Ereatur wird durch jenen Hand aus der andern Welt ein gettgemäßes, geheiligtes, unsterbliches Wesen, und darum ist dieser Act der Geistesmittheilung nichts Geringeres, als eine Neuschöpfung des Meuschen.

Die nach bem irbischen Abam geschaffene Menschheit konnte "ben Seist" nicht haben, benn ihr Stammvater Abam hatte selbst nur eine lebenbige Seele. So mußte die Menschheit nach bem Bilbe eines andern geistigen Abam umgeschaffen werden, um als eine neue Ereatur mit neuen Organen, nach neuen Lebensgesetzen zu leben.<sup>2</sup> Nur eine solche totale Umsichöpfung der menschlichen Natur konnte den Menschen von der Knechtschaft des Kleisches erlösen.

Aus bem Insammenhang seiner Anthropologie erklärt es sich mithin, daß Paulus den Messias identisizirte mit dem himmlischen Adam. Das messianische Reich konnte nur einem gerechten Bolke gebracht werden, gerecht kann der Mensch aber nur werden, wenn er einer vollständigen Neuschöpfung unterworsen wird, der Messias muß also als zweiter Adam, als Anfänger einer nenen Menschheit kommen. Während Andere den Messias als zweiten David, als Feldherrn und König erwarten, als den Löwen aus dem Hause Juda, als Reiter auf weißem Roß, als Siegeskürsten, der die Heiden zerschmeißt wie Töpfe, während wieder Andere ihn als den zweiten Moscs, als Hiren und Gesetzeber, als dienenden Krecht der Menscheit, kurz als Lehrer und Propheten fassen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 5, 5. — <sup>2</sup> 2 Cor. 5, 17.

- fast ihn Paulus als zweiten Abam, nach beffen Bilbe ber Menfch zu einer neuen Creatur umgeschaffen wirb.

Den Schriftbeweis, bag ber Meffias als neuer Abam fommen folle, fand Baulus in bem Menschenfohn Daniel's. fowie in bem borvelten Abam ber Schopfungsberichte, von beffen erfterem ein Gunbenfall nicht berichtet wird und ben auch bie Rabbinen als ein höheres Wefen in ben Simmel perfetten. Schon bei Philo ging biefe Unterscheibung eines irbischen und bimmlischen Abam unmerklich über in bie platonische, zwischen bem wirklichen Menschen und ber ibealen Menschenform, bie in ber obern Welt wohnt. Bon bem bimmlifden Abam wird verfichert, bag er ben irbifden Theilmaen von Mann und Beib. Dunkelfarbigen und Beifen, Griechen und Barbaren nicht unterworfen fei. wie Blato felbst von bem Urbild bes Menichen lebrte. Die Sauptstelle für bie paulinische Kassung bieser Materie findet sich 1. Cor. 15, 45 f. ' Nach ibr gibt es eine boppelte Eriftengform bes Menschen, inbem Gott einen himmlischen Abam in ber pneumatischen Welt ichuf, Gen. 1, 26, und einen irbischen aus einem Erbenkloß für biefe finnliche Welt bilbete. Gen. 2, 7. In bie Gichtbarkeit trat zuerft ber irbifche Avam, obwohl er ber gulett Geschaffene war. Denn es gilt nach 1. Cor. 15, 46 bas Gefet, baß bie gröberen Stoffe ben feineren vorangebn. Erft fommt bas Sinnliche, bann bas Geiftige. Go fam auch ber irbifche Abam por bem bimmlifchen. Diefer erfte Abam, ber ber Stammvater und Erzeuger ber gefammten Menfcheit ift, in bem fie beschloffen mar, und beffen Wefen und Sanbeln mithin Die gesammte Menschbeit repräsentirt, mar von Erbe, irbifch. er hatte keinen Geift, sondern befaß für feine finnliche Leiblich= feit, nach bem eigenen Ausbruck ber Schrift, Ben. 2, 7, nichts als eine lebendige Scele". Go mar er "Fleisch und Blut", "verweslich", bem Tobe unterworfen, benn er hatte einen finnlichen Leib, ben er mit allen feinen bofen Begierben auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philo, de opif. mundi. Mang. 32. Leg. alleg. Mang. 49. —

une vererbt hat.1 Der Abam ber geiftigen Welt bagegen, nach feiner fpateren Erscheinung in ber Welt ber zweite Abam genannt, war wie Philo's himmlischer Menich nach bem Gbenbilb Gottes geschaffen.? Er war beghalb auch "lebenfpenbenber Beift",3 "Geift" fcblechthin.4 Huch er bat. wie die himmlischen Wefen überhaupt, eine Leiblichkeit, aber eine geiftige. Sein Leib ift ein nicht mit Banben gemachtes ewiges Saus,5 bem eine gang andere Berrlichkeit eignet, als ben irbifchen Leibern und beffen Gubftang ber Lichtglang Gottes ift, ber bie ewige Dajeftat umftrablt.6 Der bimmlifche Abam ift mithin ein ichon bor ber Schöpfung ber Welt im Simmel befindliches,7 mit einem Lichtleib betleibetes Wesen, das dem himmlischen Menschen Philo's und bein Menschensohn Davide entspricht. Da biefer himmlische keinen fleischlichen Leib hat, ber Sitz ber Gunbe mithin ihm fehlt, ift er fündlos und mabrend burch bie erfte bewußte That bes erften Abam bie Gunbe in bie irbifche Welt Gingug bielt. indem berfelbe die Frucht vom Baum ber Erfenntnif raubte. bie ihm verboten war, um in feinem Sochmuth "gu fein wie Gott",8 hielt es ber himmlische Mensch, "wiewohl er göttlicher Geftalt mar, nicht für eine Sache bes Raubens. Gott gleich zu fein",9 fonbern verharrte in ber ihm ge= gebenen Burbe, ja er gab fie bin, ale Gott es gum Seil ber Menschheit verlangte. Ift biefer Bug bes Bilbes aus Ben. 3. 5 gu erklaren, fo ift es bafur wieber unbewufter Blatonismus, wenn von bem bimmlischen Menschen vorausgesetzt wird, bag er über allen Unterschieben ber wirklichen Menschheit stebe, die nach der Unfähigkeit der Materie, Die Urbilber felbft in fich aufzunehmen, in Juben und Griechen, Sclaven und Freie, Manner und Weiber auseinanbergeht. Fur ben zweiten Abam fallen biefe Gegenfage meg, bie ja

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 15, 44—50. Rom. 5, 12 j. — <sup>2</sup> 2 Cor. 4, 4. — <sup>3</sup> 1 Cor. 15, 45. — <sup>4</sup> 2 Cor. 5, 17. — <sup>5</sup> 2 Cor. 5, 1. — <sup>6</sup> 1 Cor. 15, 40. 2 Cor. 4, 4. 6. — <sup>7</sup> 1 Cor. 8, 6. — <sup>8</sup> Gen. 3, 5. — <sup>9</sup> Phil. 2, 6.

lediglich bem "Fleisch" angehören. Der himmlische Mensch ift nicht nur erhaben über bie Gegenfage ber Racen und Nationen, fonbern er ift auch geschlechtlos, wie bie Engel, benn wo Einer nach ihm umgeschaffen wird, ift er nicht mehr Mann noch Weib, auch nicht Jube, noch Grieche. Darum ift in Chrifto weber Borbaut noch Beschneibung etwas? und es ift thoricht, fie zu feiner Ehre zu machen, indem "unfer Leib ber Niedrigkeit ja boch verwandelt wird, gleichgestaltet bem Leibe feiner Berrlichkeit".3 Darum find auch bic, bie freien, ale freiten fie nicht.4 "benn bie gewürdigt werben, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von ben Tobten, die bei= rathen nicht, noch werben fie verheirathet, benn fie find ben Engeln gleich und find Gottes Rinder".5 Der himmlische Menfch, bas Urbild biefer Berklarten, ift mithin von allen Unterschieden bes Geschlechtes und Stammes und allen andern irbischen Spezifigirungen frei und tragt nur bie mefentlichen Gattungspräbicate ber menschlichen Ratur. Er ift bie ibeale, aber boch reale Menichenform, Die in biefer Welt bes Rleifche fich in verschiedenen Geschlechtern und Altern und Racen und Ständen ausprägt. Da inbeffen ber himmlische Menich nur eine jener himmlischen Gestalten ift, bie bie Umgebung Gottes bevölkern und es noch andere himmlische Wesen gibt, beren Lichtglang verschieben ift, wie ber von Sonne, Mond und Sternen,6 fo erhebt fich bie Frage, welche Stellung biefes Simmelswesen unter ben andern einnimmt? Paulus beant= wortet biefe Frage wesentlich an ber Sand seiner jubischen Lehrer. Schon bas Buch Benoch läßt ben himmlischen Menschensohn bor allen Sterngeiftern geschaffen fein7 unb fieht ihn "umgeben von allen Cherubim, Seraphim und Ophanim, von allen Engeln ber Gewalt und allen Engeln ber Berrichaften und ber Anserwählten und ber anbern Mächte,

¹ Gal. 3, 28. — ² 1 Cor. 7, 19. — ³ Phil. 3, 19. 21. — ⁴ 1 Cor. 7, 29. — ⁵ Luc. 20, 35. 36. — ⁶ 1 Cor. 15, 40. — ¹ Henoch 48, 3.

welche auf ber Feste über bem Baffer find".1. Um nachsten berührt sich mit biesen Borftellungen die Christologie bes Colofferbriefe, wo Chriftus bas Gbenbild bes unfichtbaren Gottes beißt, "ber Erftgeborene jeglicher Creatur, benn in ibm ift Alles erschaffen worben, bas im Simmel und bas auf Erben, bas Sichtbare und bas Unfichtbare, scien es Throne ober Berrichaften, ober Machte ober Gewalten, bas Muce ift burch ihn und in ihm und zu ihm geschaffen".2 Aehnlich heißt es 1 Cor. 8, 6: "Wir haben einen Gott, ben Bater, von welchem bas All ift und einen herrn Jefum, bur h ben bas All ift". Daß ber bimmlische Mensch für Baulus unter ben Beiftern bes Simmels eine abuliche Stellung bat wie ber Menschensohn Benochs, ift wenigstens nicht zweifelhaft. Unch Baulus faßt bie Simmeleforper als belebte Wefen und beidreibt fie als die Bormunder ber vordriftlichen Menich= beit, benen bas Beibenthum unmittelbar Gottesbienft barbrachte, während bas Judenthum in feinen Renmonden und Keftzeiten mittelbar burch fie gefnechtet mar, bis Chriftus biefem Dienft ber untergeordneten Meonen ein Ende macht und eben bamit beweist, daß er ihnen Allen vorangeht.3 Go ift ber himm= lifde Menich auch in gang besonderem Ginne Trager ber göttlichen Glorie, was die Engel nicht find,4 Gbenbild Gottes,5 was die Engel nicht find, ber "eigene" Sohn Gottes, was bie Engel auch nicht find.6 Wie boch er vielmehr über allen andern himmlischen Befen fteht, bas beweift, bag er und bie Seinen bagu bestimmt find, bereinft bie Engel zu richten.7 Denn wie ber Menschensohn bei Benoch richten wird "alle die Werke der Heiligen im Himmel und mit der Wage ihre Sandlungen magen",8 wie "ber Cohn bes Mannes fich feten wird auf ben Thron seiner Herrlichkeit und wird verberben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henoch. 61, 10. — <sup>2</sup> Col. 1, 15. — <sup>3</sup> Gal. 4, 3 unb 3, 19. 1 Cor. 15, 41. — <sup>4</sup> 2 Cor. 4, 6. — <sup>5</sup> 2 Cor. 4, 4. — <sup>6</sup> Rom. 8, 32. — <sup>7</sup> 1 Cor. 6, 3; 15, 27. — <sup>8</sup> Henoch 61, 8.

bie Gunber und bie Engel, bie bie Welt verführt haben",1 fo weiß auch Baulus, bag, die in Chrifto find, bereinft bie Engel richten werben. Nach paulinischer, wie nach pharifaischer Theologie ift mithin ber himmlische Mensch ebenso bas erfte ber himmlischen Wesen, wie ber irbische bas erfte ber irbifchen ift. Wie biefer bie Krone ber Schöpfung, fo ift jener bie Blume ber Simmel. Diefer Meon nun mar von Unbeginn an, laut bem Propheten Daniel, bei bem ber Deffias als himmlischer Mensch auf ben Wolfen bes Simmels kommt, bagu bestimmt, bie Menschbeit in einen rechtbeschaffenen Qu= stand zu verwandeln, bas beißt fie in eine geiftige Mensch= beit nach seinem Bilbe zu verklaren, bamit bas Geiftige tom= men fonne, bas nach bem ewigen Gefet bes Beltalls auf bas Sinnliche folgt.2 In fo fern nun burch ihn und nach feinem Bilbe eine neue Menschheit geschaffen wirb, ift er ber zweite Abam. Auf biefe Entwicklung war von vorn berein die Welt "Nicht bas Geiftige ift bas Erfte, fonbern bas angelegt. Sinnliche, banach bas Beiftige, ber erfte Menfch ift von ber Erbe, irbifd, ber andere Menich vom Simmel. Wie ber Irbische, folder Art sind auch die Irbischen, und wie ber Simmlische, folder Art find auch die Simmlischen. gleichwie wir getragen haben bas Bilb bes Irbischen, laffet uns auch tragen bas Bilb bes Simmlischen."3

Damit war ber folgenreiche Schritt geschehen, ber Jesum aus bem Kreise ber Menscheit hinausrückte in eine absolut andere Reihe göttlicher Potenzen. Wie hoch auch die galisläsche Gemeinde den Messias gewerthet hatte, auf den alle heiligen Sänger und Propheten geweissagt, und den sie wieder erwartete auf den Wolken des Himmels, schlechthin göttliche Gestalt gewann er doch erst, indem Paulus die rabbinische Christologie anwendete auf Lesum von Nazareth.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henoch 69, 27. 29. - <sup>2</sup> 1 Cor. 15, 46. - <sup>3</sup> 1 Cor. 15, 45-49.

### 6. Die neue Menschheit.

Der tiefe Sinn ber Lehre vom zweiten Abam ist, wie wir sahen, ber, baß die Menschheit burch Christus ihrer alten Natur entkleibet und in eine neue Creatur verwandelt wird. Nicht weniger war nöthig, um sie in einen rechtbeschaffenen Justand zu versehen. Es sind aber bei diesem Acte ber Neusschöpfung verschiedene Momente zu unterscheiben.

Die Rechtsordnung und Gottes Wort im Geset verslangten, daß Genugthuung geleistet werde für alle von der Menschheit seit dem ersten Adam begangene Sünde. Die mangelhafte Beschaffenheit der menschlichen Natur verlangte ander seits die Mittheilung eines geistigen Organs, das start genug ist, um die sündigen Regungen des Fleisches niederzuhalten. Zu beiderlei Geschäften mußte der himmlische Mensch in nähere Bezichung treten mit der menschesitichen Natur, er mußte sie selbst annehmen, mußte Fleisch werden.

Paulus konnte sich nun biese Fleischwerbung nur so vorstellen, daß der himmlische Mensch einen wirklichen Sündenssleischleib mit allen seinen irdischen Reigungen annahm, denn wenn die Sünde des Fleischs, wie Paulus voraussetzt, an seinem Leibe bestraft werden sollte, mußte dieser Leib auch aus wahrhaftigem Sündensseisch bestehen. Dabei ist es doch selbstverständlich, daß der Messias bennoch zu einer wirklichen Uebertretung niemals gelangte. Zene objective Sündigkeit, mit der weder persönliche Berantwortlichkeit, noch bewußte Sünde verbunden ist, war allerdings mit seiner Fleischwerdung gesetzt und in so fern wurde Christus für uns "zur Sünde gemacht". Zu wirklicher Gesehesübertretung aber ist es bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 1-3. - <sup>2</sup> 2 Cor. 5, 21.

ihm bennoch nicht gekommen. Christus nimmt zwar ben Sunbenfleischleib an, allein ba er "Geist" ist, befindet sich bas Fleisch bei ihm eben so in Gefangenschaft, wie bei dem unerlösten Menschen sein besseres Bewustsein, so daß bei Christus bas Fleisch thun mußte, was es nicht will.

Die Einpstanzung bes Geistes in die menschliche Natur beruht inbessen nicht auf diesem gottgemäßen Leben des himmlischen Menschen im irdischen Fleisch. Wenigstens hat sich Paulus darüber nikgends vernehmen lassen, in wie sern das Leben Jesu diesem Zwecke diensthar war. Nur das hebt er hervor, daß Christus wirklich das Geset erfüllte, daß er keine Sünde kannte, daß er mithin den Tod nicht als Strase eigener Verschuldung, sondern stellvertretender Weise ersuhr. Inder nicht das Leben Jesu, sendern sein Tod war das Entscheidende. Bon ihm geht Paulus überall aus und Tod und Auserssehmung gehören unter die ersten Lehrstücke, die er überall den Gesmeinden voranstellt. Und zwar hat der Tod Zesu sär Paulus eine doppelte Bedeutung. Er wirkt ein Mal Verzgebung der früher begangenen Sünden, sodann Ertödtung des alten Sündenprinzips.

In ersterer Beziehung führt namentlich Röm. 3, 21—26 aus, daß die Menschheit geschenksweise gerechtsertigt werde in Jesu, indem Gott ihn zum Sühnopfer gemacht habe, das mit die vorher geschehenen Sünden nicht ungestraft blieben, was für sein pharisäisches Denken mit der Zdee der göttlichen Gerechtigkeit unverträglich gewesen wäre. Diese nächste Wirstung hatte der Tod des Messias, in so fern Christus als Schöpfer die angedrohte Strafe auf sich nahm und zu unserem Besten den Fluch erduldete und damit uns, die wir dem Gesehe versallen waren, loskaufte. 3 Zu dieser Satissationstheorie, die sich durchaus noch in den Kategorien des jüdischen Denkens bewegt, reichen sich namentlich zwei

<sup>1</sup> Cor. 5, 21. Phil. 2, 7. — 2 Bgl. 1 Cor. 15, 3. — 2 2 Cor. 5, 21. Rom. 3, 25. Gal. 3, 13

alttestamentliche Ibeen bie Hände. Ein Mal die Opferibee. Sünde kann stellvertretender Weise gesühnt werden durch das. Opser und in diesem Sinn sagt Paulus, Christus sei als unser Passalamm geschlachtet worden, um wie dieses die Schuld von uns zu nehmen. Gleichfalls aber drängte auf diese Lösung das prophetische Bild vom leidenden Knechte Jehova's, dessen Schicksal das zweiundfünfzigste und dreiundsfünfzigste Kapitel des Propheten Jesaja als ein stellvertretendes Leiden auffaßt. Wenn nun Paulus 1 Cor. 15, 3 sagt, daß Christus für unsere Sünden gestorben sei nach der Schrift, so kann er unter dieser "Schrist" nichts Anderes meinen als die angeführte Prophetie, in der die christliche Gemeinde übershaupt Ausschlaß darüber sand, warum Christus solches leiden mußte, ehe er zur Herrlichseit einging.

Auf biefen beiben Momenten beruht bie paulinische Satis= factionstheorie, die die mittelalterliche und reformatorische Glaubenslehre einseitig zur Rechtfertigungslehre ausgebilbet hat. Denn im Grund liegt Die stellvertretende Satisfaction boch nur auf ber Peripherie ber paulinischen Beilslehre, bas Centrum berfelben ift ein anderes. Nicht baß Chriftus unfere alte Schuld bezahlt hat, ift bas Wefentliche bes Beilevorganges, sondern, daß er uns in die Lage gesetzt hat, auch fernerhin ohne Schuld zu leben. Das aber ift geschehen burch bie Ueberwindung bes fündigen Naturgrundes, ben Jefus beiligte, indem er biefe Ratur annahm. Dan fann fich biefe mpftische Wirfung vorstellen nach Analogie bes geheimnigvollen Rap= ports, ber zwischen ben Urbilbern ber andern Welt und ihren irbischen Abbilbern ftattfindet, inbem biefe jebe Beranberung reflectiren, bie an jenen vorgeht. Diefe Wirkung ift bier aber gesteigert baburch, bag bas Urbild selbst eingeht in bie irbische Form und biefe bleibend umwandelt nach feinem Bilbe. Naber ftellt fich ber Busammenhang zwischen Jesus und feinen

<sup>1 1</sup> Cor. 5, 7.

Gläubigen bar, als ber myftische Zusammenhang, burch ben . bie Enfel hineinverflochten find in bie Errungenschaften bes Stammvatere. Wie bie Menschheit im erften Abam fich ben Tob zuzog, indem fie in ihm enthalten und reprafentirt mar. als er funbigte, fo ift bie neue geiftbegabte Menschheit reprafen= tirt im zweiten Abam, nach beffen Bilb fie neu geschaffen ift.1 Was also an bem zweiten Abam geschah, geschah in ihm an ber neuen Menschheit, Die mit ihm "zusammengewachsen" und beren "Geift" Ausfluß feines Geiftes ift. Wie Levi, ber vom Zehnten frei ift, boch zehntete, als er noch in ben Lenben seines Baters Abraham mar, und Abraham an Melchisebet ben Zehnten entrichtete,2 wie bie neugeborenen Geschlechter fündigten in Abam, ihrem Stammvater, als biefer noch bie gange Menschbeit in seinen Lenben trug,3 fo ift fur bie ge= sammte neue Menschheit bie Gunbe bes Fleische getobtet worben im Bleische Chrifti. "Unser alter Mensch ift mit Chriftus gefreuzigt worben, bamit ber Leib ber Gunbe meggeschafft werbe, so bag wir nicht mehr ber Gunbe bienen".4 Diese mustische Rudwirkung ber Töbtung bes Gunbenfleischs auf Golgatha auf unfer Gunbenfleifch beruht aber eben barauf, baß Chriftus unfer Abam ift, in bem wir enthalten find und fo tritt bas Wort ein: "gleichwie burch einen Menschen bie Gunbe in die Belt gekommen ift und burch die Gunbe ber Tob, und also ber Tob zu allen Menschen burchgebrungen ift, fo ift um fo mehr bie Gnabe Gottes burch bie Gnabe bes einen Menschen Jefus Chriftus Vielen reichlich wiberfahren. Denn gleichwie burch ben Ungehorsam bes einen Menschen bie vielen als Gunber hingestellt wurden, also werben auch burch ben Behorfam bes Ginen bie Bielen als Gerechte bin= gestellt werben".5 Rach bem Allem ift flar, bag wir es bier weniger mit einer rein juriftischen Beziehung bes Todes Chrifti auf unfere Schuld, als vielmehr mit ber Borftellung einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 5, 12. 1 Cor. 15, 49. — <sup>2</sup> Hebr. 7, 10. — <sup>3</sup> Rom. 5, 12. — <sup>4</sup> Rom. 6, 6; 7, 4. — <sup>5</sup> Rom. 5, 12—19.

mpstischen Einheit der Messiadgemeinde mit dem Messiad zu thun haben, so daß die Wirkungen, die für sein Sündensteisch aus seinem Tode entsprangen, auf reale Weise übergehen auf die, die nach seinem Bilde geschaffen sind, gerade so, wie in die Wirkungen der ersten Adamssünde die Nachkommen Adams auf geheimnisvolle Weise mitverstochten waren. "Weil Einer für alle gestorben ist, sind sie alle gestorben und er ist für Alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist... It Jemand in Christus, so ist er eine neue Creatur, das Alte ist vergangen, siehe es ist neu gemors den. Aber das Alles von Gott, der uns mit sich selbst verssöhnt hat, durch Christus".

Diese Uebertragung ber Wirkungen bes Tobes Jesu . auf und ift aber vermittelt burch bas positive Geschent, bas Chriftus feiner Menschheit gebracht bat. Denn weber in ber Tilgung ber Gunbenschuld, bie auf unserem Geschlechte rubte, noch in ber Tilgung ber Gunbenmacht, bie in unserem Fleisch ihren Sit hat, find bie Gnabenwirkungen Chrifti erschöpft. Chriftus ift nämlich nicht nur geftorben und bat fo bie Gunbe verurtheilt und getobtet an feinem Fleisch, fondern er ift auch in feinem geistigen Leibe wieber auferstanben und hat so ber neuen Menschheit Antheil an ber geiftigen Belt erworben. Nicht nur an seinem Tobe, auch an seiner Auferstehung hat bie gläubige Menschheit Antheil, ba fie mit ihm "zusammen= gewachsen" einen Leib bilbet.2 Wie bie alte Menschheit im erften, fo bat fie im zweiten Abam alle Prozeffe burchlebt, bie biefer burchlebte und wie er burch feine Auferstehung aus bem irbischen Abam ein geistiger Abam murbe, so marb aus ber Menschheit, die schlechthin "Fleisch" hieß, in ihm eine anbere, bie "im Beifte" ift. Denn feit feiner Berklarung ift Chriftus ichlechthin Geift3 und von ihm geben bie geiftigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 5, 15-18. — <sup>2</sup> Rom. 6, 3-14. — <sup>3</sup> 2 Cor. 3, 17.

Wirkungen in ber Menschheit aus. "Der lette Abam marb jum lebenbigmachenben Geifte".1 Wer ihm angebort, ber ift nicht im Meifch, fonbern im Beift2 und wird von Rlarheit gu Klarbeit umgewandelt, wie bas nicht anders zu erwarten ift pon Seiten bes herrn, ber Beift ift.3 In Chrifto unb im Geift find barum auch volltommen ibentische Beariffe. Das Charafteriftische ber neuen Menschheit beruht atfo mefent= lich barauf, baß fie Beift bat. Dazu eben ift ber himmlische Menich Rleifch geworben, um ber menichlichen Ratur einen Sauch göttlichen Geiftes einzupflangen. Inbem er bie Gunde bes Rleischs am Kreuze bestrafte und fie im Tobe vernichtete und feinen irbifden Leib in ber Auferstehung verklarte gu einem geiftigen Leib, ift nunmehr ber guvor jenfeitige Beift auch ber menschlichen Ratur mitgetheilt fur Alle, bie in biefem zweiten Abam neu geboren werben. Dit Geift begabt gebort nunmehr bie neue Menschheit jener hoberen Orbnung ber Belt an, die allein beilig, rein, unfterblich ift und Leben in fich bat und ift bem Gefet ber Gunbe und Bermefung ent= nommen. Der Moment aber, in bem ber Beift ber neuen Menschheit eingebildet wurde, war die Auferstehung, als ber ameite Abam fein irbifches Gewand abstreifte und bas pneumatische anthat.4 "Sind wir mit ihm gestorben, fo find wir auch mit ihm begraben, bamit, wie Chriftus erwedt warb, auch wir in Neuheit bes Lebens manbeln. Gind wir eingewachsen in bas Bilb feines Tobes, fo werben wir auch ein= aemachien fein in bas feiner Auferstehung, inbem mir bas wiffen, bag unfer alter Mensch mit ihm gefreuzigt marb, ba= mit weggeschafft werbe ber Leib ber Gunbe, fo bag wir nicht mehr ber Gunbe bienen."5. Wie alfo fein Leiben unfere Schuld tilgte, wie fein Tob unfer Rleisch tobtete, fo bat feine Berflarung zum Beift auch uns zum Beift verholfen. Das tieffinnige Wort vom zweiten Abam hat mithin feineswegs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 15, 45. — <sup>2</sup> Rom. 8, 9. — <sup>3</sup> 2 Cor. 3, 18. — <sup>4</sup> Rom. 6, 3. — <sup>5</sup> Rom. 6, 8. f.

eine bloß symbolische, sondern eine entschieden mystische Bebeutung. Ein zweiter Stammvater ist gegeben, damit eine neue Menschheit werde. Denn eine Menschheit, in der eben so der Geist regiert, wie in der alten das Fleisch, ist wahrhaftig eine neue Ereatur und so hat Paulus auch selbst auf biese neue Genesis das Wort der Weltschöpfung bezogen, "es werde Licht"!

Objectiv nun wurde biese Neuschöpfung vollbracht burch Tob und Auferstehung bes Deffias. Damit nun aber an bem Gingelnen fich biefe Reufchopfung realifire, bebarf es ber subjectiven Aneignung und biese vollzieht fich in ber Wiebergeburt bes Menschen, burch bie er zur "neuen Greatur" wirb. Wie wir burch bie erfte Beburt fleischliche Meniden geworben find, nach bem Bilbe bes erften Abam, fo muffen wir burch eine zweite Geburt geiftige Menfchen werben nach bem Bilbe bes zweiten Abam. Bu einer folchen Wiebergeburt ift es nun nicht nöthig, wie jener Nicobemus bes vierten Evangeliums meinte, in ben Leib ber Mutter gurudgulehren. Denn nicht um eine Wiebergeburt bes Aleisches handelt es fich, sondern um Ginkehr bes Beiftes in ben Menschen. Das aber ift ein innerer Act, ben fein Huge gu feben und fein Ohr zu boren vermag.

Vermittelt ist diese Wiedergeburt durch Glaube und Taufe. Das ist denn auch wesentlich der Punkt, we das Prinzip der paulinischen Theologie sich berührt mit dem Prinzip der Lehre Zesu. Der Glaube ist es, durch den der Mensch zur Rechtbeschaffenheit gelangt und Zutritt sindet zum Reiche Gottes. Wie Zesus das Reich als eine Versassung des inneren Menschen beschreibt, so macht Paulus Alles abhängig dom Glauben, d. h. vom Vertrauen auf die Heilsthaten Gottes. Das also, was Jesus das neue Gebot, das größte Gebot nannte, die vertrauende Liebe zum Vater, bestimmt Paulus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 4, 6.

als gläubiges Vertrauen. Auch hat Paulus namentlich bem früheren Gefeteewege gegenüber ausbrucklich barauf bin= gewiesen, daß ber Glaube ein fubjectives, inneres Bringip fei.1 Wenn Jefus gesagt hatte, bas himmelreich ift inwendig in euch, fo ift bas eben bie Rechtfertigung aus bem Glauben. Das innere Gein ift bas mahre Gein, bas vor Gott gilt. Du barfft nicht über bas Meer fcbiffen, faat eine Schriftitelle, Die Baulus ber Glaubensgerechtigkeit in ben Mund legt,2 bu brauchft nicht hinaufsteigen und am Schluffel= loch bes himmels zu lauschen, noch hinabsteigen, um an ben Pforten ber Solle zu borchen - "bas Wort ift nabe bei bir in beinem Bergen." Go bu Gott finden willft, gebe in bein eigenes Berg. Dennoch - fo gewiß wir mit bem Beariff bes Glaubens bei Paulus aus bem Gebiet ber rein ob= jectiven Beranftaltungen Gottes herübertreten auf bas Gebiet ber subjectiven Mitthätigkeit bes Menschen, so liegt boch auch bier wieder Alles an Gott und nicht an unferem Wollen und Laufen. Zunächst ift ber paulinische Glaube nicht zu mo= bernifiren als eine irgendwie harmonische Seelenftimmung, in bie wir und zu versetzen hatten und die ihre Berfohnung in fich felbft trägt und in fo fern ben Menschen rechtfertigt. Der Glaube, ber vor Gott gilt, ift vielmehr bie positive Ueberzeugung, baf ber Tob bes Deffias unfere Gunben getilgt und die Bedingungen unserer Gerechtigkeit hergestellt habe. Go ift ber Grundbegriff bes paulinischen Glaubens allerbings Bertrauen auf Gott und in fo fern eine subjective Berfaffung bes menschlichen Gemuths, aber biefes Bertrauen hat einen gang concreten Inhalt, es ift bas Bertrauen auf bie Bunberfraft Gottes, bie uns burch Chriftus begnabigen will. Gerettet wird nach Rom. 10, 9 "ber mit seinem Munbe bekennt ben Berrn Jefus und mit seinem Bergen glaubt, bag Gott ihn von ben Tobten erwedt bat." Ober, wie Rom. 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 3, 6 f. - <sup>2</sup> Rom. 10, 6.

24 es ausbrudt, "benjenigen muß bie Gerechtigkeit zugerechnet werben, bie an ben glauben, ber Jefum von ben Tobten erwedt hat, ber babin gegeben ward wegen unferer Gunben und auferwedt marb megen unferer Rechtfertigung". Der Glaube. ber rechtfertigt, bat alfo einen gang bestimmten Inhalt und ber "Gifer fur Gott", ben Baulus auch ben Juben bezeugt.1 reicht feineswegs bin, vor Gott gerecht zu merben. subjective Moment in der Rechtfertigung beschränkt fich alfo schon baburch, bag es nicht bloß auf bie Intensität bes Gottes= vertrauens ankommt, benn bie hatte Paulus auch als Phari= faer gehabt, fondern vielmehr auf ben Inhalt biefes Ber= trauens, bas beißt auf ben Glauben an bie Deffianitat Jefu. Gine zweite Beichrantung bes subjectiven Factors aber ift bie, bag Gott biefen Glauben gibt, wem er will. Wie er Baulus felbft ergriff im Lauf gegen Damascus und ihn zum Glauben brachte, fo offenbart er feinen Gobn nur benen, bie er von Mutterleib bagu erwählt hat. Der pharifaifche Brabeftinationeglaube ift mithin bei Baulus nicht aufgegeben. fonbern vielmehr im Ginne bes Effaismus verscharft. Diefe Berschärfung war aber nur die nothwendige Consequeng ber verschärften Ueberzeugung, baß bas Fleisch jeber Leiftung, und eine folde ift ber Glaube, unfahig fei. Fleisch kann ja nur geluften wiber ben Geift, es fann ibn nicht begreifen, es ist ihm eine Thorheit, wie also sollte bas Fleifch von fich aus zu bem festen Bertrauen auf bie Beil8= that Gottes tommen, bas Paulus Glauben beißt? "Go liegt es nicht an Jemandens Wollen ober Laufen, fondern an Gottes Erbarmen".2 Wer Gott erkannt bat, ber ift zuvor von Gott erkannt worben,3 und die ihn nicht erkannt haben, bie bat Gott felbst verstockt wie ben Pharao Aegyptenlands ober ber Gott biefer Belt "bat ihnen bie Ginne geblenbet, bamit ihnen nicht ftrable bas leuchtenbe Evangelium von ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 10, 2. - <sup>2</sup> Rom. 9, 16 f. - <sup>3</sup> Gal. 4, 9. - <sup>4</sup> Rom. 9, 17.

Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes".¹ Die kleinen Ansprüche der einzelnen Menschen auf gleiche Behandlung und ihr gleiches Recht der Errettung kommen sür Paulus nicht in Betracht. "Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich erbarme, dessen eich mich ",² heißt es hier, und wem es nicht eingehen will, daß ganze Nationen, und selbst das erwählte Bolk, dem Berderben versalle, dem antwortet Paulus: "Ja, lieber Mensch, wer bist du benn, daß du mit Gott rechten willst, wird auch ein Werk zu seinem Meister sagen, warum hast du mich so gemacht"?³ Nach freier Willkür hat Gott von Ansang beschlossen, wer zum Glauben und badurch zur Aufnahme in die neue Wensch-heit gelangen soll. Hat dann die Glaubensgemeinschaft unsern Zusammenschluß mit dem neuen Adam vorbereitet, so vollendet sich die Wiedergeburt in dem Act der Tause.

Die Taufe ift es, burch bie unfer alter Menich ben Tob Chrifti miterleibet. Wir werben burch bie Taufe begraben in ben Tob Chrifti, um burch muftifche Gemeinschaft mit biefem Tobe bem Gunbenfleisch abzusterben.4 Wie bas Untertauchen ein Gleichniß biefes Begrabenwerbens ift, fo ift bas Emportauchen aus ben Aluthen ein Abbild ber verklärenden Auferstehung. Auf wunderbare Weise verbindet fich ber Geift bei ber Taufe mit bem Menfchen, fo bag er mit einem neuen Organe ausgerüftet, und feiner Gunden lebig, als neue Creatur aus ben Fluthen hervorgeht. Die muftische Ginheit bes Gläubigen mit Chrifto hat fich vollzogen. Der alte Menich ift todt, in bem ber alte Abam lebte, ein neuer ift geworben. in bem Chriftus lebt. "Wir leben, aber nicht wir, sondern Chriftus lebt in uns". "Wenn wir auch leben im Fleisch, fo leben wir boch im Beift". "Unfer Reiner lebt ihm felber, unfer Reiner ftirbt ihm felber. Leben wir, fo leben wir bem Berrn, fterben wir, fo fterben wir bem Berrn". Go burch-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 4, 4. — <sup>2</sup> Rom. 9, 15. — <sup>3</sup> Rom. 9, 19 f. — <sup>4</sup> Rom. 6, 4. Col. 2, 12.

Sausrath, Apoftel Paulue, II. Auflage,

aus gehen alle Impulse unseres neuen Lebens von ihm aus, baß wir nur als Glieder an seinem Leibe erscheinen, die nach Wilktur von ihm gelenkt werden. Jeder Gläubige ist ein Glied an seinem Leibe und die Summe der Gläubigen ist der Leib Christi. Sein Herz schlägt in uns,<sup>2</sup> sein Geist denkt in uns, seine Liebe drängt uns,<sup>3</sup> wir sind in Christo, Christus ist in uns, so daß der Mensch nur sagen kann, ich bin todt, aber Christus lebt in mir. In sofern also sind wir wirklich nach dem zweiten Adam eine neue Creatur geworden. Hand und Fuß und Arm sind unverändert, aber ein anderer innerer Mensch ist entstanden, denn wir habenden Geist, der Geist aber ist Christus.

Co wunderbar nun in ber Taufe ber Act ber Wiebergeburt fich vollzieht und bie neue Creatur ausgestaltet, fo ift ber Prozest boch auch anberseits wieder ein werdender. Der Apostel rebet Gal. 4, 19 bavon, bag Chriftus noch immer mehr in uns Gestalt gewinnen muffe. Auch ber Biebergeborene ift nicht mit einem Schlag nach Chriftus Bilb geformt, fonbern biefes Bilb reift erft aus. Bollenbet aber wird es erft fein nach ber Auferstehung, wenn wir bas Fleisch werben abgeschüttelt haben und auch außerlich ben geistigen Leib Chrifti tragen.4 Daß biefer geiftige Leib ichon in biefem Leben fich in und vorbereite, ift aber Boraussehung bes Apostels, weil ber "Geift", ber in und Gingug gehalten, felbst etwas Materielles und nicht nachte, substratlose, immaterielle Rraft Darum tragen wir biefes Bild ichon jest in uns und bei unserem Tobe ift es bas Samentorn, aus bem unser bereinstiger geiftiger Leib hervorsprießt.5 Wenn fich bie 30= banneische Theologie nun zu ber Borftellung bekennt, bag ber Leib Chrifti, ben wir im Abendmahl erhalten, gur Rahrung Diefes geiftigen Leibes in uns biene,6 fo fest fie vielleicht auch

<sup>1 1</sup> Cor. 6, 15. — 2 Phil. 1, 8. — 3 2 Cor. 5, 14. — 4 1 Cor. 15, 44 f. — 5 1 Cor. 15, 49 unb 37-44. — 6 Joh. 6, 48 f.

in biefem Bunfte, wie fonft, paulinische Borftellungen voraus. Da Paulus benen, bie bas Abendmahl unwürdig effen. Schäbigung und Bernichtung ihres Fleisches als Folge in Aussicht ftellt, ba man ferner burch unwürdiges Gifen bes Leibs mitschuldig wird am Tobe Jesu und bas Gericht für fich felbst ift, mithin mpftische Wirkungen fich gang ficher mit bem Genuffe bes Leibes Chrifti fur Baulus verbinben. fo ware wohl möglich, bag auch Paulus bie Ernahrung und bas Wacherhum biefes geiftigen Lichtleibs in uns in Beziehung fette jum Genuß bes geiftigen Leibes Chrifti, ber uns im Abendmahl gegeben wird und ben wir "unterscheiben" follen. Daß im Uebrigen unfere geiftige Behaufung fürerft im Simmel aufbewahrt wirb, bis wir mit ihr übertleibet werben,2 ftanbe bamit nicht im Wiberspruch, ba eine theilweise Aucignung berfelben boch auch ichon in biefem Leben eintritt.3 In biefem Fall wurde benn neben ber facramentalen Sandlung ber Taufe and bie bes Abendmahle ihre Bebeutung haben für bas Bachsthum bes Beiftigen in uns, auf bem unfere Gr= löfung von ber Gewalt bee Fleifches und unfer bereinftiger Ginaang in bie Lichtwelt bes neuen Jernfalem beruht.

Himmlisches und Irbisches sind aber jetzt schon durch ben Besitz des Geistes in uns eins geworden, wir ergreisen das ewige Leben schon hier, wir haben das ewige göttliche Wesen durch Christus in uns aufgenommen, haben das Anzgeld der andern Welt empfangen, haben das Jenseits im Diesseits und damit ist der Dualismus, der das Denken dieses Zeitalters zerspaltete, überbrückt. Je schrosser Paulus beide Regionen, die sinnliche und geistige, sich in den Auszgangspunkten entgegengestellt, um so klarer war im Resultate ausgesprochen, daß in Christo die Vermittlung gegeben sei, nach der die Menschbeit suchte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 11, 23-30. - <sup>2</sup> 2 Cor. 5, 1 f. - <sup>3</sup> 2 Cor. 4, 16 f.

## 7. Die neue Welt.

Die Lehre vom Werke bes Messias ist bei Paulus so wesentlich auf die Erneuerung ber menschlichen Natur und die Ausreinigung bes inneren Menschen bezogen, daß die nationalen Erwartungen einer außerlich sichtbaren messianischen Zeit bei ihm nur noch als ein Zweites, ohne nothwendigen inneren Zusammenhang, neben jener psychologischen Aufsfassung stehen. Es ist das der Grund, warum die paulinische Heilsehre um so mehr den Boden für die weitere Lehrentwicklung abgab, je mehr die Ehristenheit sich durch die Ersahrung besehren ließ, daß die Erfüllung der äußeren messianischen Erwartungen auf serne Perioden zu vertagen sei. Der Sah, daß Zesus gekommen sei, und zu andern Menschen zu machen, blieb aufrecht, auch als Niemand mehr an eine messianische Weltumwandlung dachte.

Dennoch hatte Paulus von diesem Traume seiner Phazisäertage sich selbst keineswegs gelöst und er stellt überall die Mahnung in den Borvergrund, daß Gott zum Eintritt in die neue, rechtbeschaffene Meuschheit, an der die Verheißungen der Schrift sich erfüllen sollen, nur eine kurze Frist gezlassen habe, in der Predigt und Tause Allen sollen angeboten werden. Zum Bellzug der Gnadenwahl sind noch eine Reihe von vermittelnden Prozessen, wie Aussendung der Prediger, Berkündigung des Evangeliums, Bekehrung und Tause nöthig?, und is ist es gekommen, daß, obwohl Christus die neue Meuschbeit bereits begonnen und die Auserstehung als Erstzling bereits erössuch hat, sich dennoch ein gewisser Zeitraum einschiedt zwischen die Verklärung des "Erstlings" und die der reuen Menschheit. Doch wird biese Zeitsisst nicht lange

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 10, 6. 1 Cor. 7, 29. 15, 23. - <sup>2</sup> Rom. 10, 14.

mabren und zwar um fo weniger lang, je mehr ber Diffions= eifer ber Chriftenheit bie vermittelnben Prozeffe ber Berufung beichlenniat. Als Baulus ben Romerbrief fchrieb, fab er biefes Geschäft bereits als im Befentlichen erledigt an, und es war ihm eine ausgemachte Sache, baß jett bie Botichaft von ber Berfohnung Jebem ju Ohren gekommen fei.1 Um fo mehr meinte er naturlich bie Wiebertunft Jefu und bie außere Realifirung ber messianischen Berbeigungen felbst zu erleben und zwar bachte er fich biefe Erfüllung ftreng fchrift= magig im Ginflang wefentlich mit Daniel und ben eschato= logischen Reben Jesu, wie fie in ber Gemeinde umliefen. In jedem Augenblick follte ber Chrift ber großen Stunde gewärtig fein, "benn bes Herrn Tag tommt wie ber Dieb in ber Nacht. Wenn fie fagen werben, es ift Frieden und hat feine Gefahr, bann überkommt fie plogliches Berberben, gleichwie bie Beben ein schwangeres Beib".2 Diefe Butunft Jefu felbst aber wird fich genau fo vollziehen, wie fie Daniel 8, 13 gefchil= bert ift. "Er felbst, ber Berr", fagt Paulus, "wird unter Buruf und Stimme bes Erzengels und bem Ton ber Bofaune Gottes herniederkommen vom Simmel und bie Tobten in Chrifto (bie Gläubigen) werben zuerst aufersteben".3 Dieser Erscheinung bes Berrn von oben und ber geftorbenen Gläubigen von unten folgt bann bie Berklarung ber irbifden Leiber gu ber geistigen Leiblichkeit nach Chrifti Bilb. "Wir miffen", troftet fich ber Apostel, "baß, wenn unfer irbisches Sutten= haus gerbrochen ift, wir einen neuen Bau von Gott haben, ein Saus nicht mit Sanben gemacht, ein ewiges im himmel. Darum feufgen wir ja auch und fehnen uns, mit unferer Behausung, die vom Simmel ift, überkleibet zu werben. Wenn wir nämlich wirklich bekleibet, nicht nacht follen erfunden Denn fo lang wir ja in ber Butte fint, feufgen merben.

 $<sup>^{1}</sup>$  Rom. 10, 21. -  $^{2}$  1 Thess. 5, 2 auf Grund von Matth. 24, 43. -  $^{3}$  1 Thess. 4, 16 f.

wir und find beschweret, in fo fern wir nicht entkleibet, fon= bern überkleibet werben wollen, auf bag bas Sterbliche bon bem Leben verschlungen werbe".1 Diefer Moment, nach bem ber von feiner "Sutte" gebruckte Apostel fich fein Leben lang sebnte, mar aber bie Stunde ber Parusie. "Wir werben nicht alle entschlafen, alle aber verwandelt werden, plotlich im Augenblick, bei ber letten Bofaune. Denn ichallen wird bie Posaune und die Todten werden auferweckt unverweslich und wir werden verwandelt werben. Denn biefes Bermesliche muß Unverweslichkeit angieben, und biefes Sterbliche muß Unsterblichkeit- angieben. Wenn aber biefes Berwesliche Un= verweslichkeit angezogen bat und biefes Sterbliche Unfterblich= teit angezogen bat, bann wird erfüllt bas Wort, bas ge= fdrieben fieht: Der Tob ift vernichtet in ben Gieg".2 Rach biefer Stunde ber Berklarung, an ber bes Apostels Berg mit besonderer Inbrunft bangt, wird die Offenbarung bes himm= lifchen Berufalem folgen, . "bas broben, bas frei, bas unfere Mutter ift".3 "Denn unfer Staatswefen ift im Simmel, von bannen wir auch ben Beiland erwarten, Jefus Chriftus, ben herrn, welcher ben Leib unferer Riedrigkeit verwandeln wird, gleichgestaltet bem Leibe feiner Berrlichkeit, fraft ber Wirkung, burch welche er auch alle Dinge-fich unterwerfen fann".4

Gben bieser Thatigkeit ber Unterwerfung aller gottwibrisgen Potenzen ist bie Zeit bes Reichs gewibmet. Allerbings hat Paulus biesen weiteren Berlauf nur in die knappen Worte gesaßt: "Christus muß herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letter Feind wird der Tod vernichtet. Denn Gott hat Jesu Alles unter seine Füße gethan. Wenn ihm aber Alles unterthan sein wird, alsdann wird auch der Sohn selbst Dem sich unterwerfen, der ihm Alles unterthan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 5, 1—4. — <sup>2</sup> Richtiger "auf immer". Jes. 25, 8. — <sup>3</sup> Gal. 4, 26. — <sup>4</sup> Phil. 3, 20 f.

dir.

gemacht bat, auf baß Gott fei Alles in Allem".1 Der Apostel fieht also bas Reich Gottes, wie wir bier hören, feineswegs blok ale einen Feiertag an, an bem bie Beiligen Balmen tragen und bem Lamme fingen, fonbern wie in ber alten iubifden Reichserwartung ber Deffias ein Siegesfürft ift, ber mit ben' beibnischen Gewalten ringt und fampft und in ber Jetten großen Schlacht Gog und Magog, bas ungebandigte Seidenthum an ben Enden ber Erde, niederwirft, fo wird auch nach Baulus, fur ben wiebergekehrten Menschensohn noch viel zu thun übrig bleiben. Er muß berrichen, bis alle Keinde unter feinen Füßen liegen - eine Periode bes Rampfes ift mithin and bie Zeit bes Reichs. Aue Macht und alle Berrichaft und alle Gewalt, alle gottwidrigen Potengen muffen vernichtet werben. Der Tob, bie Abtehr ber Menfchen von Gott und bie Berganglichkeit bes Fleisches muß beseitigt, es muß mithin biefe irbifche Welt mit neuen Lebensfraften getrankt und burchbrungen, pneumatifd gemacht werben. Denn auch bie Creatur, bie ber Berwefung unterworfen ift, foll nach Rom. 8, 19 ihre Berklarung feiern und eine leife Abnung bavon zieht ichon jest burch bie Geelen ber unmunbigen Be-"3ch halte bafur", fagt Paulus, "bag bie Leiben biefer Zeit nichts austragen im Bergleich mit ber Berrlichkeit, bie funftig an une geoffenbart werben foll. Denn bas febu= füchtige harren ber Creatur martet auf bie Offenbarung ber Rinber Gottes. Denn ber Gitelfeit ift bie Creatur unter= worfen, nicht mit Willen, sondern um beg willen, ber fie unterworfen hat, auf hoffnung, bag auch fie frei werben wird von dem Dienste bes Berberbens zu ber ber herrlichkeit ber Rinber Gottes. Denn mir miffen. baß bie gange Creatur gemeinfam feufzt und in Weben liegt bis heute; nicht allein aber fie, sondern auch wir felbst, bie wir bes Geiftes Erftlinge haben, auch wir feufzen bei uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cor. 15, 24 f.

seibes Erlösung". Go wird mit der Erscheinung des Messias ein weltumwandelnder Prozeß beginnen, der den Tod hinausbrängt aus dieser Welt, das heißt aber nichts Anderes, als an die Stelle des vergänglichen Stoffes und fündigen Fleischs die unvergänglichen himmlischen Lichtelemente der geistigen Welt setz. Die Geschiche des Gottesreichs wird mithin ein Prozeß der Vergeistigung, der Ueberwindung der Materie und des Fleisches seine und hat der himmlische Mensch, das Ebenzbild Gottes, diese welterlösende Thätigkeit im umfassenbsten Sinn gelöst, dann wird er sich selbst wieder mit Gott verzeinigen und Gott wird Alles sein in Allem.

Der Dualismus, das Problem ber Belt, ift bann übermunben.

So war bier in fubnem Burf ber Bogen gespannt über bie Gegenfate ber bamaligen Beltanschauung. Die Berfob= nung zwischen Diesseits und Jenseits mar fur bas religiofe Bedürfniß und ben bentenben Geift gegeben. In Paulus reprasentirt fich mithin Beibes; ber Fortschritt bes religiösen Denfens, wie er bem Jubenthum burch bie Befanntichaft mit bem Platonismus vermittelt mar, und bie Bertiefung bes religiösen Bewußtseins, bie bie griechische Welt aus ber Berührung mit bem Judenthum ichopfte. Die rabbinifche Reich8= erwartung mar ber Glaube an eine tommenbe Beile= geit gewesen, zu ber bie Menschen burch Gottes Kraft auf= erweckt werben und ihr Reich ift eine Berfaffung biefer Welt, die einstmals wird, nicht eine jenseitige Welt, die jest schon ift. Wohl gibt es eine Lichtwelt, die über biefer thront, aber fie ift nicht eine andere Belt, fondern ein boberes Stodwert ber unferen. Dem Platonismus bagegen gehört ber Begriff ber jenseitigen Belt an, bie bie Beimath Gottes, ber Ibeen, ber Rrafte, ber Seelen ift und in bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 8, 18-28.

unsere Seele heimkehrt, wenn sie ihren irbischen Wanbel vollsbracht hat.

Ohne bag nun Baulus ben Glauben an bas tommenbe Reich aufgegeben batte, wußte er ibn gum Glauben an bie jenseitige Belt zu vertiefen. Die hobere Belt ift ibm bie Welt bes Geifts, ber Kraft, bes Lichts, bes Lebens, ber ewigen Arbilber, furz aller jener Momente, bie ben platonischen Begriff ber intelligibeln Belt ausmachen. Gie ift in nacktem Gegenfat zu biefer Belt bes Tleifche, ber Gunbe, ber Finfter-Aber baburch unterscheibet sich bas paulinische Reich ber Simmel von ber platonischen Welt ber Ibeen, bag es eingugeben vermag in biefe irbifche. Mit ber Erscheinung bes himmlischen Menschen bat biese Bermählung ber untern und obern Elemente begonnen, mit ber Parufie beffelben wird fie vollendet werben. Go wird ber jubifche Glauben an bas tommenbe Gottesreich nur ein Moment, um ben platonischen Glauben an bas Jenseits, feiner bas Gemuth beänaftigenden abfoluten Transcendeng zu entkleiben. feitige Belt ift im Begriff, eine biesfeitige zu werben, unb fo beginnt bie Qual ber Gehnsucht fich zu ftillen, ohne bagboch biefer Gehnsucht, bie bas religiofe Moment ber gangen Borftellungsweise ift, ihr Gegenstand geraubt murbe. wird vielmehr gefteigert mit bem Raben ihres Biels. Dabei find die Beariffe bier überall fo gestellt, baf fie bie Ent= täuschung ber ausbleibenden Berwirklichung überdauern konnten. Erwartete ber jubifche Glaube ein Berabkommen bes Reichs ber Simmel zur Erbe, ber platonische ein Binübergeben ber Seele in bas Reich ber Bahrheit, fo balt Baulus fich weife in ber Mitte. Go feft ihm auch bas Gefammtbilb ber jubischen Reichserwartung steht, baneben ift boch oft in gang platonischer Weise von einem Hinübergeben in bas Reich ber Simmel bie Rebe, mo ein neuer himmlischer Leib unferer Paulus mochte binübergieben in bas Jenfeits, um babeim zu fein beim himmlischen Menschen, fein Staat ift im

Simmel und er hat Luft, abzuscheiden und bei Chrifto gu fein.1 Nicht alfo auf bem Wege ber jubifden Auferstehung gelangt er zum Genuß bes Reiche, sonbern burch platonische Beimtehr in Die andere Belt. Bleibt alfo feinen Schulern bas Reich aus, es verschlägt ihnen nichts, ba fie bann felbit binübergeben in die kommende Berrlichkeit. Entgegengesette Bilber kommen freilich auch vor und in fast symbolischer Beife loft ber erfte Theffalonicherbrief bie Frage, ob bas Reich ber Simmel herabsteigt auf bie Erbe, wie bie Juben, ober ob bie Seele hinauffteigt, wie bie Griechen erwarten, inbem nach ihm beibe auf halbem Wege fich entgegen tommen. "Wir werben entruckt in bie Bolten, bem Berrn ent= gegen in die Luft und werden alfo bei bem Berrn fein allezeit".2 In ahnlicher Beise ift es fur biese vermittelnbe Stellung charafteriftisch, wenn ber Apostel bas jubifche Dogma von ber Auferstehung zur messianischen Seilszeit einkleibet in bas Bilb bes feimenben Weigenforns, mit bem bie Gleufinen vielmehr bas Fortleben ber Seele in einer anbern Welt verfinnbilblichten. Es ift burchaus bas Thema bes Demeterfultus, bas Baulus 1 Cor. 15 barlegt, und wenn bem Doften ber Eleufinen basselbe auszusprechen verboten ift, "weil ber große Schmerg ber Göttinnen bie Rebe gurudhalt", fo erklart ber Apostel vielmehr ausbrucklich, bag er ben Seinen ein großes "Mofterium" biemit fund thue. "Bas Du faeft, wird nicht lebenbig, es fterbe benn. Und mas bu auch faeft, fo faeft bu nicht ben Leib, ber werben foll, fonbern ein bloges Rorn, vielleicht vom Weigen, ober etwas Anberem. Gott aber gibt einen Leib, fo wie er gewollt hat und einem jeglichen Samen feinen eigenen Leib".3 Das eleufinische Som= bol ber Unfterblichkeit, bes Fortlebens in ben Kammern unter ber Erbe ift bem Apostel mithin zum Symbol ber Auferstehung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 5, 4-9. Phil. 3, 20. 1, 22. 23. — <sup>2</sup> 1 Thess. 4, 17. — <sup>3</sup> 1 Cor. 15, 36 f.

geworben und mas bem Griechen auf bas Leben in einer andern Welt beutet, beutet er auf die Wiederkehr zu einer Rach beiben Seiten bin maren barum feine neuen Beit. Bilber verwendbar und auf ben paulinischen Gebanken hat barum ber vierte Evangelist fortgebaut, beffen Theologie vollends hinübertritt auf ben platonischen Boben; indem er bas kommenbe Gottesreich in eine obere Welt bes Geiftes und ber Ibeen manbelt und fur bie Sutte, bie nach jubifcher Erwartung Gott hier unten aufschlagen foll bei ben Menschen, uns vielmehr vertroftet auf bie vielen Wohnungen, bie im Saufe bes Baters find, in bem Chriftus und eine Statte bereitet. Der Glaube bes vierten Evangeliften an bas Reich ift ein Glauben an bas Jenseits, bas aber allerbings beginnt, ein Diesseits zu werben, indem die Menschen bas ewige Leben ergreifen muffen in bem zeitlichen und fich in jedem einzelnen Bergen bie Prozeffe ber Auferstehung, bes Gerichts und ber Wieberfunft Chrifti vollziehen, Die Die altere Chriftenheit fich als äußere Borgange gebacht hatte. Das Alles aber find Borftellungen, die die paulinische Lehre von unserer mustischen Ginbeit mit Chriftus folgerichtig fortentwickeln.

Wenn man überhaupt ben Meister des Gedankens daran erkennt, daß die kommenden Geschlechter mit seinen Zahlen rechnen, so ist Paulus ein solcher Meister gewesen. Seine Begriffe haben selbst über solche Gewalt, die seine Praxis verwarfen. Die Fassung der Person Jesu als himmlischer Mensch, als zweiter Adam, als Ansang der Creatur Gottes, als Passalamm, das geschlachtet ist, als Erstgeborener der Tobten, sie übten eine Macht, der auch der antipaulinische Apokalyptiker sich nicht entzog. Seine Borstellung, daß der Mangel der menschlichen Natur ihr Mangel an einem Geiste sein, daß sie umgeschaffen werden müsse zu einer neuen Ereatur in der Tause durch Wasser und Beist, daß sie nach dieser Geburt von oben erst etwas vernehme vom Reiche Gottes, daß Christus in ihr einziehe und eine mystische Einheit, Gott,

Sohn und Gläubige, in Eines verbinden, sowie jene geistige Reproduction der Lebens= und Leidensvorgänge Zesu in unserem Leben — das Alles sind Vorstellungen, die der vierte Evangelist von Paulus erborgt. Und wenn er und Spätere eine strenge Scheidung der Kinder des Lichts und der Finsterzniß, der zum Heil und zum Verberben Prädsstinirten statuiren, so ist es auch hier die paulinische Anthropologie, auf der sich diese Lehre von der Enadenwahl aufdaut. So viel also alle diese tiessinnigen Vorstellungen für die Geschichte der Menscheit bedeuten, so viel debeutet, ganz abgesehen von seiner Wissionsarbeit, das Denken des Paulus. Die paulinische Theologie war die lösende Formel, die den Zwiespalt des das maligen Denkens versöhnte und im Keime die gesammte Weltsanschauung des Wittelalters in sich trug.

## 8. Religiöfer Genius.

Man hat eine religiöse Persönlichkeit damit noch nicht erkannt, daß man ihr theologisches System begreift. Es ift neben dem Begriffsmäßigen ein Persönliches, das der religiöse Genius hineinlegt in seine Geistesarbeit und wer nur die Begriffe an einander reihen und an einander klappern lassen wollte, der wurde mehr eine Carricatur als ein Bild der paulinischen Theologie gewinnen. Sind doch diese Begriffe selbst nur der Ausdruck eines inneren Lebens, das heute noch Leben weckt, während sie als Begriffe zum großen Theil für unser Denken nicht mehr vollziehdar sind. Aber für Paulus selbst war nicht sein System, das er kaum je nach seinem vollen Zusammenhang entwickelt hat, die Hauptsache, sondern die Fülle der Empfindungen, die ihn auf dieses System geführt haben. Die Summe dieser Empfindungen aber war Abhängigkeitsgefühl, das heißt Krömmigkeit.

Bunachft offenbart fich biefes Abbangigteitegefühl als Gefühl feiner perfonlichen Unwürdigkeit, zu bem bei ibm Naturanlage. pharifaifche Ustefe und bas Bewuntfein feiner munberbaren Befehrung aufammen wirten mochten. Go tief wie Baulus bat nie ein Mensch seine perfonliche Unwurdigkeit vor Gott empfunden. Richt als ob er fich besonderer Gunden anzuflagen gehabt batte. "Ich bin mir zwar nichts bewufit". fagt er felbft, "aber barum bin ich noch nicht gerechtfertigt".1 Bie Luther Tag und Nacht feufgen konnte, "o, meine Gunbe, Sunbe, Gunbe", und bennoch, wenn er gur Beichte ging, feine besondere Berschuldung zu bekennen hatte, so mar Bauli Lebensbestimmung bas Gefühl seiner Unwürdigkeit por Gott. bas Bewußtsein ber Schwäche bes Fleischs und ber tiefen Berberbtheit bes menschlichen Willens, ber ftets nach bem Niedrigen trachtet und ben Geift vom Ibealen berabzieht. Diefe ernfte Auffassung ber menschlichen Unvolltommenbeit ift bas Charafteristische bes Baulinismus, und wo eine ernste Reform ber Rirche in achtzehn Jahrhunderten versucht ward, ift fie ftets ausgegangen vom Geift bes Apostels, ber uner= bittlich ben Schleier hinwegzieht von ber mahren Beschaffenbeit unseres Innern. Ihren theoretischen Ausbruck bat biefe Lebenestimmung gefunden in feiner ichroffen Entgegensetung pon Rleifch und Geift, prattifch mar fie bas brudenbe Schulbbewußtsein, bas aus bem Seufger fpricht: "ich elenber Menich. mer mirb mich erlofen von biefem Gunbenleibe ?"

Aber bieses Abhängigkeitsgefühl ist nicht bloß Bewußtssein eigener Unwürdigkeit, sondern auch die nicht minder starke Empfindung der gegebenen Bersöhnung. So genau Paulus weiß, daß er aus sich nichts vermag, so sicher weiß er, daß er Alles vermag durch Den, der ihn mächtig macht, Christus. Gerade diese positive Seite des frommen Abhängigkeitsgefühls ist bei ihm von genialer Stärke gewesen. Wenn er sagt, daß

<sup>1 1</sup> Cor. 4, 4.

nicht er lebe, fondern Chriftus, daß Röthigung ibm obliege, baß ihn Gott wie einen Gefangenen im Triumphe über bie Erbe führe, i fo find bas Alles nur bilbliche Ausbrücke für bas ftarte Gefühl feiner inneren Gebundenheit burch ben abfoluten gottlichen Willen. Diefen Zwang bes gottlichen Ge= bankens über ben Menschen hatte feit ben Tagen ber Bropheten Reiner fo ftart empfunden wie Baulus. Wenn fonft ber Menich bie Wirtungen seines Seins fur seine freie That halt, zu ichieben glaubt und wird geschoben, bem Steine gleicht, ber geworfen wird, und glaubt, er fliege, fo fühlte ber Apoftel vielmehr beutlich ben Flug feines Beiftes als Burf aus Gottes Sand. Ueberall hat er bas Bewuftsein, nicht aus eigener Willfur, fondern aus gottlichem Auftrag zu handeln, ein Bewußtsein, bas fich theilweise aus feiner munderbaren. Befebrung erklart, in feiner intenfinften Scharfung aber auch wieber auf neue Bifionen binausläuft. Das Gefühl ber Abbangigkeit fteigert fich bei ibm bis zur Empfindung ber Unfreiheit und er weiß seine gange Individualität aufgehoben in ber Ibentitat Chrifti. Gein Glaube an fich, fein Bertrauen auf Andere findet ftatt "im Berrn" und mas er Andern zu bieten bat, geschieht burch ben Beren, als beffen Organ er fich empfindet. Go verfpurt er die Ermablung einer Gemeinde baran, baß ibm bas Wort an fie leicht vom Munde abgenommen wird und wenn feine Borte einschlagen, mertt er bie Absicht Gottes, Diese Borer zu retten.2 Die Gottent= frembung, die bie Signatur biefes Geschlechts ift, bat fich bier verkehrt in ein Gefühl ber Gottesnabe, ber Ginbeit mit Gott, wie es nur ben claffischen Epochen und bem Genius bes reli= giofen Lebens eignet.

Wie sein eigenes Leben ist bem Apostel aber auch bie Welt um sich her auf die göttlichen Zwecke bezogen und wie gern vertieft er sich in die Absichten, die Gott bei Allem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 10, 4, 5. — <sup>2</sup> 1 Thess. 1, 6.

gehabt bat.1 Gine mehr teleologische Betrachtungsweise ber Dinge hat ce nie gegeben. Gludt es ben Menschen, Rinber bes Lichts zu fein, fo ift es, bamit ber Tag Chrifti fie nicht überrasche,2 fieht er fie aber auf ben Wegen bes Irr= thums beharren, so ist es, bamit fie verloren geben3 -Beibes war Gottes Absicht. Neben biefem absoluten göttlichen 3med gibt es für ihn feine natürlichen Urfachen. türlich war ibm die religiofe Beltbetrachtung, die Bezogenheit alles Seins auf ben Beilsplan Gottes. Die Empfindung, baß Alles unter ben Augen Gottes fiattfinde und jeder Wan= berer von Gott felbit geleitet werbe, beberricht ibn fo ftart. baf erft in feinem Munbe ber Ausbruck "Gehn" ben Ginn bes geiftlichen "Wandelns" befam, weil jeder Schritt vor Gottes Angesicht stattfindet und seinen Zweden bienftbar ift. Rurg, wenn man Frommigfeit Die Eigenschaft genannt bat, in Allem fich abhängig von Gott, im Diesseits fich umfangen ju fühlen vom Jenseits, fo bat es nie einen größeren Benius ber Frommigkeit gegeben als Baulus.

Weil er aber Alles, was ihm und Anderen glückt, auf Gottes Willen zurückführt, hat er auch für Alles ein "Gott sei Dank!" Mit Dank beginnen alle seine Briese und je mehr sein Werk wächst und läuft und zunimmt, um so überschwänglicher wird sein Dankgesühl. Seit seiner Bekehrung hat er einen Geist der Kindschaft empfangen, der laut in ihm schreit: "Abba, lieber Bater!" — Dieses Bollgesühl seiner Stimmung hat ihn getrieben, zahlreiche Worte in Gang zu bringen, die das Gefühl, das ihm die Segel schwellt, die innere Freimüthigkeit, die ihm die Zunge löst, verkünden sollen und die den Jubel, den er in sich hat, den inneren Enthusiasmus der urchristlichen Zeit, auch trefslich zum Ausdruck bringen. Bon dieser Stimmung beherrscht, sühlt er sich wie hinausgeworsen, den Zielen entgegen, die leuchtend vor ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 2, 16. — <sup>2</sup> 1 Thess. 5, 5. — <sup>3</sup> Rom. 1, 24. 2 Thess. 2, 11.

fteben. "Bergeffend mas babinten, ausgeftreckt nach bem, mas vornen ift". In biefem bigigen Laufe weiß er nichts von ben hemmiffen, bie jeden Andern nieberwerfen mußten. "Laffet uns allezeit uns erweifen", ruft er feinen Rorinthern au.1 "wie Diener Gottes in großer Stanbhaftigfeit, in Drang= fal, in Rothen, in Mengften, in Schlagen, in Gefangniffen. in Aufftanben, in Dabbeligkeiten, in Rachtwachen, in Faften. in Unbeflectheit, in Ginficht, in Langmuth, in Wohlmollen. im beiligen Geift, in ungeheuchelter Liebe, im Bort ber Bahr= beit, in gottlicher Rraft, burch bie Baffen ber Gerechtigkeit au Trut und Schut, burch Ehre und Schimpf, burch ichlechte Gerüchte und gute Berüchte, als Betruger und boch mahr= haftig, als unbekannt und body bekannt, als sterbend und fiebe wir leben, als gezüchtigt und bod nicht getöbtet, als befümmert. aber allezeit frohlich, als arm, aber viele bereichernd, als nichts habend und boch Alles besitzend". Das war die Lebens= ftimmung, in ber er eine Eriftenz ertrug, auf bie er felbft bie Worte bes 44. Pfalmes anwenden fonnte: "Um Dich werben wir gemorbet ben gangen Tag, wir find geachtet wie Schlachtschafe".

Aber biese Energie hatte auch ihre andere Seite. Die Tendenz nach seinen Zielen war in Paulus zu stark, als daß er Widerstand mit Gleichmuth hätte hinnehmen können. Vielemehr empört ihn berselbe im innersten Wesen. Nicht der Widerstand, der sich an seiner Person vergreift, sondern der, der sein Prinzip gefährdet. Die jüdischen Schläge, den griechischen Spott, die römischen Ketten, hat er gelassen erstragen. Zornig konnten wohl auch sie ihn machen, wenn die Brutalität alles Waß überschritt, aber alle erregtesten Aussbrüche seines tiessten Wess galten der christlichen Gemeinde selbst. Die Halbheit, die Prinziplosigkeit, die Beschränktheit des Judenchristenthums, sieht er, der eine Welt von Feinden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 6, 4-10.

hat, als feinen einzigen Feind an. In biefem Kampfe liegt bas Bathos feines Lebens und ihm gelten mittel= ober un= mittelbar faft alle feine Briefe. Man fann fagen, bag er babei ber Individualität feiner Gegner nicht immer gang ge= recht warb. Er felbst war eine rabicale Natur, bie Alles mit ben Consequengen wollte. Er hielt bas Chriftenthum für einen Wahn: also mufte es ausgerottet werben. - Er er= fannte es als Wahrheit, alfo muß es Weltreligion fein. Darum war ihm im tiefften Innern zuwider die Salbheit. bie sich noch immer -an ben jubischen Tempelbienst und bas theofratische Staatswesen antlammert, an biefe burren Mefte. bie nicht mehr treiben tonnen. Wenn jene Bartei bas Chriftenthum nicht auf sein eigen Gewicht ftellen will, weil ihr ber Muth fehlt, einen entscheibenben Schritt zu thun ober bie Ginficht, bas Rene zu begreifen, fo vermag ibn bas fo gu emporen, bag er ihre Führer Afterapostel, Betrus und Bar= nabas Beuchler, Die untergeordneten Geifter Sunde ichelten Man mag gegen folde Ausbruche baffelbe einwenden. mas gegen Luthers Art oft eingewendet worden ift, allein wer ben Sturm will, barf auch ben fpritenben Wellenichlag nicht Scholten. In biefen lauten Ausbruchen feines Unwillens ift ihm boch nie bas Bewußtsein untergegangen, bag bas Leben in Gott ein ftilles Leben fei und feine Ausbrucksweise über göttliche Dinge find von einer wunderbar garten Empfindung. Dabei wohnte ihm tief in ber Bruft ber poetische Genius Abraels, ber fich zum Pfalm auf bie Liebe (1 Cor. 13) aufschwingen konnte und ber uns erft recht zeigt, wie rein und beilig bie Flamme mar, bie jenes beife Ueberschäumen verur= Gine folde Natur war nun gang felbstverftanblich Missionsnatur. Bekehrungssucht, Propaganda, Lehreifer waren bie ftartsten Jebern biefes geiftigen Organismus. Gine fo energische, thatkräftige, ihrer selbst gewisse Ueberzeugung konnte

<sup>1</sup> Unübertroffen: Gal. 5, 5 ...

Sausrath, Apoftel Paulus, II. Muffage.

gar nicht anbers, als sich mit allen Kräften auf die Mission werfen — benn daß der, der ihn berufen, auch die Welt berusen, daß der, der ihn beseligt, auch die Welt beseigen, daß der, der ihn beherrscht, auch die Welt beherrschen wolle, verstand sich ihm vom ersten Tage.

Der Eintritt einer solchen Persönlichkeit in die Kreise ber christlichen Propaganda war natürlich von epochemachender Bedeutung, obgleich es nicht leicht ist, über den Umsang der Ersfolge des Paulus eine Uebersicht zu gewinnen und abzuschätzen, welche Ersolge auf seine, welche auf Rechnung der vor ihm Bekehrsten kommen? Doch glauben wir gern, was er selbst im berechstigten Selbstgesühl von sich aussagt: "Ich habe mehr gearsbeitet als sie Alle, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 15, 10.

## Viertes Buch.

Morgenländisches Arbeitsgebiet.

## 1. Miffionsweise des Apoftels.

Wenn Paulus gemeinhin ber Apostel ber Beiben genannt wird und wenn er felbst von feinem Apostelamt an ber Bor= hant rebet, fo ift barunter nicht zu verstehen, bag er schon bei Beginn feines Diffionelebens beabsichtigt gehabt hatte, bie Beiben zu bekehren, bagegen fpricht feine gange Praris. bie Beiben zu bekehren hatte er nicht aus Tarfus und Antiochien ausziehen brauchen nach Eppern, hatte nicht über ben Taurus klettern brauchen nach bem Junern Kleinafiens -Beiben gab es in Gprien und Cicilien in binlanglicher Ungahl. Wenn ber Apostel alfo bem heimischen Beibenthum ben Rücken wendet und bas mit Juden gesegnete Copern auffucht, wenn er in Rleinafien überall in ben Stabten fich nieberläßt, wo Jubengemeinden sind, wenn er nach feiner Unkunft in Europa bie Handelsstadt Reapolis nur burchwandert, um bas weit minder bedeutende Philippi mit seiner Judengemeinde aufzusuchen, fo mar ber Zweck biefer Reifen, ben auswärtigen Bolksgenoffen bie Botichaft vom Meffias und ber in Sefu gegebenen Berföhnung gu bringen, nicht aber bie Ginleitung einer Beibenmiffion.

So gefaßt, ist bas Wanberleben bes Apostels vollkommen begreistlich. Nur eine kurze Frist war noch gegeben bis zur Wieberkunft bes Messias und je mehr bas palästinensische Jubenthum sich verstockte gegen die Botschaft seiner Zukunft,

um so mehr mußte es ben Apostel brangen, ben auswärtigen Boltsgenoffen Rachricht zu geben von bem, mas im beiligen Lande fich inzwischen begeben habe. In Diesem Ginn hat es Paulus Rom. 10 für eine Pflicht ber Gemeinden erflart, Boten an die Diaspora auszusenden. Er untersucht bort die Frage, ob etwa Brael über bie Erscheinung bes Messias und bie Bedingungen bes Seils nicht hinlänglich unterrichtet feit und gibt zu, daß es Pflicht fei, Glaubensboten auszusenden, benn "wie follen fie an ben glauben, von bem fie nichts ge= bort haben, wie follen fie aber boren ohne Prediger, wie follen fie aber predigen, wo fie nicht gefandt find". Diefes Bewußtsein ber Diffionspflicht fteigerte fich aber für ihn perfönlich baburch, bag er ber Erscheinung bes himmlischen Menschen, beren er bei Damascus gewürdigt marb, feine an= bere Bedeutung beigumeffen vermag ale bie, ihn jum Boten seiner balbigen Zufunft zu bestellen. Es ift fur Paulus von jenem Tage an eine ber Grundthatsachen feines Bewußt= feins, daß er ausgesondert sei "vom Leibe feiner Mutter und berufen burch Gottes Gnabe, bas Evangelium zu verkundigen in ber Bölkerwelt",2 benn eine andere Bebentung vermag er ber befon= beren Bnabe nicht beigumeffen, bie ihm wiberfahren ift. Seine Gebanken hatten barum feit bem Tage von Damascus nur ben einen Inhalt, daß ihm gestattet sein moge, einst am Tage ber Wieberkunft Jefu bem Meffias eine ftattliche Bahl von Gemeinschaften zuzuführen, bie bann seine "Freude", fein "Schmud", feine "Chrenkrone" fein follten am Tage ber Beiligen.3 218 Brautführer will er bem tommenben Brauti= gam bie Braut, bie Gemeinde entgegenführen und barum "eifert er um jebe einzelne Bemeinschaft mit gottlichem Gifer".4 Diefer Gifer ift aber bie Stimme bes Beiftes in ihm, ber er nicht widersteben fann. "Denn", fagt er, "wenn ich bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 10, 18. — <sup>2</sup> Gal. 1, 15. — <sup>3</sup> 2 Cor. 11, 2. 1 Thess. 2, 19. 2 Thess. 1, 7. Phil. 2, 16. Col. 1, 28. — <sup>4</sup> 2 Cor. 11, 2.

Evangelium verfündige, darf ich mich's nicht rühmen, denn ich muß es thun. Denn wehr mir, wenn ich das Evangelium nicht verfündigte!" Daß er sei "ein berusener Apostel nach dem Willen Gottes",2 daß sein Missionsleben eine göttliche Nothwendigkeit, eine ihm von oben gesetzte Aufgabe sei und er nicht aus eigener Willfür dieses opservolle Leben erwählt habe, daß er Christi Sclave, sein Haushalter, sein im Triumph über die Erde gesührter Gesangener sei, ist eine der Grundsbestimmtheiten seines gesiftigen Lebens.

Entsprechend biefer ihm gesetzten Lebensaufgabe bat ihm Gott aus ben Gnabengaben, bie ber Beift jedem Bieber= geborenen mitzubringen pflegt als Angebinde jener höheren Welt und Angeld und Unterpfand bes bereinftigen geiftigen Seine, eine folche ausgesucht, wie fie gerade biefem Berufe nutlich ift. Der Apostel nennt es 1 Cor. 3, 10 feine fpecifische Gnabe, bag er befonders befähigt sei, Gemeinden zu gründen. Was er barunter verftebe fagt er Rom. 15, 18. Seine Gnabe ift, Ungläubige "zum Gehorfam zu bringen burch Wort und Werk, burch Kraft ber Zeichen und Wunder, burch Kraft bes heiligen Geiftes; also bag er von Jerusalem an und ringeumber bis Allyrien bas Evangelium Christi ausgerichtet hat". "Co habe ich mich beeifert, bas Evangelium zu predigen, wo Chrifti Name nicht bekannt war, um nicht auf fremben Grund zu bauen; sondern wie geschrieben fteht: Denen nichts bavon erzählt warb, bie follen es feben und bie es nicht gebort haben, follen es verfteben".3 Gein Beruf also ift es, Bahnbrecher zu fein, die ersten Lichtungen zu hauen, wo ber Ton ber Art zuvor nie gehört marb. Es zeugt von einer genauen Renntniß feiner felbft, daß Paulus gerabe bas feine Gnabengabe nennt, benn in ber That besitt er alle jene Gigenschaften, bie bagu gehören, bie erften Wiberftanbe zu brechen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 9, 16. — <sup>2</sup> 1 Cor. 1, 1 u. f. w. — <sup>3</sup> Rom. 15, 18—21.

Wir rechnen bagu junachst bie Gabe ber Rebe, Aller= bings begegnen wir bem befrembenben Borwurf ber Gegner. ben Baulus felbst anführt: "Die Briefe, spricht man, find schwer und gewaltig, die leibliche Gegenwart aber schwächlich und bie Rebe verächtlich".1 In gewiffem Ginn mag bas wohl richtig fein. Alle außeren Mittel waren bem franken und ichwächlichen Tarfer verfagt und daß er unter forverlichen Ginfluffen oft auch geiftig gebunden war, und nicht zum Bollbesits feiner geistigen Rrafte gelangte, bat er felbst mit fcmerg= lichen Worten mehrfach beklagt.2 Dennoch barf er fich felbst bas Zeugniß ausstellen: "Unsere Waffen find nicht fleischlich, fonbern machtig vor Gott zum Streite, Befestigungen gu ger= ftoren, die wir faliche Gebanten gerftoren und jebe Bobe, die fich erhebt gegen bie Erkenntnig Gottes und alle Ginne gefangen zu nehmen unter ben Gehorfam Christi und bereit find, allen Ungehorfam zu ftrafen, wenn euer Behorfam vollkommen fein wird".3 Wie follte auch ber Berfaffer von 1 Cor. 13 und Romer 9 fein Redner fein! Die Borte, bie seitbem Millionen Menschen getroftet, mußten fie nicht bie Bergen schmelzen, die fie zum ersten Mal und von Angesicht gu Angeficht borten, in bem Zusammenhang, ber fie erzeugt? Mochte ber fromme Rebner nun ber Gemeinde in Demuth bekennen: "Nicht baß ich's ichon ergriffen hatte, aber ich jage banach", ober mochte er in bantbarem Aufblick nach oben Sprechen: "D, welche Tiefe bes Reichthums, beibes ber Beisbeit und Erkenntnig Gottes", ober mochte er in enthusiaftischer Aufwallung rufen: "Tod, wo ift bein Stachel? Bolle, wo ift bein Gieg?" Geboren aus ber Stimmung bes Angenblicks mußten folche Worte noch gang anbere bie Borer ergreifen und hinwerfen als heute, und Paulus hat es wohl oft genug selbst erlebt, was er ben mahren Propheten vorhersagt, wenn

 $<sup>^{1}</sup>$  2 Cor. 10, 10. —  $^{2}$  Gal. 4, 13. 1 Cor. 2, 3. —  $^{3}$  2 Cor. 10, 4 f.

sie in rechter Weise zu bem Ungläubigen reben, "so wird er übersührt, gerichtet, das Verborgene seines Herzens wird ofsensbar und also wird er, niedergefallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, das Gott wirklich in euch ist".¹ Densnoch ist an der Einrede der Gegner das richtig, daß er nicht wie mancher andere Wanderprediger die Vekehrung zu Christus auf Effekte der Rhetorik stellen wollte. Der Glaube an Christus war ihm eine Wirkung des Geists und dem Geiste überläßt er darum Alles, wie er sich denn auch bewußt ist, daß sowohl Inhalt als Form seiner Nede ihm vom Geiste gegeben und nicht "Worte menschlicher Kunst" seien.² Sein Antheil besteht uur in der Wahl der Stoffe, indem er "Mpsterien" vor der Menge zurückhält und denen, die noch schwach sind, nur "Wilch" als Nahrung gibt.³

Bir fuchen barum auch feine Gabe, "Grund gu legen", nicht bloß in seiner Beredtsamkeit, sondern noch mehr in seiner Berfonlichkeit. Der gange Mann war Apostel. auf Andere zu wirken, bagn gehört vor Allem jene Ginheit mit fich felbst, die Paulus hatte. Gin Charafter, ber fo wie er beseffen ift von seiner Ibee, wirft an fich ichon überzeugender als alle Worte. Daneben eignet ibm aber auch jene raftlofe Initiative, jene rafche Menschenkenntniß, die Fähigkeit. fich in alle möglichen Formen zu gießen, im jubischen Sause Mube, im heibnischen Beibe gu fein und auch zu ben Schwachen liebevoll fich binab zu neigen, die zu bem Geschäft bes "Grund= legens" vor Allem nöthig ift.4 Er ift nicht etel und auch nicht blobe. In die Sohlen ber Diebe fteigt er binabs und ift ber gute Freund ber Sclavenstuben,6 aber auch bei ben Burgern weiß er fich in Respect zu seten? und bie purpur= gestreifte Toga verschüchtert ihn nicht.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 14, 24 f. — <sup>2</sup> 1 Cor. 2, 13. — <sup>3</sup> 1 Cor. 3, 1. 15, 51. — <sup>4</sup> 1 Cor. 9, 20; 3, 21. — <sup>5</sup> 1 Cor. 6, 9 f. — <sup>6</sup> 1 Cor. 1, 11. — <sup>7</sup> Rom. 15, 21 f. — <sup>8</sup> Act. 26, 27.

Bor Allem aber beberricht ibn unwiderstehlich ber Reife= brang, ber bie mabre Miffionenatur fennzeichnet. Es ift ein "weiter und weiter" in biefer Seele. Er hat etwas von ber Unerfättlichkeit bes großen Eroberers, ben jeder neue Er= werb mit bamonischer Gewalt nur zu neuem Lanberhunger aufstachelt, "weiter zu predigen, wo Chrifti Name nicht befannt ift". Wie ber Birtenfinn ber Grundung Refu, fo ift ber Missionsbrang ber Grundzug bes Apostele. Er ift überall nur "auf ber Durchreise", er hat nur ben einen Gebanten, baß "bas Wort eilends laufe" und je langer je mehr machft ihm ber Manbertrieb. Er flettert über bie Schnechoben bes Taurus, ba gieht's ihn in bie Thaler Lukaoniens, er wandert bis an's agaifche Meer, ba erscheint ihm im Traum ein macebonischer Mann und ruft: Romm, hilf und! Er kommt nach Rorinth, ba fahren bie Schiffe nach Italien, er fchreibt nach Rom und melbet fofort, er fomme nur auf ber Durchreise nach Spanien.2 Ueber bas Meer rufen ibm Stimmen "fomm" und in ben Stunden ber Ginfamfeit finnt er über bie, "bie nichts bavon gebort". Und biefes "weiter, weiter" ift bie eigentliche Lofung feines Lebens. Allüberall ift er geleitet und getragen von bem prophetischen Bort: "Wie lieblich find auf ben Bergen bie Ruge bes Gludeboten, ber Frieden ver= fündet, die gute Botichaft bringt, Beil verfündet, ber zu Bion fpricht: bein Gott ift Konig"3 - bas mar bas Resajamort, bas ihn geleitete auf feinen Wegen und hundertfach fieht er mit Stolg gurud, wie meit er getommen' und rubmt, baß ber Triumphmagen, auf bem ibn Chriftus burch bie Straffen ber Welt führt, überall ben Wohlgeruch ber Erkenntnig wie Beihrauchdufte -hinterlaffen habe.5 Das war bie Poefie feines Lebens, Die Gußigkeit, Die er geschmedt, und er hatte es er= fahren an ber Geligpreifung ber Galater, an ber Ermählung

Thess. 3, 1 mad Ps. 147, 15. — <sup>2</sup> Act. 16, 9. Rom. 15,
 — <sup>3</sup> Rom. 10, 15 mad Jes. 52, 7 f. — <sup>4</sup> Rom. 15, 19. 2 Cor.
 14. 16. — <sup>5</sup> 2 Cor. 2, 15.

ber Macedonier, an ben Korinthern, die seine weithin lesbare Schrift find, bag bie Unabe Gottes an ihm nicht vergeblich gewesen. "Lag bir genugen an meiner Gnabe, bie in bem Schwachen machtig ift", fprach in ihm felbft bie Stimme, wenn er fich unter ben Schlägen seiner Rrantheit frummte.1 Sie hilft ihm auch über alle Schmach und Schanbe und gibt ihm Muth, wieder und wieder zu kommen, fo oft man ihn auch hinausweift. Er fagt es geradezu, mas Tacitus ben Chriften als Schande nachrebet, er fei ber Abschaum und Austehricht ber Stabte, ben man überall hinauswirft. auf biefe Stunde leiben wir hunger und Durft, und find nackt und werben geschlagen und find unftat und arbeiten mubiam mit eigenen Sanben. Man ichilt uns, fo fegnen wir, man verfolgt uns, fo bulben wir, man laftert une, fo fleben wir. Wir find wie ein Auswurf ber Welt geworben, wie ein Abschaum Aller bis beute".2

Bu biefem Ungeftum im Erobern fommt aber eine nicht minber bamonifche Babigfeit bes Refthaltens. Es ift ibm feine ber Gemeinden verloren gegangen, bie er gegrundet, ober die sich mit ihm eingelassen. Auch bier ist er unerschöpflich in seinen Mitteln. Gin größerer Meifter in ber Runft, Seelen zu beherrichen, ift nie gewesen. Sat er Ermahnungen an feine Gemeinden nöthig, fo nimmt er ihnen fofort ben Stachel, indem er alsbald hinzusett: "wie ihr auch thut", hat er zu loben, fo lobt er uneingeschränkt: "Alle, keinen ausgenommen". Es ift wie bas Aufwallen eines mutterlichen Gefühls, wenn er von feinen Gemeinden spricht. Go hat er felbit es bezeichnet3 und es ist bann boch wieder ber ernste Blid bes Baters, ben er auf ber Entwicklung feiner Stiftungen ruben läßt. Er fann reben mit ber einschmeichelnbsten Reinheit, fann aber auch bonnern in furchtbarem Jahgorn und er fragt bie Gemeinden wohl felbst, ob er mit bem "Sanftmuthegeist"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 12. 6 f. - <sup>2</sup> 1 Cor. 4, 11 f. - <sup>3</sup> 1 Thess. 2, 7.

ober mit ber "Ruthe" tommen folle.1 In feiner unendlichen Liebe kann er bann aber auch wieber Gutes felbit ba noch anerkennen, wo wir beim besten Willen nichts mehr bavon zu sehen vermögen, und boch vergibt er ber Wahrheit nichts, wie man flar fieht, wenn man ben ruchaltslosen Ton vergleicht, mit bem er Gott für jegliche Bolltommenbeit ber wackern Maccbonier bankt, mit ber gemeffenen Ausbrucksmeife, in ber er für ben Reichthum an Gaben und Erkenntnig bankt, ben Gott ben Korinthern verlieben. Wo ein Funkchen noch glimmt, weiß er es auch wieber anzufachen, aber mo es nöthig ift, lant er jebe Rudficht fallen. Er fann Gundern ibre perfönliche Ehre und ihren guten Namen rudfichtslos entzwei brechen und wirft ihnen bie Stude flirrend vor bie Ruge, und boch weiß er auch wieber flug an ben Ehrgeig zu ap= pelliren,2 und weltliches Gelbftgefühl gelegentlich in fein Intereffe zu gieben, wie er es beispielsweise nicht verschmäht bat, an bas Bewußtsein ber Stäbter, Metropole zu fein, ju appelliren und fie anzufenern, "ihre und unfere Stabte" gu mehren,3

Eine solche Gewalt über ganze Körperschaften erklärt sich nur aus ben innigen Beziehungen, die Paulus zuvor mit jedem Einzelnen geslochten. Er hat sich nirgends darauf besichränkt, in der Synagoge seine Rede zu thun, sondern unsermüdlich ist er den individuellsten Bedürsnissen der einzelnen Seelen nachgegangen. Wie ein Bater seine Kinder hat er jeden Einzelnen vorgenommen, hat den Trägen, der nachließ, ermahnt, den Selbstgesälligen, der sich in Sicherheit wiegte, kräftig aufgerüttelt, den Lasterhaften, der ein Knecht seiner Sünde war, beim Heil seiner Seele beschworen, zu wandeln würdig des Gottes, der sie berusen, und so zum Genuß seiner messianischen Herrlichkeit zu gelangen. Die Gegner nennen

. .

¹ 1 Cor. 4, 21. — ² 1 Cor. 6, 6. — ³ 1 Cor. 1, 3. — 1 Thess. 2, 11 f.

boswillig biefe munberbare Kabigfeit, bie Kamilien und Gemeinden mit feinen, aber festen Faben gu überspinnen, feine Fertigkeit, "Menschen zum Dienst zu reben, Menschen gefällig zu fein",1 und mehrfach muß Baulus sich gegen ben Borwurf vermahren, bag er mit Schmeichelworten Menichen beschwate und baf er die Gemeinden mit Lift für seine Zwecke zu fangen wiffe.2 Es muffen wohl auch jubifch bemuthige Formen gewesen sein, in benen er sich bewegte, wenn man ibm in Theffalonich Schmeichelworte gum Borwurf macht. wenn er bie Galater, nach einem fraftigen Anathema, triumphi= rend fragt: "Rebe ich jest auch Menschen zu Dienst ober ftrebe ich, Menschen gefällig zu sein",3 ober wenn er ben Rorinthern gegenüber einen Brief mit ben Worten beginnt: "Ich, Paulus, ber ich zwar in's Angesicht bemuthig bin unter euch, in Abwesenheit aber breist, ich bitte euch, zwingt mich nicht, in An= wesenheit breift zu sein, mit ber Zuversicht, womit ich es gu magen gebenke gegen Etliche, bie von uns benken, als ob wir nach bem Fleische manbelten".4 Manches Migverftanbniß mochte freilich aus ber Berschiedenheit orientalischer und bel= lenischer Sitte stammen, wie ja auch uns manche Wendung seiner Briefe fremb genug klingt. Go wenn er Phil. 4, 18 bie Gelogabe ber Philipper einen "lieblichen Geruch, ein an= genehmes Opfer, Gott wohlgefällig" nenut, ober wenn er bie Theffalonicher fragt: "Wer ift unfere Hoffnung, ober Freute, ober Krone bes Ruhms? Seib nicht auch ihr es vor un= ferem Berrn Jefus bei feiner Butunft?" War folder Wortreichthum bes Morgenländers bem einfachen Macedonier ver= bächtig, fo konnte bem argwöhnischen Bellenen bagegen leicht bas Miftrauen kommen, ob hinter biefer fieberifchen Thatig= feit nicht ein Motiv von entsprechender Derbheit, wie Beig. Herrichfucht, Wolluft ober im besten Kalle Schwärmerei fich berge.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 1, 10. — <sup>2</sup> 2 Cor. 12. 16. 1 Thess. 2, 5 f. — <sup>3</sup> Gal. 1, 10. — <sup>4</sup> 2 Cor. 10, 1 f. — <sup>5</sup> 2 Cor. 11, 12; 12, 16—18. 1 Thess. 2, 3 - 10.

Ihm ist bas ein Grund geworden, um jede Zweisdeutigkeit fern zu halten, nirgends von den Gemeinden Unterstühung zu verlangen, sondern von seiner Hände Arbeit zu leben. Indem er so das Evangelium "köstenfrei machte", vermied er ein Mal manche Mißdeutung seiner Thätigkeit, andererseits machte er den Armen die Gemeinschaften zugängslicher.<sup>1</sup> Doch war ihm die Nothwendigkeit, sein Brod zu verdienen, auch wieder ein großes Hinderniß seiner Krasteentsaltung, wie er denn in allen Briesen darauf zurücksommt, daß er das Opser zwar bringe, daß er es aber auch als solches empfinde und vielsach dadurch gehemmt sei.<sup>2</sup>

Wie bie Dinge lagen, war biefe Praris boch bie allein rathliche, benn wie in Palaftina bas Auftreten ber Chriften fich bald von ben Tempelhallen und Synagogen in abgelegene Seitengaffen und Privathaufer gurudgezogen batte, fo wurden auch in ber Diaspora bald genug die fremden Evangeliften genothigt, fich außerhalb ber Gotteshäufer einen Wirkungefreis zu fuchen, ber fich natürlich bem anfäßigen Arbeiter leichter bot als bem beschäftigungslosen Wander= prediger, und fo hören wir nicht nur von Baulus, fonbern auch von feinem Genoffen Barnabas, beffen Sandwert mir nicht fennen, bag er an jedem Orte, wo er wirten wollte, fich zunächst nach Arbeit umfah.3 Der nächste Gang mar bann, wie ber Augenzeuge Act. 16, 13 berichtet, nach bem Betplat ober ber Spnagoge, um die ba herrschende Freiheit ber Rebe gur Beftellung ber Runde zu benützen, bag ber Chrift erichienen fei und bag er gestorben fei nach ber Schrift, um eine Berfohnung ber Menschen mit Gott zu ftiften. Chriftus aber", fagt Paulus felbft, "find wir Botichafter, gleich als ob Gott burch und ermahnete, fo bitten wir benn an Chrifti Statt: Laffet euch verfohnen mit Gott".4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 9, 18. (2 Thess. 3, 8). — <sup>2</sup> 1 Cor. 4, 12; 9, 6—26. 2 Cor. 12, 13. 1 Thess. 1, 9 u. f. w. — <sup>3</sup> 1 Cor. 9, 6. — <sup>4</sup> 2 Cor. 5, 20 f.

Welchen Inhalt nun und welche Haltung die Reben über diese gemeinsame Thema aller seiner Ansprachen gehabt haben, dürste im Allgemeinen der Gang und der Inhalt des Römerbrieses ergeben. Denn der Römerbries ist bekanntermaßen geschrieben an eine Gemeinde, die Paulus nicht kennt und der gegenüher er zum ersten Wal das Wort nimmt. So dürsen wir wohl an sich schon voraussetzen, daß Paulus derselben wesentlich das schreibt, was er sonst mündlich denen vorzutragen pflegt, an die er sich zum ersten Wale mit seiner Botschaft wendet. Daß in der That der Inhalt des Römerbrieses auch der wesentliche Inhalt seiner sonstigen mündlichen Predigt war, bestätigt sich auch dadurch, daß ziemslich dieselben Gedanken im Galaterbrief, nur etwas fürzer, ausgeschrt werden.

Paulus konnte ja auch, wo er in einer Synagoge gum erften Dale auftrat, gar nicht beffer feine Rebe beginnen als mit bem im großartigften Stile gehaltenen Gingang jenes Schreibens. Wie es ber ernften, gewitterschwülen Stimmung ber Zeit, wie es ber Ahnung ber Menschen von großen tom= menben Gerichten gemäß ift, weift Paulus bin auf ben Born Gottes, ber fichtbar geoffenbart ift über bem gefammten Beibenthum. Er weift bin auf bie mahnfinnigen Berirrungen bes Götzendienftes, auf die Lafter, die immer ichamlofer und un= natürlicher fich entwickeln und wiederholt alle jene Richter= fpruche über bie Beibenwelt, bie bas Jubenthum in seinen religiösen Schriften biefer Beit taufenbfach ansgesprochen bat. Aber fofort lentt auch bie Rebe um. Das Jubenthum, bas eine Offenbarung, ein Gefet, eine Berbeifzung, einen Bund mit · Gott hat, fteht in nichts gurud hinter ber Gunbe ber Beiben. Sie find allgumal Gunber und ermangeln ber Berrlichkeit Gottes, benn es ift bem Fleische nicht gegeben, in einen vor Gott reditoeschaffenen Buftand zu gelangen. Diefe Betrach= tung ber vor Augen liegenden Thatfachen bahnt benn bem Apostel ben Weg auf die Frage, wie ber Mensch rechtbeschaffen werbe vor. Gott, wie das Gesetz das Fleisch nicht anders zu machen vermöge, wie eine Neuschöpfung durch den Messias nöthig war und wie diese Neuschöpfung durch den Tod des Messias sich vollzog. Allerdings nicht alle Fragen der Christoslogie, die einer undekehrten Judenschaft gegenüber besprochen werden mußten, brauchte Paulus den römischen Christen gegensüber hereinzuziehen — aber auch den undekehrten Hörern der Synagoge gegenüber wird er sich wesentlich auf den Nachweis verlegt haben, den er im Kömerdrief führt, daß nicht durch das Gesetz, sondern durch die Neuschöpfung des Menschen in einem neuen Abam der Zustand der Menscheit sich hersstelle, den das Kommen des Reichs verlange.

In bem Herausstellen bieser bualistischen Prinzipien seiner Theologie war aber auch eine Antnüpfung an bas allgemeine Zeitbewußtsein gegeben, während anderseits die Polemik gegen das Gesetz leicht das Schicksal dieser Predigt erklärt, vom gesetzerenen Judenthum als Lästerung verworken, dafür aber nm so eisriger von den Proselyten aufgenommen zu werden, die ein religiöses Bedürsniß der Synagoge zugeführt hatte. Die Folge war bald überall die Separation. Leute, die das Gesetz nicht als Heilsweg gelten ließen und dazu einen gekreuzigten Messias lehrten, konnte die Synagoge auf die Dauer nicht in ihrer Mitte dulden. Bildeten sie nun eigene Gemeinschaften, so herrschte in diesen schon von Haus aus das Heidenthum vor und die Berwandtschaft und Bekanntschaft der Erstbekehrten war natürlich wiederum heidnisch.

Allerdings scheint Paulus in der ersten Zeit solche heidenische Christen doch selbst dem Zudenthum einverleibt zu haben. In Galatien wenigstens wird ihm vorgeworsen, er beschneide anderwärts selbst die Heiden und er antwortet darauf nicht: es sei das eine Lüge, sondern er sagt Gal. 5, 11, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum werde ich denn versolgt? Vordem also scheint er wirklich die Beschneidung gepredigt zu haben. An sich wäre es gewiß weder

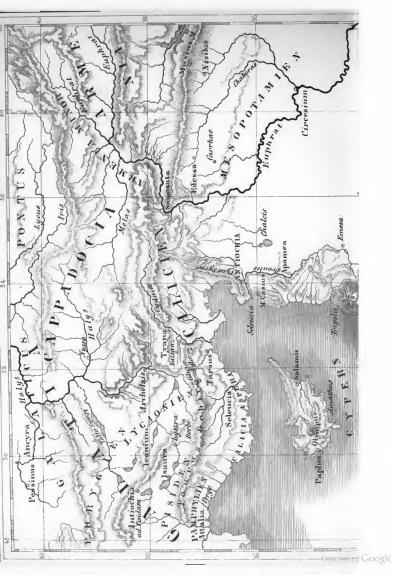



unbegreistich, noch gereichte es Paulus irgendwie zum Vorwurf, wenn er sich in seiner ersten Zeit an die Praxis der palästinensischen Christen anschloß. Auch deutet Paulus Gal. 2 gelegentlich an, daß ihm die Frage der Beschneidung erst daburch zu einer Prinzipiensrage geworden sei, daß die einsgeschlichenen falschen Brüder dieselbe zu einer Bedingung des Heils machen wollten.

## 2. Erfte Verfuche.

Ucber bas Leben bes neubekehrten Paulus in den erften 17 Jahren, das heißt bis zur Abfassung des Galaterbriefes, stehen uns nur sehr unzureichende Nachrichten zur Berfügung.

Paulus eigene Biographie, Gal. 1, 21, berichtet uns, baß er nach seiner Rückfehr aus Jerusalem (im Jahre 39) zuerst in Syrien, bann in seiner Heiner Heinach Cilicien gewirkt habe und hier entwickelte er rasch eine so bebeutende Missionsthätigkeit, daß man selbst in Jerusalem die Augen auf ihn richtete, als auf einen Hauptträger der Sache Jesu. Die Gemeinden in Judaa, die ihn persöulich nicht kannten, hörten von seiner erfolgreichen Thätigkeit und "sie priesen Gott" um seinetwillen.

Eine nachweisbare Frucht dieser Mission, die die Aufmerksamkeit so weiter Kreise auf sich zog, war die Gründung
einer cilicischen Kirche, deren Mittelpunkt selbstverständlich
im Judenviertel zu Tarsus zu suchen ist. Der allernächste Kreis des Apostels scheint den Kern dieser christgläubigen Gemeinschaft gebildet zu haben. Paulus erwähnt wenigstens
2 Kor. 8. 18, wenn anders die präcisere Exceese der Worte

<sup>1</sup> Bgl. auch Rom. 14, 1-7.

auch bie richtigere ift, seinen Bruber als einen Dann, beffen Lob in ber Sache bes Evangeliums burch alle Gemeinben gebe und beffen Ernft er felbit bei vielen Belegenbeiten er= probt habe. Wie Paulus, ift er ein Dann, "beffen Gifer fich verboppelt, wo er Bertrauen finbet"1 und beffen Reisen in ben Sachen bes Evangeliums und ber Unterftugung ber Urgemeinde in Jerusalem nicht weniger ausgebehnt maren als bie bes Apostels selbst.2 Der Spruch, bag ber Prophet nichts gelte in seinem Baterlande, hat sich also bier nicht bewahrheitet, indem Paulus im Gegenfate zu Jefus, braufen bestritten, sich nach ber Beimath gurud zu wenden pflegte.3 Daß biefe erften driftlichen Berbanbe mit ben Chriften gu Antiochien in einem innigen Verhältniß ftanben, geht aus Gal. 2, 1 hervor, boch ift nicht richtig, baß Paulus burch Barnabas von Torfus her ware nach Untiochien gerufen worden, wie die Apostelgeschichte erzählt, ba feine Wirtsam= feit in Sprien vielmehr ber in ber Beimath poranging.4 Allerdings bilbete aber bie Gemeinde ber fprifchen Sauptftadt gemiffermaßen ben Mittelpuntt ber Chriften außerhalb Balaftinas, fo bag man auch im Innern Kleinafiens barauf Werth ju legen pflegte, wie biefe Gemeinde fich enischeibe? Auch follen von ihr bie erften Impulse zu einer planmäßigen Berfündigung bes Evangeliums ausgegangen fein. Der Belt= verkehr, in ben sie mitten hineingestellt war, brachte ihr fo viele Nachrichten, wie bas Wort bes herrn, mit Paulus zu reben, "laufe", baß fich gang von felbst in ihr ber Gebante erzeugte, bas Schicffal bes Evangeliums nicht mehr ber gufälligen Berbreitung zu überlaffen, sonbern eine eigene Miffion zu organisiren, bie von Synagoge zu Synagoge bie Juben= schaften belehre, ber Deffias, beffen Israel harre, fei erschienen. Ob nun freilich Banlus gerabe mit einer ausbrücklichen -

¹ Ibid. 3. 22. — ² 2 Cor. 12, 18. — ³ Act. 15, 23, 41. — ⁴ Bgl. Gal. 1, 21.

Bollmacht ber antiochenischen Gemeinde auszog, könnte bezweiselt werden. Die Apostelgeschichte sieht ihn gern in solchen engen Beziehungen zu seinen Borgängern, aber Paulus selbst läugnet gerade den damals gegründeten Gemeinden gegenüber, daß er mit irgend welcher menschlichen Bestallung zu ihnen gekommen sei. Daß aber ein gewisses Abhängigkeitsverhältniß zwischen den neuen Stiftungen und der sprischen Muttersgemeinde bestand, geht doch aus den eigenen Briefen des Paulus hervor.

Betheiligt mar an biefen neuen Gemeinbegrunbungen, nach ber Apostelgeschichte, außer ben uns bereits bekannten beiben Berfonlichkeiten noch Johannes Marcus, ein Serusalemite, Sohn einer Chriftin Maria, bie eine Berberge ber Brüber zu Gerusalem hattet und nach Col. 4, 10 mit Barnabas verwandt war. Das Zunächstliegenbe war für ein Unternehmen, wie bas in Rebe ftebenbe, von Antiochien hinüberzuseten nach Eppern, wo sich gablreiche Unfnupfungspuntte boten. Giner ber alten Junger, Mnafon,2 war bort zu Saufe, Barnabas felbst war Copriote und unter ben Grundern ber antiochenischen Gemeinde stammten gleich= falls Ginige bort ber.3 Go begann man bamit, bie in Eppern bestehenden Gemeinschaften aufzusuchen, um dann ben Bersuch zu machen, neue zu grunden. Der Safen, in bem bie brei Senbboten ber antiochenischen Gemeinbe fich einschiffen mußten, war Seleucia, bas eine kleine Tagereife von Antiochien ent= fernt am mittellanbischen Deere liegt. Es war eine belebte Beerftrage ber Bolter, bie bie brei Banberer bier betraten, und die Romer wußten wohl, daß ber größere Theil ber Raravane, bie bas Drontesthal hinab fich zum Safen malgte, ichlieftlich in Rom zu landen pflegte:

"Längst sloß Spriens Strom, ber Orontes, schon in ben Tiber, Und hat Sitten und Sprach' und Flöten hieher gebracht, Schräge Saiten bazu, und Ohren erschütternbe Pauken."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 12, 12. — <sup>2</sup> Act. 21, 16. — <sup>3</sup> Act. 11, 20. — <sup>4</sup> Juv. 3, 62—65.

Aber mit ber Armuth und ben Laftern Spriens gogen bie gleiche Strafe bie Ibeen bes Drients, bie morgenlanbifche Religion, die bestimmt war, die Sauptstadt sittlich zu er= neuern, mahrend biefe über Berpeftung burch bie Sprer flagte. Bon Seleucia mablten bie Senbboten, bem Bericht ber Apoftelgeschichte zufolge, ein Schiff nach Cypern. Der öftliche Safen ber Infel, in bem bie fprifden Schiffe einzulaufen pflegten, war Salamis, wo ber Tempel bes falaminifchen Jupiter ftand, ben Teucer errichtet haben follte, als er vor bem Borne feines Baters Telamon hicher gefloben mar. Außerbem ftanben auf ber Infel noch zwei bochgefeierte Beiligthumer, bas ber Benus Amathusia und bas ber paphischen Liebesgöttin, bie besuchten Tempel ber Matrofenwelt.1 Das fruchtbare und burch seine Producte, wie burch seine Schiffswerfte berühmte Giland hatte von Alters ber eine ftarte jubifche Bevolferung,2 bie gerade ben auftößigften Rulten bes Beibenthums gegenüber= gestellt, sicher auch einen gablreichen Proselntenfreis um fich versammelt hatte. Uebrigens ftanben bie alten Beiligthumer ber Infel noch in Unfeben und bie Bevolkerung batte fich erft unlängft eifrig barum gewehrt, bag benfelben ihr Ufpl= recht verbleibe.3

Ueber die Art der Wirksamkeit der drei Glaubensboten in der Heimath des Barnadas fehlen uns die Nachrichten. Ob die Einzelnen sich vertheilten, wie sie sonst wohl thun, oder ob sie gemeinsam auszogen, ob sie, wie die Apostelgeschichte voraussetzt, vorwiegend im Synagogengottesdienst sich an die israelitischen Gemeinden im Ganzen wendeten, oder ob sie in der Stille des jüdischen Hausen, oder in dem öffentlichen Austausch, wie er des Abends im Judenviertel gewöhnlich war, um Anhänger warben, das Alles ist aus keinem älteren Zengniß zu ersehen. Doch war die privatere Art des Verkehrs,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tac. ann. 3, 62. - <sup>2</sup> Ant. XIII; 10, 4. XVII; 12, 1. 2. Philo, Leg. ad Cajum pag. 587. - <sup>8</sup> Tac. ann. 3, 62.

nach Ausweis ber paulinischen Briefe, Diejenige, Die ber Apostel als bie wirksamste vorzog, so bag wir auch hier mehr an ein Berben im Stillen, als an ein Reben zu allem Bolf gu benten haben. Was man im zweiten Jahrhundert von einem Conflict bes Apostels mit bem Magier Elpmas zu Paphos zu erzählen wußte, erfennt sich leicht als eine Combination bes Wenigen, was auch zu Rom ber gemeine Mann von Enpern wiffen mochte. Diefes Wenige war aber, baf Enpern eine senatorische Proving war, die bekhalb jährlich vacant wurde und einen Proconful burch ben Genat erhielt. Giner berfelben mar vielleicht ber romische Gelehrte Geraius Baulus gemefen, ben zwanzig Sahre fpater ber altere Plinius fur bie Berhaltniffe Cyperns und andere Gegenstande ber physikalischen Geographie als Autorität citirt,1 wenigstens fennt die Apostel= geschichte einen enprischen Proconful biefes Ramens. Allem befannt aber mar bie Wahrsagerschule von Baphos, beren Beisheit in geheimer Tradition forterbte, die aber auch wegen ihrer betrügerischen Runfte berüchtigt war.2 Go galt Paphos in Rom als Sitz bes Proconfuls und als ein Ort, an bem bas Dratelmefen, ber Briefterunfug und bas Goëten= thum in voller Bluthe ftanden. Insbesondere bringt Blinius bas bortige Raubermefen in Berbindung mit ben jubischen Zauberern Mofes, Jamnes und Jotapes (Jamnes und Mam= bres? 2 Moj. 7, 11. 2 Tim. 3, 8), wonach es also jubische Rabbaliften gemefen fein muffen, bie biefe Schule bes Aberglaubens aufgethan. Damit aber maren alle Elemente zu jener Erzählung gegeben, in ber bie Apostelgeschichte ben Proconful mit bem Apostel Baulus zusammenflicht, und aus ber fie offen= bar auch ben griechischen Namen bes Letteren herleiten mochte.3 Doch wenn auch ein berartiger Zusammenftoß sich zugetragen hatte, über bie Gemeindestiftungen auf Eppern felbst empfangen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. nat. II. u. XVIII. — <sup>2</sup> Tac. Hist. 5, 3. Plin. XXX., 2, 6. — <sup>3</sup> Act. 13, 5—12.

wir durch die vereinzelte Erzählung keinerlei Licht. Zubem verschwindet der hochgestellte Anhänger des Apostels gänzlich aus der Geschichte. In Wahrheit sind es wohl bescheidenere Ersolge gewesen, die der Sohn der Ermahnung im Lande seiner Jugend und seiner Berwandtschaft errang. Denn daß Barnabas hier in erster Reihe stehen mußte, ist schon beshalb wahrscheinlich, weil er auf der Insel zu Hause war und erkennt sich auch daran, daß er im Jahre dreiundfünfzig, als es zwischen ihm und Paulus zum Bruch gekommen war, Spern als sein Arbeitesseld in Anspruch nimmt, während Paulus sich nach Kleinasien wendet, um nie wieder hier zu erscheinen, so oft auch sein Weg durch diese Gegenden führte.

Bermuthlich waren es also wesentlich jubische Gemeinsschaften, die den Ansang der cyprischen Kirche bilbeten und damit erklärt es sich auch, daß Paulus in keinem seiner Briefe auf die dortigen Brüder Bezug nimmt. Nach einem Aufentshalt, dessen Dauer sich nicht bestimmen läßt, waren die drei Sendboten dann nach der pamphylischen Küste übergesetzt, die ihnen aber nur den Zugang zum innern Kleinasien öffnen sollte, denn auf dieses war es abgesehen.

Pamphylien hieß die subliche Abbachung des Taurus, westlich von Eisicien; ein schmaler Kustenstrich zwischen dem Bergland Pisidien und dem mittelländischen Meere. Die Hauptstädte dieser Landschaft waren Attalia und Perge, die eine am Meere selbst, am Aussluß des reißenden Katarrhaktes gelegen, die andere sechszig Stadien oberhalb der Mündung des Eestrus, der breite Flöße und stattliche Schiffe zu tragen vermag. Das Flußthal des Eestrus und die Schlucht des Katarrhaktes bildeten von dieser Küste her die einzigen Jugänge in das pisibische und lykaonische Hochsland. Durch beide Einschnitte zogen vom Gebirge Straßen nach Perge und Attalia hinab an's mittelländische Meer, auf welchem unternehmende Händler, auch Juden, die reichen Producte des Hinterlandes an Holz, Stämmen, Del, Harz, Styrax,

Friswurzel, Häute, Wolle und Angora nach der Kuste versbrachten. Die Berträge mit den benachbarten Häuptlingen sicherten wohl mehr als die Festungen des Claudius diese Transporte. Obwohl Attalia dem Meere zunächst lag, war doch auch Perge ein bedeutender Handelsplatz, da der Cestrusz, in Berbindung mit zahlreichen Binnenseen, einen natürlichen Kanal bildet, der bis tief nach Pisidien hineinreichte und eine verhältnismäßig günstigere Straße nach dem Innern öffnete. Außerdem war Perge zugleich heilige Stadt der Diana und hatte so eine ähnliche hierarchische Bedeutung wie Ephelus.

Sinter Berge beginnt bann ein Gewirr von Thalern. Bochebenen und Gebirgegugen verrufenfter Art, fo bag Strabo noch zur Zeit bes Tiberins gestehen mußte, bag bie Stamme, bie fich in biefe unzugänglichen Schluchten und Thaler getheilt hatten, noch nicht alle als unterjocht gelten konnten.2 Be= wohnt von ben wilben und tapfern Bergvölfern ber Gelgenfer, homonadeer, Maurier und Rliten, die in ihren Caftellen ber Legionen spotteten, mar biefer Diftrict eine Art von römischem Raukasus, mit bem ber Rrieg nicht aufborte. In ber That gab es in Rleinafien fein zweites Gebiet, bas in ahnlicher Beise im Zuftand ungebrochenfter Bilbheit verharrt hatte. Namentlich fehlte bie erfte Bedingung ber Gul= tur, bie griechische Sprache, inbem bie Stamme gab an ihren alten Dialetten fefthielten.3 Rach ben Schilberungen, bie Cicero und Strabo von biefen Wegenben entwerfen, begreifen wir nicht nur, bag Johannes Marcus zu Berge von Paulus und Barnabas "wich und heimkehrte nach Jerufalem",4 fon= bern wir find auch in Bersuchung, gerade an bie Reise in biefen Gegenden zu benten, wenn Baulus berichtet, er fei als Diener Chrifti erprobt worben burch Gefahren auf Fluffen, burd Gefahren unter Raubern, burd Gefahren unter Juben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo. 14, 983. — <sup>2</sup> Geogr. 12, 6. 7. (pag. 852 f(gb.) 14, 3. (pag. 970 f(gb.) — <sup>3</sup> Act. 14, 11. — <sup>4</sup> Act. 13, 13.

burch Gefahren unter Beiben, burch Gefahren in Stabten, wie burch Gefahren in ber Bufte".1

Aber je kühner bas Unternehmen erscheint, einen Weg einzuschlagen, ben sonst nur bie Karavanen ber Kausseute nahmen, um so beutlicher erhellt aus biesem Bersahren, baß es bie Absicht war, bie Bolksgenossen, bie vom Messias noch nichts gehört, aufzusuchen, nicht aber eine Heibenmission zu eröffnen, bie in ben besebten Küstenlandschaften mit geringeren Opfern und größerem Ersolg hätte begonnen werden können, als in dem menschenarmen Hochland der damaligen galaztischen Provinz.

## 3. Galatia.

Günstiger als in Betreff ber Nachrichten über Eppern und Pamphylien sind wir in Betreff ber Gründung ber Kirche in der römischen Provinz Galatia gestellt, in so fern eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür spricht; daß der Galaterbrief an die Christen von Antiochia, Ikonium, Lystra und Derbe gerichtet ist, welche Städte damals insegesammt eben der galatischen Provinz angehörten. Wir haben mithin für diese Schöpfung des Apostels eine doppelte Quelle, Apostelgeschichte 13 und 14 und den Galaterbrief.

Da bie Arbeit hier eine ganz andere war, als in ben Hauptstädten ber hellenischen Civilisation, und Galatien schließelich bas einzige morgenländische Arbeitsgebiet ist, über bas wir einige Nachrichten besitzen, ist es um so nöthiger, dasselbe näher kennen zu lernen.

Bu ber Proving Galatia mar bas füblich vom Taurus gelegene Pamphylia, bas Paulus burchwanbert hatte, nur ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 11, 26.

Borland, benn da Galatien Höfen am Mittelmeer brauchte, waren schon dem Galaterkönig Amyntas eine Reihe pamphyslischer Seeftädte zugewiesen worden und zur Zeit wurden aus gleichem Grunde meist beide Provinzen durch denselben Proconsul verwaltet. Das Cestrusthal auswärts kam man dann zunächst in das Gebiet der Selgenser, in Oberpisibien, "den Paß hinaus", sagt Strado, "liegen Brücken, doch waren wegen der sesten Lage die Bewohner weder früher noch irgend ein Mal später Fremden unterworfen". Die Bergstadt Selge selbst lag noch am süblichen Abhang des Taurus und bildete ein Hochland von wunderbarer Frische und Fruchtbarkeit. Nordwestlich solgte Sardemisus, wo die Solymer hausten. Schwerlich waren sie in der Cultur weit vorgeschritten, seit sie Chörilus im Heere des Lerres gesehen:

"Struppigen, rund geschorenen haares. Ueber bem haupte "Trugen bes Roffes fie im Rauch gehartete Ropfhaut".8

Die Sohen sind walbreich, von hoben Tannen gefront und die reichen Waffer, die im Weften feinen Abfluß finden, bilben auf ber Weftseite bes Gebirges große Landseen, bie bie Mten anführen und Neuere wiederfanden.4 Noch weiter nörd= lich über ben Lanbschaften ber Gelgenfer hauften bie Somonabeer, bas robeste aller pisibischen Bolfer, benn sie wohnten nicht in Städten, fondern in Sohlen und unzugänglichen Relswerten. Ihre 44 Caftelle waren ber Schreden ber umliegenden Bauern und Birten, die fie von ihren fchwer gu= ganglichen Bergrücken ber branbichatten. Folgen wir bem Ceftrus, fo tommen wir gegen Nordwesten nach ber Bergfeste Capftri-Pebion ober Sagalaffus. Dort ift bie Bafferscheibe und von ber fteilgelegenen Geftung fteigt man nun breißig Stabien nach Apamea hinab.5 Bier beginnt mit Großphry= gien eine freundlichere Lanbschaft, beren Bertehr bereits auf

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tac. hist. 2, 9. — <sup>2</sup> Strabo 12, 7. — <sup>3</sup> Jos. Ap. 1, 22.
 Strabo 12, 7. — <sup>4</sup> Mannert, Geogr. d. Gr. u. Röm. 6, 2. ©. 155.
 — <sup>5</sup> Strabo 12, 6.

ber großen Heerstraße nach Westen, auf Ephesus geht. Im Norden dieser Landschaft liegt Antiochia ad Pisidiam, das die Römer zur Freistadt machten, als Antiochus Asien dies seits des Taurus hatte abtreten müssen. So hatte die Stadt italiänisches Necht und große Privilegien. Auch stand hier ein altes Heiligthum des Men, des asiatischen Wondgottes, dessen Tempel großen Neichthum besaß. Zur Colonie, mit dem Namen Casarca, war die Stadt unter Augustus geworden. Seitdem hatten sich unter dem Schuze der römischen Veteranen zahlreiche Juden hier angesiedelt, die sich einer eigenen Synzagoge erfreuten und ohne Zweisel einen schwunghaften Handlesverkehr durch das Cestrusthal nach Berge und durch das Thal des Mäander nach Ephesus unterhielten.

Den eigentlichen Kern ber galatischen Broving bilbet aber bie öftlich von Antiochien, im Centrum Rleinafiens gelegene Lanbichaft Lykaonien mit ber Sauptftabt Iko = Bur Beit bes Tiberius beschreibt ber Geograph Strabo biefe Lanbichaft folgenbermagen: "Die Berggegenben ber Lykaonen find kalt und beherbergen wilbe Gfel, haben aber großen Mangel an Baffer. Dennoch ernährt bas Land, wenn gleich mafferlos, außerorbentlich viel Schafe mit ftarrer Wolle, fo baß sich Einige baburch ben größten Reichthum erworben haben. In biefer Gegend ift auch Itonium, ein gut bevölkertes Stäbtchen, beffen Bebiet fruchtbarer ift, als bas vorhin genannte efelernährenbe." Wir befinden uns bier in ben Gegenden, in benen bie erften Rreugfahrerheere bes Mittelalters zu Grunde gingen, aus beren Geschichte auch bie Dase von Itonium bekannt ift. Durch Raiser Claubius war Monium Colonic geworben und hatte zum Schut gegen bie rauberifchen Jaurier und Kliten eine romifche Garnifon. So war auch hier eine gablreiche Jubenschaft mit eigener Synagoge, bie ohne Zweifel mit Tarfus, ber nachften großen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo 12, cap. 8. (854. 855).

Jubengemeinbe jenseits bes Taurus, in regem Berfehr ftanb, benn ichon zu ber Reit ber alten Proping Cilicien, Die Cicero noch verwaltet hatte, waren Aonium und Tarfus bie Bororte, an benen ber Proconful abwechselnb feinen Git nahm.1 Sublich von Lykaonien beginnen bann wieber bie Borberge bes Taurus, in benen bie zwei anbern von ber Apoftelgeschichte ermahnten Plate, Enftra und Derbe; ju fuchen finb. Lyftra muß bart an ber Grenze ber Jaurier gelegen haben, ba Ptolemaus es noch zu Naurien rechnet, und zwar mar es nach ihm acht Stunden von Monium entfernt. Nabe babei, aber ichon tiefer im Gebirge, an ber Grenze Cappabociens. finden wir Derbe, bas eine Beile Git eines Klitenhäuptlings gewesen war, ber bie pylae Ciliciae, bas heißt ben tarsischen Banbel, lange Jahre branbichatte.2 Wenben wir uns bagegen nach Norben, fo beginnt nörblich vom Tattafee bas Stromgebiet bes Halys mit feinen zahlreichen Nebenfluffen, Plateau bacht sich allmählig gegen bas schwarze Meer bin ab und bas breite Stromthal bes Salys mit feinen Seitenthalern erinnert burch feine reichen Balbungen und Gichenhaine vielfach an beutsche Lanbschaften. Die hellere Sautfarbe ber teltifchen Nachkommen, gemischt mit blonben helläugigen Germanen, bie mit ihnen bier angesiebelt worben waren, beutet auf bie Geschichte ber gallischen Wanberung gurud und biefer Stamm bat ber gangen Proving ben Ramen gegeben, ba Raifer Augustus ihren Fürsten Amontas ebenso jum Trager ber Ordnung vom Taurus bis jum Salps ermählt hatte, wie bas Land zwischen Libanon und Aegypten von ihm unter bie Obhut bes jubifchen Berobes gestellt worben mar. Go war biefes Reich zu Stande gekommen, bas von bem Rorbabhang bes Taurus bis zum Stromgebiet bes Salns feinen stattlichen Leib guer burch Kleinasien legte. Nachbem bann Amontas im Rampfe mit bem Pfinbel ber homonabeerberge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cicero ad Att. Ep. 7, 18. 21. - <sup>2</sup> Strabo 12, 853.

gefallen war, machte ber Cäsar im Jahre 26 bas Königreich zur römischen Provinz. Bon bem Schickal ber Provinz zur Zeit des Tiberius wissen wir wenig; boch schilbern Strabo und Lacitus die damaligen Zustände noch mit sehr dunkeln Farben und im letzten Jahre des Kaisers mußte der sprische Proconsul Vitellius wieder ein Heer in die Gegend von Derbe gegen die Cliten senden. Auch unter Claudius ging der Krieg sort. Aber es scheint damals viel für Galatien geschehen zu sein. Pupius Präsens, der Procurator der Provinz, wird zweiter Gründer von Isonium auf einer Inschrift dieser Stadt genannt und diese selbst nahm jetzt den Kamen Claudia oder Claudikonium an. Auch Epstra und Derbe werden von Plinius und Ptolemäus als hervorragende Plätze erwähnt. Das war der äußere Zustand Galatiens, als Paulus und Barnabas den Weg dahin nahmen.

Daß auch bie früheren Civilisationsversuche ber Geleuciben, bie wesentlich ber Ausbreitung bes hellenischen Rultus galten, innerlich nicht mehr ausgerichtet hatten als äußerlich bie römischen Landstraßen und Militarcolonien, ftellt fich in bem gurudgebliebenen religiofen Borftellungsfreis biefer Be= völkerung bar, bie nicht ben beitern Göttern bes griechischen Olymp bienen, sondern mit Paulus zu reben, ben "Dingen, bie von Ratur nicht göttlich finb", "ben bettelhaften und schwächlichen Naturmächten, bie nichts geben und nichts wirfen fonnen".3 "Geknechtet unter bie Glemente ber Welt" "hielten bie Galater Tage und Monden und Zeiten und Sahre", bas beißt, fie bienten jenen uralten phrygifchen Gottheiten, die zu Antiochia und Itonium ihre Beiligthumer hatten, bem Lunus-Attes (Sabazius), bas beißt ber wechselnben Scheibe bes Monds und ber Rhea-Cybele; ber Göttin bes wicberkehrenben Naturlebens.4 3m Frühling was bas Sauptfest

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ann. 6, 41. — <sup>2</sup> Удб. Яспан, Раціий 2. — <sup>3</sup> Gal. 4, 10. — <sup>4</sup> Plut. De Isid. et Os. 69.

ber gemeinsam gefeierten Gottheiten, ein toller Naturbienft, bei bem ber rauschenbe Ton ber Cymbeln und Sandpauten. ber Pfeifen und Borner, bie enthusiaftischen Tange ber verschnittenen Priefter begleitete. Mehrmals jährlich rannten bie wilben Schaaren ber Gallen burch Fluren und Berge und füllten Dorfer und Stabte mit wilbem Betummel und beili= gem ululatus. Go war bie we ber Teftfeier weit ent= fernt von ber festlichen Ordnung und bem feierlichen Bomp bellenischer Umzuge. Bei bem Dienfte bes Mondgotte finden wir außer ber üblichen Beziehung auf bas fterbenbe und wiedererwachende Naturleben eine fehr entwickelte aftronomische Deutung ber überlieferten Symbolc. Selbft bie garmapparate ber Berschnittenen wurden aftronomisch gebeutet. Das runde Tympanon bebeutete ben Weltfreis,1 bie Tibia mit ihren Löchern bezog fich auf bie harmonie bes Weltalls.2 bie Opfer= tange bei Auf= und Niebergang ber Sonne ftellten bie Bewegungen ber Geftirne bar,3 und auch ber Trigonus, bas Siftron, bie Rlapper, haben ihre mufteriofe Bebeutung,4 bie fich auf bie Monbiphare, bie Bewegung ber Elemente und ihre Vierzahl bezieht. So versteht es sich, was ber Apostel meint, wenn er bas Teiern ber jubifchen Neumonde und Teft= geiten, bas bie Galater fpater ben Juben ablernen, einen Rudfall in ihren fruberen Gottesbienft nennt. Auch bak Paulus ben bitigften Jubaiften ben Rath gibt, fich nicht nur ben Beschnittenen, sonbern lieber gleich ben Berschnittenen qu= augesellen, ift nicht ein bebenkliches Wortspiel,5 fonbern ein Sinweis auf bie Schaaren ber Gunuchen, bieden Tempel au Antiochia umlagern, und bie gang nach bemfelben Pringip wie bie Freunde ber Beschneibung bas Wohlgefallen ber Gottbeit zu erlangen fuchen.

Gine etwas erfreulichere Seite biefes phrygischen Religionswesens war seine uralte Mythe, bie eben wegen ihres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suet. Octav. 68. — <sup>2</sup> Macrob. Sat. 1, 21. — <sup>8</sup> Lucian, de Saltat. 17. — <sup>4</sup> Plutarch, De Isid. et Os. 63. — <sup>5</sup> Gal. 5, 12.

alten Zusammenhangs mit den gemeinsamen religiösen Urvorstellungen der asiatischen Bölker gewisse Berührungspunkte mit der hebräischen Sage zeigt. Auch die Phrygier kannten die große Fluth und hatten in Nannacus ihren Noah. Phrygien, so wollten sie, sei zuerst aus den Fluthen wieder hervorgetaucht. Die Arche und den Berg, auf dem sie landete, sinden wir bei Celäna und den Werg, auf dem sie landete, sinden wir bei Celäna und den unlängst hatte ein allbekannter Dichter die Sage des gasttreundlichen phrygischen Paars, Philemon und Baucis, ausgeputzt mit Elementen der Fluthsage. Selbst die damaligen Juden hatten es sich gefallen lassen, daß Phrygien das Land sei, aus dem Noah's Taube den Oelzweig brachte.

"Phrygien Du wirst zuerst tauchen empor aus ben Wassern,
"Birst nach geenbeter Fluth ernähren anberer Menschen
"Neu beginnenb Geschlecht, wirst sein die Mutter von Allen",2
so läßt der Berfasser des ersten Buchs der Sibylse den Vater Roah prophezeien. In Phrygien sucht dieselbe Sibylse den Ararat,3 dort erschallte die Stimme:

. . . Noah, erretteter, treuer,

Muthig tomme heraus mit ben Sohnen unb ber Genoffin, Mit ben brei Brauten zumal, unb fullet bie fammtliche Erbe."4

Aber abgesehen von dieser Gemeinsamkeit der Fluthsage, die in der That auf gemeinsame Wohnsitze der Bölker vor der Wanderzeit deutet, wurden auch spätere Beziehungen Phrygiens zu Jerusalem berichtet, wie beispielsweise der um 170 schreibende alexandrinische Verfasser des dritten Buchs der Sibylle die Herrschaft Salomos bis hieher ausbehnt:

"Ueber Bamphyliens Geschlecht und bie Berfer und über bie Phryger."5

Das Alles mag bem Apostel zum Anknüpfungspunkt gebient haben, als er hier sich gegen seine ursprüngliche Ab-

Ovid. Metam. 620 f. — 2 Sib. 1, 196 figb. Bgf. audy 7, 12—15.
 Sib. 1, 262. — 4 Sib. 1, 269 figb. — 5 Sib. 3, 169.

sicht balb genöthigt sah, sich wesentlich an heibnische Kreise zu wenden.

Ginigermaßen fpiegeln fich biefe religiöfen Gigenthum= lichkeiten und auch bie bekannten Charakterzuge biefer flein= afiatischen Stämme in bem Briefe, ben Paulus an feine gum Chriftenthum befehrten Galater richtet. Man fühlt bei ben= felben fofort heraus, bag es morgenlandifche Berhaltniffe find. Die Bellenen und Römer bie ber Apostel im Auge bat. hatten bie Berrlichkeit bes unvergänglichen Gottes in ein Bilb verwandelt, abnlich bem verganglichen Menschen,1 bie Beiben Galatiens bagegen waren "gefnechtet unter bie Glemente bes Weltalls" und feierten ben Wandel bes Mondes und ber Reiten.2 Much fett Paulus in feinem Brief mehr orientalische als romifche Rechtsverbaltniffe voraus, wenn er zwischen bem Erbrecht ber Sohne Saras und Hagars unterscheibet, ober wenn er ben Chriften Galatiens gegenüber von bem Sate ausgeht, fo lang ber Erbe unmundig fei, fei zwischen ihm und bem Sclaven fein Unterschied. Alle solche Analogien passen nur für Asien, bas Land ber Polygamie und bes Sultanismus, in bem ber Streit zwischen ben Sohnen ber Battin und ber Rebenweiber nicht aufhörte, in bem bie Bringen Sclaven find bis ju ber vom Bater gesetzten Zeit und bas Erbrecht ber Töchter fo verkurzt ift, baß es wirklich hieß: "Sind wir Sohne, fo find wir Erben".

Aber auch die sittlichen Schäben, die Paulus in seiner-Encyclica glaubt bekämpsen zu sollen, führen uns ein anderes Geschlecht vor's Auge als die geistreichen Kinder Achaias oder den tropigen Schlag, der in Macedonien hauste. Zweimal ist von den Zauberkünsten die Rede, die einen fascinirenden Einsluß auf die Herzen dieser abergläubischen Menschen übten, ob sie nun im dunkeln Murmeln und Besprechen oder in geheimnisvollen abergläubischen heitungen bestehen, oder im

<sup>1 1</sup> Cor. 8, 5. Rom. 1, 23. - 2 Gal. 4, 8. 9. nach feinem Brief.

Gebrauch göhenbienerischer Amulette. Much ist bem Apostel nicht verborgen geblieben, worin die größte Gesahr für das Christenthum in diesen Gemeinden bestehe. Die übermächtige Sinnlichkeit des schlassen Asiaten ist es, die gegen den heilisgen Geist reagirt² und wie schließlich diese Provinzen an den Islam wesentlich darum verloren gingen, weil ihnen für die Dauer die Monogamie unerträglich war, so eisert auch Pauslus gegen die sinnliche Versumpfung, die Freude am Unreinen, die schmutzigen Tendenzen, wie sie noch heute dem Kleinasiaten eigenthümlich sind. Ganz dasselbe hatte schon der jüdische Bersasser, indem er von den Israeliten rühmt,

"Daß fie ein feusches Lager befigen

"Und nicht fich unteusch vermischen mit mannlichen Rinbern,

"Bie bie Phonicier thun und viele anbern Bolfer,

"Galater unb Affiaten . . . . .

Auch Trunkenheit und Schwärmgelage find im Lande bes asiatischen Dionnsos und bes üppigen Epbelebienstes nichts Seltenes. Dazu endlich bas leibenschaftlich beiße Blut, ber bofe tuctifche Sinn, ber nur zu leicht zum Morb bes Begners fchreitet, bas Alles waren in Galatien bie Werke bes Aleische, gegen bie Paulus icon bei feinem ersten Aufenthalt ankampfte und von benen er in feinem Briefe vorherfagt, wie er es bamals ichon vorherfagte, bag bie, bie folches thun, bas Reich Gottes nicht ererben können.4 Andere Werke bes Fleischs bagegen brauchte ber Apostel nicht zu bekampfen. Beigig, habsuchtig, hartherzig waren bie gutmuthigen, gefelli= gen und gaftfreien Nachkommen ber alten Phrygier nicht, auch nicht hochmuthig, nicht eitel noch verläumberisch und ichmeichlerisch wie bie Bellenen. Jene Gigenschaften aber, fur bie bie Phrygier gerabezu fprudmörtlich geworben find, Leicht= gläubigkeit und gutmuthige Dienstwilligkeit gegen Frembe, die

¹ Gal. ³ 3, 1; 5, 20. — ² Gal. 5, 17. — ³ Gal. 5, 19. — ⁴ Gal. 5, 21. 22.

sich gegebenen Falls auch mißbrauchen und ausbeuten läßt, Wankelmuth und Unzuverlässigkeit hat Paulus bafur bis zum Ueberdruß auch an den phrygischen Christen erfahren.

So ist es ein ganz bestimmter Complex von Tugenben und Untugenden, es ist eine ganz bestimmte Bolksindividualität, die uns der Galaterbrief vor's Auge stellt und auch noch in dem engen Rahmen der kleinen Gemeinschaften, die Paulus damals stiftete, lassen sich leicht die Züge wieder erkennen, mit denen die ehemaligen Unterthanen des Königs Midas sich in der geschichtlichen Erinnerung festgesetzt haben.

## 4. Die galatifde Kirde.

Ueber bie Wirksamkeit bes Apostels an ben einzelnen galatischen Stationen haben wir nur febr unzureichenbe Be-Nach ber Apostelgeschichte mar bie Snnagoge zu Untiochien bie erfte, an die Paulus und Barnabas bie Bot= ichaft bom erschienenen Deffias bestellten. - Antiochien wird bann wohl auch ber Borort gewesen sein, an ben unfer Balaterbrief sich richtet. Daß berfelbe nämlich nicht nur ein Runb= Schreiben war, sonbern in erfter Reihe einer bestimmten Gemeinde galt, zeigen bie Bezugnahmen auf Erlebniffe in einem gang bestimmten Rreis.1 Gefchrieben auf einer Reise nach Macedonien, gelangte er auch zuerft in bie Sanbe ber Antiochener, auf beren locale Berhältnisse er sich zubem mehr= fach bezieht. Ift biefe Unterftellung richtig, fo ergibt fich für bie Grundung ber Gemeinbe folgenbes Bilb: Paulus hatte, feiner Praris und ber Ergablung ber Apostelgeschichte gemäß, zunächst ber Synagoge Renntniß gegeben von ber Erfüllung

<sup>1</sup> Gal. 4, 12-19. Sausrath, Apoftel Paulus, II. Auflage.

ber Berbeikungen, beren Argel martete, "Alls aber bie Schule auseinanberging, folgten bem Paulus und Barnabas viele Juben und gottesfürchtige Judengenoffen nach. Gie aber rebeten zu ihnen und vermahnten fie, baß fie bei ber Gnabe Gottes verbleiben follten. Am folgenden Sabbath aber fam faft bie gange Stadt gufammen, bas Wort Gottes Da aber bie Juden bas Bolt faben, murben fie voll Reibes und widersprachen und lafterten".1 Demgemäß hatte nun Baulus fich an bie Beiben gewendet mit ber Berufung auf Jef. 49, 6: "Ich habe bich ben Beiben gum Licht gesetzt, bag bu zum Beil werbest bis zu ben Enben ber Erbe". Diese Erzählung ber Apostelgeschichte ift an sich nicht schwierig, allein fie ift eng verflochten mit ber Tenbeng bes Buchs, bas auf allen Punkten beweisen will, baß erft burch bie boswillige Berftodung ber Juten Paulus genothigt worben fei, sich an die Beiben zu wenden, und gerabe in Galatien berichtet Baulus felbit einen mehr zufälligen Unlag. wie er bagu gekommen fei, eine vorherrichend beibnifche Bemeinschaft um sich zu sammeln. "Ihr wißt ja, schreibt er, baß ich euch wegen einer Schwachheit bes Fleisches bas Evan= gelium geprediget habe bas erfte Dal und bag ihr's nicht verachtetet, noch verschmähtet, an meinem Fleische versucht gu werben, fonbern wie einen Engel Gottes mich aufnahmt, ja wie Chriftum Jefum . . . benn ich gebe euch bas Beugniß, ihr hattet, wenn es möglich gewesen mare, fogar eure Augen ausgerissen und mir gegeben".2 Es mar mithin Rrantheit gewesen, die entweder schon ber Anlag murbe, warum er in jener Sauptgemeinbe Galatiens Station machte, ober bie wenigstens ben Bertehr hervorrief, aus bem fich bie Bilbung einer driftlichen Gemeinschaft entwickelte. Mus ber Spnagoge werben wir mithin in die Rrankenstube bes Baulus als ben eigentlichen Ort ber Gemeinbestiftung versetzt und wie wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 13, 43 f. — <sup>2</sup> Gal. 4, 12.

bie allbefannte phrygische Gutmuthigfeit in ber Gaftfreund= schaft seiner Freunde erkennen, so zeigt fich bie ber Beimath bes Cybelebienftes eigenthumliche Reigung zu ekftatischem Berfehr mit ber Gottheit in ben Aeugerungen bes Beifts, bie in ber fleinen Gemeinschaft hervortraten und in benen bie burch feine Reflerion getheilten Rinder Afiens, fich am Genuß ber eigenen Empfindung als an einem Objectiven erfättigten. Mus ber Predigt vom Glauben empfingen fie den Beift und mit ber Steigerung ihres inneren Lebens auch bas Uebergewicht über bie Seelen Anberer. Wunder und Zeichen geschaben. Beilungen und Bekehrungen einziger Art traten ein und ber Strom religiöser Aufregung, ber noch immer in Balaftina braufte, floß hier in ichmaler Rinne nach fernen Thälern ab. fo bag gwischen bem Apostel und feiner Gemeinde fein Zweifel ift, baß fie Gott nicht sowohl erkannt haben, als vielmehr erkannt worben find von Gott,1 bag Gott ihnen ben Beift barreichte und Bunderkräfte unter ihnen wirkte, Alles burch bie Prebigt vom Glauben.2 Go hatten bie von bem einen Stoß ausgebenden Erschütterungen bereits bie Bemuther im Innern Kleinasiens in's Schwingen gesetzt und von einer Broving nach ber anbern weiterlaufend, erfüllte fich bas gange Reich mit dem Glauben an eine kommende Berrlichkeit, bie ihre Gläubigen entschädigen werbe für die Rothe ber jekigen argen Zeit.3

Denn wie überall, so war auch hier ber Glaube an ben kommenben Weltuntergang die Johannesart, beren bröhnenbe Schläge die Sicherheit der Gemüther erschütterte. Sie waren "im rechten Lauf" — konnte der Apostel beim Rückblick auf ben Aufenthalt in der Hauptgemeinde der Galater sagen, benn sie wandelten den Weg des Heils, sie standen in der Gnade, Paulus selbst war ihr Freund, ihr Engel, ihr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 4, 9. — <sup>2</sup> Gal. 3, 4. — <sup>3</sup> Gal. 1, 4. — <sup>4</sup> Gal. 6, 9. 10. — <sup>5</sup> Gal. 5, 4.

Heiland. Daß nur ganz wenige Juben, bamals vielleicht noch gar keine,2 ber Gemeinde angehörten, hatte ihre Tüchtige keit nicht beeinträchtigt und ihre Frische erhöht. So konnte Paulus nach seiner Wiederherstellung die Gemeinde verlassen mit dem freudigen Bewußtsein, hier eine treue Schaar gessammelt zu haben, deren er gewiß sei. "So lang es noch Zeit war", wollten sie in der neuen Lehre wandeln, und sich des Guten beeisern, um dann dem kommenden Gottessohn als Heilige und Reine entgegenzugehen.

Für Paulus mar biefe Gründung einer "Gemeinde ber Beiben" bamale offenbar eine Epoche in feiner eigenen Pragis. Nicht bas war feine Absicht gewesen, Gemeinden ber Beiben ju ftiften. Er mar hieher gekommen, um ben fernen Bolts= genoffen bie Untunft bes Meffias zu verfunden. Dur "wegen Krankheit", um bas Wort nicht zu binben, hatte er biesen Beiben gepredigt. Auch war es wohl bas erfte Mal, baß er, mit ben Korintherbriefen zu reben, "ben Beiben ein Beibe" ward, benn es ift ihm felbft noch im Bewußtfein, bag er ben Galatern ein Opfer bamit brachte, wenn er ward wie fie. "Werbet wie ich", schreibt er 4, 12, "weil auch ich geworben bin, wie ihr". Aber bas Opfer hatte fich gelohnt. Er burfte mit Jefu fprechen: "Bahrlich, folden Glauben habe ich in Abrael nicht gefunden!" Bas feinem herrn ber hauptmann von Rapernaum, ber bantbare Samariter und bie bemuthige Phonicierin, bas waren Paulus biefe Galater. Jest tauchten alle Spruche ber Propheten aus ber Erinnerung in ihm auf, bie von bem Antheil ber Beiben an bem tommenben Reiche handeln und er gebachte ber Borte: "Jauchzet, ihr Beiben, mit feinem Bolte".4

Auch die Apostelgeschichte, wiewohl sie über die zufällige, außere Beranlassung, um beretwillen Paulus sich an die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 4, 14. 16. — <sup>2</sup> Gal. 5, 9. — <sup>3</sup> Gal. 6, 10. — <sup>4</sup> Rom. 5, 10. Ps. 117, 1.

Beiben wenbete, ftatt nach einer beffer gefinnten Synagoge weiter zu ziehen, nicht unterrichtet ift, hat boch bavon rich= tige Runde, daß die Gemeinde in Antiochien eine beibnische Rach ihr murbe bas Wort bes herrn "ausgebreitet burch bie gange Gegend", bis bic Juben es burch ben Gin= fluß ihrer vornehmen Proselytinen babin bringen, bag Paulus und Barnabas aus ber Colonie verwiesen werben. "Gie erregten eine Berfolgung und ftiegen fie aus ihren Grengen".1 Unspielungen auf folde Rampfe und Sturme, bie auch nach Paulus Abgang bie kleine Gemeinschaft beimgesucht haben muffen, finden fich boch auch im Galaterbrief. "Go Vieles habet ihr umfonst erbulbet",2 ruft Paulus schmerzlich aus. "Wie Ismael, Sagar's Sohn, ein Spotter war, fo verfolgen noch heute bie Juben bie achten Abrahamiben, bie Rinber ber Berheißung",3 und wenn einige galatischen Gläubige beftig barauf bringen, bag man burch Annahme bes Gesetzes ein gutes Ginvernehmen mit ber Synagoge berbeiführe, fo ift es nur, "bamit fie nicht mit bem Rreuge Chrifti verfolgt merben".4

Auffallender Weise sehen wir nun Paulus und Barnabas dieselbe Straße zurückehren, auf der sie vor Kurzem gestommen waren, dis sie 60 Millien sübsich die Straße nach Ikonium erreichen, die über Lystra und Derbe nach dem Passe von Tarsus führt. Ob der Ausweisungsbesehl der Stadtobern die Banderer auf diese Straße wies oder ihre eigene Wahl, oder ob sie direct nach der Heimath des Pauslus zurückehren wollten, darüber ließen sich nur leere Vermuthungen aufstellen. Sicher ist dagegen, daß Paulus auch zu Jkonium einen günstigen Boden sand und nach der Apostelsgeschichte für längere Zeit sich in dieser von dem regierenden Kaiser neu ausgestatteten Colonie aushielt. Noch unter Tiberius hatte Strabo Ionium ein Städtchen genannt, unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 13, 50. — <sup>2</sup> Gal. 3, 4. — <sup>3</sup> Gal. 4, 29. — <sup>4</sup> Gal. 6, 10.

Bespasian heißt Plinius es bereits eine Weltstabt. Dazwischen war die Neugründung durch den regierenden Kaiser gefallen, um beretwillen sie sich Claudiconium nannte. Ihre Neuconstituirung als Misitärcolonie war ein Glied in der Kette der Maßregeln, die der Paciscirung des Taurus galten. Die Stadt war gut gebaut und lag in fruchtbarer Gegend an einem Flüßchen, das die Gärten der Stadt bewässert und sich in einem nahen See verliert.

Sier war ber neue Schauplat, auf bem Paulus unb Barnabas längere Zeit hindurch thätig waren. Apostelgeschichte mar bas Auftreten in ber Synagoge ber Jubenschaft zu Monium von großem Erfolg begleitet. Dennoch mußte Paulus auch hier feine Gemeinschaft neben bie Sunagoge stellen und balb theilte fich bie ganze Colonie in zwei Beerlager, von benen bas eine zu ber Spnagoge, bas andere zu ber von Paulus gestifteten Gemeinschaft bielt. Die Ruben betten an ben Beiben, Die Gläubigen aber beriefen sich auf bie sichtbare Ausgiegung bes Gottesgeift, benn auch bier war bie Predigt weniger eine lehrhafte Mittheilung, als ein begeiftertes Ausftreuen ber eigenen Begeifterung, "inbem ber herr bas Wort seiner Gnabe bezeugte und Zeichen und Bunber burch ihre Sanbe geschehen ließ". Doch fehlte auch nicht ber heftige, erbitterte Schulftreit. Bir haben Beifpiele bavon, baß Paulus in foldem Rampfe eine Polemit gegen bas jubische Gesetz entfaltete, bie nach bem Wortlaute bes= felben ftrafbar war. Wenn er im Romerbrief Aufgabe bes Befetes nennt, gur Gunbe gu reigen, wenn er im gweiten Rorintherbrief ben Gesetgeber beschuldigt, geflissentlich Israel über bie nur zeitliche Geltung bes Gefetes getäuscht zu haben, wenn er im Galaterbrief bas Gefet bem unfruchtbaren Ginai und biefen ber Sclavin Sagar vergleicht, bie zur Knechtschaft gebiert, so waren bas Ausfälle, für bie ein eifriger Gesetzes=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo, geogr. p. 668. Plin. V., 27, 25.

lehrer mit bemfelben Rechte bie Steinigung gegen Baulus beantragen fonnte, mit ber er felbit einft bie Steinigung bes Stephanus gut geheißen hatte, weil er bas Enbe bes Tempel= bienftes verkundigte. Gben babin tam es, nach bem Bericht ber Apostelgeschichte. Die Bertreter ber Spnagoge von Itonium wutheten gegen die Lafterworte, die er rebe, und verlangten Bestrafung ber Fremben. Schlieflich ergriffen auch hier die Archonten die Bartei bes anfäßigen und überlieferten Jubentoums und ba bie Bruber in Erfahrung brachten, bie Synagoge habe von bem romifchen Ortsvorftand freie Sand erhalten, bie Fremben zu ichanben ober fie gar nach bem Gefete zu fteinigen, flüchteten fich biefelben nach bem acht Stun= ben entfernten Luftra. Daß bamit ber Rampf nicht zu Enbe war, liegt in ber Natur ber Sache.1 Die Gemeinde felbst vermochte fich bennoch auch burch biefe Sturme zu halten und ihre zunehmende Bebeutung lagt fich ichon im neuen Tefta= ment verfolgen, wo fie von allen galatifchen Gemeinden am bäufigsten erwähnt wird. Auch Pauli Wirksamkeit gu Itonium hatte fich im Gebachtniß ber fleinafiatischen Chriftenbeit treu erhalten, wie bie im britten Jahrhundert auftauchenbe Schrift, Paulus und Thetla, beweift.2 In ihr wird nicht ohne Anmuth geschildert, wie Paulus zu Itonium im Saufe bes Onesiphorus lehrte, wie er eine treue Jüngerin Thekla gewann, bie bann wegen ihres Abfalls zu ber neuen Secte jum Solgftog verbammt murbe. Gin Wolfengug rettet bie Beilige vor ber Flamme, fie flieht nach Untiochien, begleitet Baulus auf feinen Reisen und kehrt schlieflich nach Itonium guruck, um als Wohlthaterin aller Armen und Rranken ihr Leben in ber Beimath zu beschließen. Die Legende beweift immerhin bas bauernbe Anbenken ber Inkaonischen Kirche an ihre Stiftung burch Banlus. .

¹ Gal. 6, 12. - ² Acta apost. apoer. Tischenborf S. 40.

Um weniaften von allen Gemeinden Galatiens wiffen wir von ber ju Enftra. Dag wir uns hier ben unwirth= lichen Gegenden bes Taurus nabern, beutet die Apostelgeschichte mit ber Bemerkung an, bag bie Luftrenfer bie Sprache bes Apostels nicht verstanden und er die ihre eben fo wenig. Die wunderbare Beilung eines Lahmen aber brachte, fo lautet die Erzählung ber Apostelgeschichte, bie Bewohner von Luftra auf bie Meinung, Jupiter und Mercur feien wie in ben Tagen ber Vorzeit vom Simmel geftiegen und zwar hielten fie ben ftattlichen Barnabas fur Beus, ben fleinen, berebten Paulus für ben Götterboten Bermes, weil er bas Wort führte. Der Priefter bes Jupitertempels, ber vor ben Thoren ber Stabt war, ruftete bereits Rrange und Stiere gum Opfer, boch flarte fich noch rechtzeitig bas Diftverftanbnif und bie Fremben blieben in ber Stadt, um auch bier eine Bemein= schaft aus Beiben zu grunden. Mit ber Zeit aber machten bie Juden von Antiochien und Ikonium ben Aufenthalt ber beiben Sectenstifter felbst in biefem entlegenen Thale ausfinbig. Gie wiegelten bie Bevolkerung auf und nun fam es wirklich zu einer Steinigung. Für tobt murbe Paulus aus ber Stadt geschleift, boch wußten ihn bie Bruber zu umringen und ihn, nachdem er sich erholt, in Sicherheit zu bringen. Um folgenden Tag flüchteten fie weiter nach Derbe. bat bie Thatsachlichkeit bieses letteren Borgangs bezweifelt, weil er im Zusammenhang stehe mit ber vorangegangenen ftark fagenhaften Erzählung von ber Beilung eines Lahmen und bem Opfer ber Luftrenfer. Allein biefer Busammenhang findet nicht ftatt, benn nicht bie Enttäuschung ber Luftrenfer, Menschen ftatt Götter vor fich zu haben, fonbern bie Bublereien frember Juben führen bie Steinigung berbei, bie als Musführung bes Urtheils ber Synagoge von Monium erscheint. Paulus felbst erzählt aber 2 Cor. 11, 25, "einmal bin ich gefteinigt worben", und baf bie Apostelgeschichte biefe Steinigung am unrichtigen Orte erzähle, ift burch nichts zu begründen.

Auch scheint Paulus Gal. 6, 17 barauf anzuspielen, baß er in einer Gemeinde Galatiens die schwersten Mißhandlungen erlitten habe, wenn er den Galatern zurust: "Ferner mache mir Keiner-Mühe, benn ich trage die Wundmahle Jesu an meinem Leibe".

Unders freilich verhalt es sich mit ber Erzählung von ber Wunderheilung bes Lahmen und ber versuchten Opferfeier. ber Luftrenfer, Die freilich eine fpatere Ausschmudung ber Greignisse in Galatien zu fein icheinen. Die Beilung bes Bettlers ift nicht sowohl bas Sinberniß, bie Erzählung für hiftorisch zu halten, benn Wunder, wie fie ein heiliger Bernbarb in weit größerer Bahl vollbrachte, wie fie auf ben Grabern ber Beiligen zu Sunberten vorkamen, warum follten fie fich nicht auch in einer fruberen Zeit ebenfo einstellen, ba biefe Beit boch nicht minber an Wunder glaubte und barum Bunber fab und that? Der biftorifche Rern ber Erzählung ift aber barum anfechtbar, weil alle Elemente gur Entstehung einer folden Sage fo nahe gur Sand lagen. Bon ben Begenben, bie Paulus und Barnabas bamals burchwanderten, war Gines jebenfalls bekannt, bie alte Sage, baf bier bor Beiten Jupiter und Mercur burch's Land gogen und an ben Butten ber Barbaren anklopften.2 Un biefe Sage mußte ein aufmerkfamer Lefer bes Galaterbriefes um fo mehr erinnert werben, als berfelbe gleichfalls bie Ungaftlichkeit ber Juben und die Gaftfreundschaft ber heibnischen Wirthe bes Apostels zur Boraussetzung bat. Gerate bas ift aber auch bie Unterlage ber allbekannten Erzählung von Philemon und Baucis. Dazu fagt ber Apostel Gal, 4, 14, wie einen Engel Gottes, wie Chriftum Jefum hatten bie Leute Galatiens ihn auf= genommen, was ein beibnisches Denken um fo mehr an ben Götterboten Mercur und Jupiter erinnerte. Dazu rebet ber Brief von ben Bunbern und Zeichen, bie unter ben Galatern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 6, 17. - <sup>2</sup> Ovid. Metamorph. VIII., 621-726.

geschehen seien und von dem Strafgericht, dem die verfallen, die Gottes spotteten und das Gute nicht thaten als es Zeit war. Das Alles rief dem Verfasser der Apostelzeschichte die ewig junge Erzählung von Philemon und Baucis in's Gedächtniß zurück, in der er ein Abbild der Aufnahme sehen mochte, die Pau-lus dei den Galatern sand. So verbanden sich ihm, und vielleicht schon vor ihm einem Andern, die einzelnen Bilder nach dem Rahmen, der in Ovids Metamorphosen gegeben war, wo der Dichter von den Seen und Haulus und Barnabas vorsübergezogen.

... Selber sah ich ben Ort. Unweit sumpset ein See, vorbem ein bewölfertes Erdreich, Jeht ein Gendsser, vom Taucher und sijchenden Reiher umflattert. Zupiter fam hieher, wie ein Sterblicher, und mit dem Bater Sein stadtragender Sohn, Mercurius ohne Gesieder. Tausend Bohnungen nahen sie, um Obdach bittend und Ruhe; Tausend Bohnungen sperret das Schloß: Ein Häuschen empfängt sie. Zwar sehr klein, mit Halmen gedeckt und Rohre des Sumpses. Als nun das himmlische Baar sich genach ber ärmlichen Bohnung, Nnd, die Scheitel gebückt, zur niedrigen Pforte hineinging, Heißt sie der freundliche Greis ausruhen auf gestelletem Sessel, Den mit grobem Gewebe die emsige Baucis bebeckte.

An solchen Eingang in ähnlichen Hütten erinnerte die Aufnahme, die Paulus und Barnabas am selben Orte gestunden und so bildete sich die Sage, daß wie die Phrygier vordem Jupiter und Mercur für Menschen gehalten, so hätten sie dießmal zwei Menschen als Jupiter und Mercur angesehen. Hatten sie sie bie die daufgenommen wie Engel, wie Christum Jesum.

Nachdem die beiben Boten auch von Lystra hatten fließen muffen, sahen sie sich ins tiesere Gebirge abgetrieben, benn Derbe, ber öftlichste Flecken Galatiens, lag schon in ben Districten ber Kliten, beren Hautling Antipater es vorbem zu seinem Raubsit erkoren hatte, bis Amyntas ihm ben Plat abnahm. Zett wirb es wohl römische Festung gewesen sein,

zumal bie Apostelgeschichte allba anfäßige Juben voraussett.1 Much hier wurde eine Gemeinschaft gegrundet, Die burch ben Namen bes Derberer Timotheus ber Rirche wichtig ge= worben ift. Da Paulus ben Timotheus im Jahre 58 im erften Korintherbrief noch fein "geliebtes Rind" nennt, fo war er in ben Jahren 50-53 jebenfalls noch jung an Jahren. Doch stammte er ber Tradition nach aus einer bamals befehrten Familie. Nach ber Apostelgeschichte mar er ber Sohn eines gläubigen jubifchen Beibes und eines Sellenen2 und ber Berfaffer bes zweiten Timotheusbriefe führt bie religiöfe Michtung bes Timotheus eben auf diese Frauen ber Familie gurud. Der ungefärbte Glaube hat ichon gewohnt in ber Grogmutter Lois und in ber Mutter Gunice.3 Diese Frauen waren benn als bie Frommen von Derbe anzusehen, die bie Bunben bes Gefteinigten verbanben, und benen er gleichfalls wegen "Schwachheit bes Fleifchs" geprebigt haben wirb. Man fann für die Nechtbeit dieser Tradition wohl anführen, baß im zweiten Jahrhundert bie Familienverhältniffe eines Mannes . recht wohl bekannt fein konnten, ber fein Wirken erft um bie Mitte bes erften begann. Unberfeits freilich konnen wir nicht bergen, bag Lois und Gunice fur Jubinnen febr auffallende Ramen find.

Zwischen ben Gemeinschaften von Derbe, Lystra und Afonium entspann sich bald ein reger Berkehr, in dem der junge Timotheus bald die Rührigkeit und den Gifer entwickelte, der später Baulus in ihm die Missionatur erkennen ließ, die sich auch in weiteren Kreisen verwenden lasse. Paulus und Barnabas selbst konnten von Derbe aus durch das cilicische Thor auf kürzestem Wege Tarsus erreichen, auf dem bekannten Baß, der vom Innern Kleinasiens nach Cilicien hinübersührt. Nach der Apostelgeschichte aber zogen die beiden Wanderer statt bessen vor, auf dem früheren Wege durch Galatien zurückzukehren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 16, 3. - <sup>2</sup> 16, 1. - <sup>3</sup> 2 Tim. 1, 5. - <sup>4</sup> Act. 16, 2.

was auf einen längeren Aufenthalt in Derbe beuten burfte. Bon Perge in Pamphylien wird biegmal berichtet, daß sie baselhst, ohne Zweifel in der Synagoge, den Herrn verkuns beten. Statt dann aber die Mündung des Cestrus hinunters zusahren, wanderten sie hinüber nach Attalia am Aussluß des Katarrhaktes, um sich von da nach Antiochien einzuschiffen.

Damit war bie Botschaft vom erschienenen Messias auch in bie Synagogen bes Binnenlanbes getragen und mochte nun weiter wirken in ben Gemuthern.

Wie bie hinterlassenen Gemeinschaften organisirt waren erfahren wir nicht. Doch fest Baulus an einer Stelle voraus.2 baß in ben frommen Berfammlungen ber Chriften bie griechische Bibel vorgelesen werbe und fein ganger Brief zeigt, baß bas alte Testament ben Gemeinden rasch geläufig und Mittelpunkt ihrer Erbauung geworden ift. Daneben aber wird es an einem geschriebenen Evangelium auch nicht gefehlt Go find bie erften beibenchriftlichen Gemeinschaften nicht anders organisirt als die jubenchristlichen, aber bennoch bezeichnet biefes Borbringen bes Chriftenthums nach Galatien einen folgenreichen Schritt, ber bie Sache bes Chriftenthums in eine wohltbatige Entfernung ftellte von ben Geschicken Palaftinas. Das "Reich" ftellte fich bier im Innern Rlein= afiens anbers bar, als in ber alten Beimath Davibs und Salomos. Je weiter von Jerufalem, um fo mehr niußte ber Reichsgebante von feiner univerfellen Geite ber aufgefaft mer= ben. Go mar biefes Singustragen bes Evangeliums unter einen neuen Simmel, zu einem Stamm, bem bie Mauern und Thore Jerusalems gleichgiltig waren, von bebeutsamen Ginige biefer Confequengen tamen auch fofort gur Sprache, als Paulus nach Antiochien gurudfehrte und in fofern bilbet in ber That bie fogenannte "erfte Diffionsreise" einen großen Abschnitt in ber Geschichte bes Chriftenthums.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 14, 26. Gal. 1, 22; 2, 1. - <sup>2</sup> Gal. 4, 21.

3m Gangen waren nun bereits faft fiebzehn Sabre verfloffen feit ber Bekehrung bes Apostels, und nabezu vierzehn, in benen er in Sprien, Gilicien und Galatien thatig mar. Gegenüber biefem langen Zeitraum und bem ausgebehnten Schauplat ift es freilich unendlich wenig, was bie geschichtliche Erinnerung aufbewahrt bat. Die zwei ober brei Erzählungen. bie wir aus biefer Zeit befiten, verschwinden wie ein unficherer Schimmer am bunteln Simmel. Um fo flarer fteht bagegen bas Bilb biefer Beriode vor unfern Augen, wenn wir boren, mas ber Apostel felbst einige Sahre später von bem Wanber= leben berichtet, bas binter ibm liegt. Es bestand nach seinem eigenen Zeugniß in viel Arbeit, in übermäßig vielen Schlagen, in Gefangenschaften und in häufigen Tobesgefahren. "Bon ben Juben, fagt er, habe ich funf Mal vierzig Streiche er= halten, weniger einen. Ich bin brei Mal (von römischen Obrigkeiten) gestäupt, ein Mal gesteinigt worben, brei Mal babe ich Schiffbruch erlitten, ein Mal habe ich Tag und Racht zugebracht in ber Tiefe bes Meeres. Gin Diener Chrifti burch häufige Reisen, burch Gefahren auf Kluffen, burch Gefahren unter Räubern, burch Gefahren unter meinem Bolt, burch Gefahren unter Beiben, burch Gefahren in Stabten, burch Gefahren in ber Bufte, burch Gefahren auf bem Meer, burch Gefahren unter falichen Brübern, in Arbeit und Mühfal, burch bäufige Nachtwachen, burch hunger und Durft, burch häufiges Faften, burch Froft und Bloke, außer was fich fonft zuträgt in ber täglichen Sorge fur bie Bemeinben".1 Diefe wenigen Zeilen zeigen benn freilich einen gang anbern Inhalt bes mubfeligen und geplagten Lebens bes Apostels, als man in ber Mitte bes folgenden Jahrhunderts noch mußte. Die Geschichte bat fein Gebachtniß fur bie Leiben bes handwerkers, ber bie Bolksgenoffen in fernen Colonien auflucht und ben bie eigene Nationalität bort nicht bulben will. Sie benkt an Reben in

<sup>1 2</sup> Cor. 11, 23-30.

gebrängter Basilika, an aberglänbische Hulbigungen ober tobende Ausstände bigotter Massen. Die Müdigkeit, den Hunger, die Nachtwachen, die Schläge sind ihr kein Gegenstand des Gedäcktnisses werth. Das Martyrium, das der Apostel erzählt, konnte man sich im glänzenden Nom nach seinem vollen Umfang nicht vorstellen. Hätten doch auch heute wenige Menschen davon einen Begriff, was es heißt, jüdische Colonien in den Thälern des Karadagh unter den räuberischen Karamanen aufzusuchen und von diesen Colonien zurückgestoßen, der Maßregelung der Militärbehörden und der Mißhandlung der Eingeborenen ausgesetzt und selbst empsohlen zu sein. Das aber ist das Bild, das in der Selbstbiographie des Apostels sich für diese Periode austhut.

## 5. Der Streit über die Beschneidung.

Der Geift bes Morgenlanbers ift gang anbers als ber bes Abendlanders gebinden an überlieferte Formen. Gebindenheit durch die Tradition ist der Charafter seiner Kunft, seines Wiffens und feiner Religion. Go ift es ein Gefet, es find überlieferte Gewohnheiten, die als ber Gottheit mohl= gefällig gelten und barum find alle Religionen bes Drients rituelle Religionen, die burch heiligen Brauch, bestimmte Waschungen, bestimmte Gebete, bestimmte Wallfahrten bie Gottbeit fühnen. Diesem Beifte entsprechend waren bie Rampfe, bie Baulus auf bem morgenlanbifden Arbeitsgebiet burchzufechten hatte, gang anberer Art als feine Streitigkeiten mit ben Bellenen. Dit biefen ftritt er über bie Lehre, über Auferstehung und Unfterblichkeit, über ihre maglofe Gubjectivität, die Brauche aufbrachte, "die wir nicht haben, noch bie Gemeinden Gottes" - im gangen Morgenlande aber mar bie brennende Frage, wie stehen die unbeschnittenen Anhänger bes Messias zum judischen Geseth? Gehören zu ihrer Recht= sertigung Beschneidung und judischer Ceremonialdienst, oder wird auch, wenn sie bei heidnischem Leben verharren, der Messias ihre Hosfnungen rechtsertigen?

Nothwendig mußte diese Frage zunächst in Antiochien zur Sprache kommen, wohin Paulus und Barnabas etwa um's Jahr 53 zurückgekehrt waren. Die Gemeinde dieser Weltstadt stand nun schon im zweiten Jahrzehnt ihrer Blüthe und war so zu sagen die Mutterkrirche cilicischer, cyprischer und galatischer Gemeinden geworden. Während ihr aber auf der einen Seite dieser Zuwachs an heidenchristlichen Gemeinden angemeldet ward, deren Justand selbst das freiere Leben ihrer größeren Verhältnisse weit überbot, stand sie auf der andern Seite in steter Beziehung mit Jerusalem, wo man schon die syrischen Gemeindesitten selbst all zu emancipirt sand. So war Antiochien gleichsam der geographische Punkt, auf dem die entgegengesetzen Auffassungen der christlichen Hebräer und Hellenisten sich kreuzten. Und zwar war man von beiden Seiten im Vorrücken.

In Jerusalem war Johannes Marcus ber Herold ber Thaten bes Apostels gewesen und dieser mochte nicht gerade die unparteilichste Schilberung von der Prazis des Paulus gegeben haben. Jedenfalls konnte man über die Consequenzen einer ansdrücklichen Heidenmission alldort nicht im Zweiselsein. Roch war das Judenchristenthum in entschiedener Majorität, aber entwickelten die Dinge sich nach der Richtung weiter, die nun der Reihe nach in Antiochien, Pamphylien, Galatien hervorgetreten war, so mußten die Jerusalemiten Schritt für Schritt in eine Verbindung hinein gerathen, die weseutlich außerhalb des Judenthums stand. So trat zu einer Zeit, als in Palästina selbst eine mächtige patriotische und gesetzes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 2, 1.

eifrige Strömung vorwaltete, an bie Urgemeinbe bie Frage beran, ob fie außerhalb bes Jubenthums eine allumfaffenbe Gemeinschaft grunden wolle, gemäß bem Auftrag, ber ihr ge= worben war, ober ob sie, festhaltend an ber geschichtlichen Ueberlieferung, bag bem Samen Abrahams bas Beil verheißen fei, nur Diejenigen als Bruber anerkennen wolle, bie bem Befete fich unterwarfen. Jett erft erkannten bie Gifrigeren, bag man es fo weit überhaupt nie hatte follen tommen laffen und etliche von ihnen unternahmen es, in Antiochien felbft ben Borichriften bes Gefetes wieber Gehorfam zu verschaffen. So wird es wohl nicht ohne Zusammenhang sein, wenn im Augenblick ber Stiftung bes galatischen Beibenchriftenthums an bie Gememeinbe Antiochien bie Forberung geftellt wirb, ihre heidnischen Bruber zu beschneiben. Es war biefe Forberung eine Reaction gegen bie Miffion Pauli, bie fich leicht beareift. Die fprischen Bruber hatten fich bis babin mit ber Freiheit, bie bas Leben einer bewegten Weltstadt gewährt, über bie Borichriften bes Gefetes, wenigstens im Umgang mit ben beibnifden Brubern, hinweggefest.1 Der Glaube an ben Messias, welcher Juben und Beiben mit bem Bater im Simmel verfohnt hat, verband bie Bergen fo innig, bag neben biefer gemeinsamen Ueberzeugung bie fruberen Scheibemanbe minber bebeutenb erschienen. In bem neuen religiofen Element ber Liebe fühlte man fich eins und legte ben früheren Uebungen, mochten sie nun ber Trabition bes jubischen ober beibnifchen Saufes entnommen fein, wenigftens in ber Pragis feine große Bebeutung mehr bei.2 Die Brüber fanden fich bei ben Agapen gusammen, uneingebent, bag ben guben verboten fei, mit bem Unbeschnittenen zu Tische zu liegen und baß bas Brob, bas ber Seibe beitrug zur gemeinsamen Mahl= zeit, in ben Augen ber Lehrer ichlimmer als unreines Fleisch war. So waren es nicht bie von Jugend auf an laxere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 2, 12. 14. — <sup>2</sup> Gal. 2, 14—20.

Sitten gewöhnten Untiochener, fonbern es waren aus Jerufalem hiehergekommene Jubendriften, Die fich gegen biefes un= jubifde Leben vermahrten und ben Seiben erklarten: "Benn ihr euch nicht beschneiben laßt nach ber Gitte Dofes, fonnt ihr feinen Untheil haben an bem meffianischen Beil".1 Aber auch die antiochenischen Subenchriften felbst mußten burch die Thatfache ber neuen galatischen Gemeinden baran erinnert werden. baf bie Berbeiffungen bes alten Bunds an bie Erfüllung bes Gefetes gebunden feien und ber Meffias nur ein gesethestreues Bolt erlofen werbe. Go mar für bie Chriftenheit gerufalems eine Stunde ber Entscheidung gefommen. - Erwägt man nun die traditionelle Gebundenheit bes Morgenlands an die uralte, beilige Sitte ber Bater, erwägt man insbesondere, wie ftark bie Macht ber jubifden Sitte über ben einzelnen Juben von Jugend auf mar und wie er mit ber Muttermilch schon ben Glauben einfog, baß fein Bolt Gott moblgefällig fei por allen Boltern ber Beiben, fo muß man zugesteben, es fonnte einem jubifchen Manne, zumal in biefer Zeit bes Religions= tampfes, unmöglich leicht werben, fich auf eine Stufe mit ben Seiden zu ftellen.

Diesem sich burchaus selbstverständlichen Borurtheil trat nun Paulus gegenüber mit dem Radicalismus einer Theologie, die alle historischen Bermittlungen aushob. Zum Reichzgezlangen wir durch eine Wiedergeburt im Geiste. Es ift gleichzwiel, ob wir Juden oder Griechen waren, denn in Christosind wir eine neue Ercatur. Der steischliche Borzug, Israel anzugehören, kann sogar eine Gesahr werden, wenn er den Gläubigen verführt, "auf Fleisch zu vertrauen" und in so sern sagt Paulus selbst: "was mir Gewinn war, achtete ich, um des überragenden Gewinnes der Erkenntniß Jesu, für Schaden, Unrath, auf daß ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, als der ich nicht meine Gerechtigkeit habe,

<sup>1</sup> Act. 15, 1 f. Saufrath, Apoftel Paulus, II. Auftage.

bie aus bem Gesche, sondern die durch den Glauben an Christum kommt, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auserstehung und die Semeinschaft seiner Leiden, mich seinem Tode gleichgestaltend". Auf diese Höhe des christlichen Bewußtseins konnten sich aber nicht alle Juden stellen. Man hatte ihnen von Kindesbeinen vorgesagt, welch hohen Borzug sie vor den Unbeschnittenen voraus hätten und dieser aristoskratische Dünkel saß um so fester, als er ein Theil der relizgissen Ueberzeugung war.

Bu ber Frage, ob in bem geiftigen Reiche bes Deffias ber fleischliche Borgug, Braelite zu fein, noch irgend etwas bebeute, tam aber bie weitere, ift benn bas Gefet in bem, Reiche des Meffias überhaupt noch für irgend wen verbind= lich, ift feine Geltung überhaupt nur verträglich mit bem Buftand bes burch Chriftus Erloften? Die paulinische Theologie gab auch in biefer Beziehung fehr radicale Antworten. Ein Gefet, bas nach ber Theologie bes Apostels nur bie Bedeutung gehabt hatte, bas Fleisch jur Gunbe ju reigen, tonnte unmöglich fur ben in Chrifto Reugeborenen noch verbindlich fein. Der gange Tieffinn, aber auch bie gange parabore Schroffbeit ber paulinischen Anschauungen mußte an biefer Frage fund werben, und es lagt fich benten, wie bie Gegner fich vor jenen Speculationen entfetten, Die bem Befete nur bie Bedeutung gufchrieben, Gunbe in ber Deufchheit au niehren, une unter ben Minch au ftellen und fo bie Er= mablten aufzubehalten für bie Gnabe. Seine Ausführungen, baß gur Erlöfung ein neuer Beift gebore, bag aber bas Gefet feinen Geift mitzutheilen vermoge, baf es nur ichwarzer Buchftabe, nur tobte, fteinerne Schrift fei, ichien ihnen ein "Fälschen bes göttlichen Worts"2, im beften Falle nannten fie eine folde Predigt ein "verbecttes Evangelium" und warfen Baulus vor, daß er nicht Gottes Wort, fondern "fich

¹ Phil. 3, 4-10. - ² 2 Cor. 4, 2.

felbst", bas beißt feine Traume, predige. Much hatten fie ia in Sachen bes Befetes bas' ausbrudliche Schriftwort für fich, bas zumal im Deuteronomium gang ausbrudlich fagte. baß nur ber leben folle, ber bas Gefet erfüllt. - Go war bie Stellung bes Apoftele feineswege gunftig und er greift zu einem fast verzweifelten Mittel, um biefe ausbrucklichen Aussagen ber Schrift über, Die ewige Berbindlichkeit bes Gefettes unichablich zu machen, er ertlart nämlich. Mofes babe mit Absicht Bergel über bie Berganglichkeit bes alten Bunbes getäufcht. Go fonnte er 2 Cor. 3, 11 gu ber bebenklichen Auseinandersetzung tommen, daß er als Brediger bes Epan= geliums aufrichtig fei und es nicht mache wie Dofes, ber eine Dece auf fein Angeficht legte, auf bag bie Rinber 38= rael nicht ichauen follten, wie ber Glang, ber von ber Offen= barung auf bem Ginai ber fein Angeficht verklarte, ein borübergebenber fei. Daburch, baf Dofes von ba ab ftets fein Angesicht verbarg, habe er die Meinung hervorgebracht, die Glorie bes Gesetzes sei eine bleibende, mabrend in ber That ihr eine Zeit gefett mar, nach ber fie verbleichen follte.2

Es lag in der Natur solcher Ausstührungen, daß sie die Gesetzesgläubigen mehr erbitterten als überzeugten. Sie waren so sehr der Ausstuß einer ganz individuellen theologischen Weltanschauung, und nur aus dieser heraus zu verstehen, daß sie einem anders gearteten Denken allerdings ein "verdecktes Evangelium" bleiben mußten. Den schroffen Aeußerungen des Paulus über das Gesetz und den Gesetzeber trat ein entsprechender Eiser für dasselbe bei den "Unfreien" entgegen und jene geistige Windstille und der innere Friede der Gemüther, die der Morgenstunde des Christenthums ihre Weihe gegeben, wich gereizten Debatten, bei denen ein geistliches Leben nicht gedeihen konnte. Das Gemeinsame verlor an Interesse gegenüber dem Streitigen und den strengen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 4, 3. 5. - <sup>2</sup> 2 Cor. 3, 4-18.

Jubendriften ichien es wichtiger zu fein, über ber jubischen als über ber driftlichen Physicanomie ber Gemeinde zu machen. Begenüber biefem fast nur noch jubifch gefarbten Gifer konnte es Paulus zweifelhaft werben, wie weit es benn biefen Leuten mit ihrem Glauben an Chriftum Ernft fei, ba boch fichtlich ihr leibenichaftlicheres Intereffe nicht Jefu, fondern bem Be= fete galt. Was thun fie bei uns? fragt ber Apostel.1 fie wollen fich nicht mit ber Gemeinde erbauen, sonbern ihre gange Thatigkeit lauft barauf binaus, zu belauern, ob Giner bas Gefet verlete. Gie find neben berein gefchlichen und ftellen fich als Bruder, aber nur, um unferer Freiheit nach= auftellen, bamit fie uns wieber unter bas Joch bringen. Erfolg biefes pharifaifchen Treibens tonnte es allerbings fein. baß bas Chriftenthum wieder in's Judenthum guruckfank. Aber wenn ber Apostel biefe mögliche Folge jener verkehrten Richtung als von ben Pharifaern urfprünglich beabsichtigt barftellt, fo ift baran erfichtlich, wie febr bie Gegenfate fich bereits verbittert hatten. Er verwechselt, wie es in ber Pole= mit oft geht, ben Erfolg mit ber Absicht. Denn bag auch bie Pharifaer nicht als Runbschafter, sondern als Gläubige ber Gemeinde beigetreten waren, baran kann boch nach Lage ber Dinge nicht wohl ein Zweifel obwalten. Während Baulus mithin zu weit geht, wenn er in ben Scrupeln ber Paläftinenfer nichts als Heuchelei und pharifaische Gelbstsucht feben will, die bie Beibenchriften zu Rlienten berabzubrucken beftrebt fei, steigerten anberseits bie Judaisten sich zu ber ganglich unguläffigen Behauptung, bag bie Beibenmiffionen an fich verboten feien, weil bie Berheifzung bes meffianischen Reichs nicht ben Beiben, sonbern allein ben Juben gelte.2 Wie tief ben Apostel biese Fragen innerlich aufregten und erschütterten, bas zeigt, baß er Gal. 2, 2 wieber eine jener

<sup>1</sup> Gal. 2, 3-5. - 2 Rgl. Gal. 2, 9 und die apologetische halstung von Rom. 15, 9 figb.

Bisionen erwähnt, die sich bei ihm ber Qual großer Enticheibungen zuzugesellen pflegten. 5 Sanbelte es fich boch um nichts Geringeres, als um bie Frage, ob bas Christenthum eine formaliftische, rituelle Religion, eine Religion ber Waschungen, Reinigungen und Speifegefete werben folle, ober ob ber Gebante Befu aufrecht bleiben wurde, baf Gott vom Menschen nichts begehre als fein Berg und bag bas Reich Gottes nicht in Faften ober Effen beftebe, fonbern in einer beiligen Verfassung ber Gemuther. Wohl mochten ben Apostel bie großen Confequengen biefer Entscheibung tief aufregen. und er felbft berichtet une, Die gefammte Beibenwelt, infonderheit aber bie eben gestifteten galatischen Gemeinden feien ihm vor Augen gestanden, als er gegen die Forberung ber Beschneibung auftrat. Ob nun bie Offenbarung, Die Paulus bamale hatte, in einer Bifion ober in einem Traum: geficht ober in einer anbern innern Geiftesansprache bestand, wissen wir nicht, ba bie Apostelgeschichte seine Gutichluffe nicht aus folder Quelle, fonbern von einem Beschluß ber antiochenischen Gemeinbevertretung herleitet.2 Geinem eigenen Bericht nach gab eine himmlische Stimme ben Ausschlag, aber einen folden, wie er gang ber innerften Natur bes Apoftels gemäß war. Paulus war gewöhnt, die Dinge bei ber Burgel ... anzufaffen. Go beschloft er auch biefimal, fich nicht langer mit ben untergeordneten Beiftern berumguschlagen, fondern hinauf zu ziehen nach Jerufalem und fich mit ben Urapofteln selbst auseinanderzusetzen. Die Urgemeinde follte fich barüber entscheiben, wie fie zu ben Gemeinden ftebe, bie er unter fo schweren Opfern geworben hatte. "Sch wollte fie fragen", fagt er, "ob ich etwa vergeblich liefe ober gelaufen mare".3 Gein naturlicher Begleiter bei biefem ichweren Gang mar Barnabas, ber bei ber Muttergemeinde noch von ben Beiten ber Gutergemeinschaft ber in gutem Unbenken fteben mußte und

<sup>1</sup> So Apg. 16, 9; 18, 9. — 2 Apg. 15, 2. — 3 Gal. 2, 2.

boch auch bei ben kleinasiatischen Erfolgen ber chriftlichen Predigt betheiligt und nicht wie Johannes Marcus auf halsbem Wege umgekehrt war. Zugleich aber fand es Paulus für angemessen, einen Bruber aus den Heiben mit nach Zerusalem zu nehmen und es darauf ankommen zu lassen, ob man demselben ohne Weiteres die chriftliche Gemeinschaft gewähren oder ob man ihn zur Veschneidung zwingen werde. Es war das der an dieser Stelle zuerst erwähnte Grieche Titus, eine Achtung gebietende, im Leben gereifte Persönlichkeit, ben Paulus sich zu dieser schwierigen Rolle ersah.

Achtzehn Jahre maren seit bem Tobe Jesu verflossen, als Paulus mit Barnabas und Titus im Jahre 53 gu Jerusalem erschien. Seit achtzehn Jahren bereits wartete bie galilaifche Gemeinbe, bie fich nach ber beiligen Stadt gezogen hatte, auf die Wieberkunft bes Meifters. Man hatte in= zwischen lernen muffen, ber fogenannten "letten Zeit" eine langere Dauer beizumeffen und wir faben, wie in Folge beffen bas Gemeinbeleben mehr und mehr in bie gewohnten Gleise bes jubifchen Wefens gurudgefehrt mar. War somit aus ber großen Gahrung ber erften Zeit bennoch bie jubifche Gesetlichkeit ber 3wolf unverandert hervorgegangen, um wie viel weniger ließ sich jett erwarten, bag bie Junger sich zu einer Menberung ihrer Gitte entschließen murben, ba bie Meiften von ihnen im fünfzigften und fechzigften Lebensjahre ftanben und somit bem Alter nah gekommen maren, in bem ber Menfch bem gemeinen Lauf ber Dinge nach ohnehin confervativer wirb. Maes zusammengerechnet waren bie Ausfichten auf eine fachliche Berftanbigung gering. Allein um prinzipielle Entscheidungen über bie Geltung bes Gefetes und um kirchliche Normen handelte es sich ja auch für jetzt noch nicht, fo lang ein firchlicher Organismus, eine Berbinbung ber einzelnen Gemeinschaften untereinander nicht eriftirte. Die

<sup>2</sup> Cor. 7, 13-16.

Frage war lediglich die, ob die Junger Jesu auch Unbeschnit= tene als vollbürtige Glieber bes Reichs anerkennen murben. ober ob fie ihnen die Gemeinschaft verweigerten?. Gben biefe" Frage entschied fich praktisch, wenn bie Apostel ben Griechen Titus als Bruber aufnahmen. Wie zu erwarten, erhob bie pharifaifche Bartei beftigen Wiberfpruch gegen biefe Zumuthung. Man verlangte, ber Grieche, ben ber Tarfer mitgebracht, muffe erft Jube werben, ebe er an ben Berfammlungen und ben Liebesmahlen ber Gemeinte Antheil nehme. Go flug und nachgiebig ber Apostel nun auch fonft ben Berhältniffen Rud= ficht zu tragen pflegte, in biefem Buntte wich er bennoch feinen Augenblick, ba Titus ihm Reprafentant aller neu geftifteten galatischen Gemeinben mar' und es fich mithin um bie gange Bufunft feiner Arbeit handelte. Ucberhaupt mar es nicht feine Meinung, bie Frage nach ber Organisation ber beiben= driftlichen Gemeinschaften ber Beschluffassung ber jerusalemi= tischen Gemeinde zu unterbreiten, sonbern privatim suchte fich Paulus mit Jakobus, Petrus und Johannes, ben angesehensten Bauptern ber palaftinenfischen Rirche, zu verftanbigen. Tegte er in besonderer Besprechung bas Evangelium vor, bas er unter ben Beiben predigte und in bem Sauptpunkt, bag Chriftus für uns gestorben sei nach ber Schrift und lediglich auf seinem stellvertretenben Leiben unser Beil berube, waren fie ja von haus aus mit ihm einig. Go verweigerten fie Paulus und Barnabas ben hanbichlag ber Gemeinschaft nicht. Beibe mochten fortfahren, wo bie Juben nicht horten, ben Jubengenoffen und Beiben bas Evangelium zu predigen, fie felbft aber wollten nach wie vor unter ben Beschnittenen wirken. Das ift bie Theilung bes Arbeitsgebiets, bie Paulus je und je bervorhebt,2 Das Alles ichlok aber nicht aus, bag bie Jerufalemiten und insbesonbere Jakobus von ber Bukunft und

¹ Gal. 2, 5. — ² Gal. 2, 7—19. 2 Cor. 10, 13-16. Rom. 11, 13. 15, 14—16.

von den eigenen Anstrengungen eine weitere Bekehrung der jüdischen Brüder auch zum Anschluß an die Gemeinde Zsrael erwarteten.

Die Rernfrage war somit nur vertagt und feineswegs entschieben. Ob bie driftgläubigen Beiben zu beschneiben feien ober ob fie in ihrer Freiheit vom Gefet verharren follten, bis ber Berr felbst biefe Frage entscheiben murbe, blieb ftreitig. Einig war man nur barin, bak, wenn Baulus auch Broselyten und Beiden von der Meffianitat Jefn überzeuge, bem nichts in ben Weg zu legen fei. Freilich hat barum auch jene Besprechung ber Saupter ber jungen Rirche, so mertwurdig fie war, boch fur Baulus felbst nicht bie Bebeutung, bie man ihr fpater beilegte, als eben biefe Frage zu einem factischen Schisma geführt hatte. Paulus berührt biefe Bufammenkunft nur ein Dal und ba nur, um zu zeigen, baß fie ein positives Ergebnig nicht gehabt habe. Aber es bleibt ein benkwürbiges Zeugniß bes noch immer fraftig athmenben Liebesgeistes, wenn auch biefe einem jubifchen Dann fo wichtige Frage nicht wichtig genug ichien, um sich bie Sand ber Gemeinschaft zu verweigern. Auch Bauli Berufung burch Chriftus warb anerkannt, wenn auch von einer Anerkennung seines Apostolats nicht bie Rebe ift. "Gie erkannten bie ihm gegebene Gnabe" und fur ben beiberfeitigen guten Willen gab es fofort einen gemeinsamen Boben ber Ginigung. Die Noth ber Brüber in Jerusalem war nachgerade fo groß geworden, baf bie Urgemeinde ohne Unterftutung ber Auswartigen fich faum mehr lange batte balten konnen. Wenigftens berichtet ber Apostel, bas Einzige, mas die Baupter ber Urgemeinde fich ausbehalten hatten, fei bas gewesen, bag bie beidnischen Gemeinden ber Armuth ber Jerufalemiten gu Silfe kommen follten und Baulus ergriff mit Gifer biefen Borfchlag, ber feinem Pringip nichts vergab und feinem Thatigkeitstrieb neue Aufgaben fette. Das gutgemeinte Erperiment ber Gutergemeinschaft, Migmache und Theuerung

hatten bie galiläische Colonie in ber beiligen Stadt in bie tieffte Armuth gefturgt. Dazu mar bas beilige Land felbft schwer heimgesucht. Der letternannte romische Procurator Welir, ein Bruber bes Ministers Ballas, beutete ungestraft bie ungludliche Proving aus und mit ihm begann bas Banbiten= und Sicariermefen, bas zu allen Beiten ber Begleiter ber Migregierung und bes hungers in Israel . war. Sungerenoth murbe balb eine perennirende und ale Borlaufer ber späteren Massenauswanderungen ist schon in ben nächsten Sabren viel von manbernben Chriften bie Rebe, bie bie fremben Gemeinden aufzehren, ihnen bas Ihre nehmen und beren Gott ber Bauch ift. Gine Rudwirkung biefer brangfalsvollen Lage auf bie vorliegende Frage mar benn bas Abkommen, bag bie Bruber aus ben Beiben biefem Glend fteuern follten. Paulus war auch eifrig, bas zu thun. "Gutes zu thun an Rebermann, jumal an bes Glaubens Genoffen", ift fortbin eine ftanbige Mahnung feiner Briefe. "Ginen froblichen Geber hat Gott lieb", "wer farglich faet, wird farglich ernten",1 mit folden Worten erinnert er bie Gemeinden ber Beiben an bie Noth ber Bruber. Jenen Titus, ben er bamals in Berusalem mit sich batte, betraute er mit ber Leitung bieser Collecte. Bielleicht baß er ihn bamals gleich ben Brubern zu Terusalem als ben Mann porftellte, ber ihnen helfen merbe.2

So hatte sich die anscheinend so bedrohliche Berwicklung zunächst ohne große Schwierigkeit gelöst, wozu der Zwang der Berhältnisse freilich mehr als die innere Uebereinstimmung beigetragen haben mochte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 6, 10. 2 Cor. 9, 6. 7 — <sup>2</sup> Gal. 2, 10. 2 Cor. 8, 16 figb.

## 6. Der Apoftel Cheilung.

Wie freundlich ber Abschied ber driftlichen Gubrer nach ber Befprechung zu Berufalem gewesen mar, bie Streitfrage felbft mar burch biefelbe nicht zur Erledigung getommen. Baulus hatte fein Arbeitsgebiet vor bem Bereinsprechen ber pharifaifc gefinnten Paläftinenfer burch eine Berftandigung mit ben von biefen anerkannten Autoritäten fichern, er hatte bie Zumuthung ber Gefeteerfüllung von feinen Gemeinden abwenden wollen. aber fo friedlich man auch perfonlich geschieden mar, eine Berftanbigung gerade über biefe Bunkte mar nicht erreicht. Die Gaulenapoftel blieben, mas fie maren, "Upoftel ber Beschneibung" und verlangten nicht nach einer Wirksamkeit aukerhalb bes Jubenthums. Gie maren gesendet an bie ver= lorenen Schafe vom Saus Israel und wußten, bag fie bie Stäbte Braels nicht ausrichten murben, ehe ber Berr fommt. Das Werk ber Proselptenbekehrung überließen fie barum Baulus. Man erkannte in biefer Begiebung bie bem Bruber von Tarfus verliehene Gnabe an, aber mit Recht ift aufgefallen, bag Paulus auch ba von einer Anerkennung feines Apostolate nichts berichte, wo er zur Bertheibigung beffelben auf eben jene Berhandlungen zu fprechen tommt. Die Differengen über bicfen Bunkt waren mithin nicht ausgeglichen, fondern fie nahmen erft jest ihren rechten Anfang, als ber Streit über bas Gefet bagu brangte, Autorität gegen Autoritat zu feten. Eben fo wenig aber als bas felbstständige Apostolat des Paulus war die Freiheit der Beidenchriften vom Gesetze zugestanden. Bielmehr hatte bie Besprechung in Jerufalem gerabe bie Folge, bag bie Gesetzeseifrigen nun überall ben Fußtapfen bes Apostels nachfolgen, um, wo er Gemeinden von Seiben gesammelt hat, ben hoberen Gegen ber Beschneibung hinzugubringen.

Dabei ift aber nicht zu verkennen, bag bie Urgemeinbe felbft gespalten ift in ihren Meinungen. Gine ftrenge Bartei, au ber Jatobus, ber Bruder bes Berrn, gehalten haben muß,1 verlangte bie Beschneibung. Trotsbem wurde Titus nicht gezwungen, sich beschneiben zu lassen und bennoch als Bruber anerkannt. Much zeigen mancherlei Spuren, bag Betrus nicht fo ichroff in biefer Frage bachte, wie mancher Andere. Bielleicht aus Rechnung auf biefe milbere Stellung bes Betrus hatten bie fprifchen Bruber benfelben beftimmt, ihre Gemeinschaft zu Antiochien in Berson zu besuchen und ihre Weise tennen zu lernen. Sein Besuch, ber nicht lang nach jener Zusammenkunft in Jerusalem stattgehabt haben muß, schien anfange auch biefe hoffnung zu bestätigen. Go lang Betrus allein Gaft ber Antiochener mar, ichienen in ber That alle Schwierigkeiten ausgeglichen. Er af mit ben Beiben zusammen, ja er lebte heibnisch, wie Paulus sich ausbrudt,2 fo baß feine Accommobation an bie fprifden Gitten noch über bie Theilnahme an ben Agapen hinausgegangen fein muß. Indem fo bas Haupt bes Jungerfreises selbst sich auf die Seite ber Freiheit stellte, konnte die judische Bartei in Antiochien als ganglich geschlagen angesehen werben. Allein balb ftellte fich beraus, baf Betrus fich nach feiner Beife nur poreilig auf einen Boben gewagt batte, ber ihm innerlich boch ein frembes Element blieb und als er beffen Beschaffen= beit erkannte, rief er wie bort in ber Sage: "Berr, ich verfinke!" Außer ben namhaften Jerufalemiten, Betrus, Barfabas und Silas fanden fich nämlich auch noch andere Glieber ber Urgemeinde in Antiochien ein. Bon ben Juben= driften gerufen ober von Sakobus geschickt, vielleicht auch aus eigenem Antrieb, hatten sich einige pharifaische Freunde bes Jafobus nach Untiochien auf ben Weg gemacht und biefen Beugen bes heimathlichen Kreises gegenüber hielt bie neue

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 2. - <sup>2</sup> Gal. 2, 14.

Richtung bes Apostelhauptes nicht Stand. Billiger Beise wird man aber bie schwierige Lage nicht verkennen burfen, in bie Simon, Jona Sohn, gerathen mar. Seine und bes Natobus Freunde, mit benen er in Jerufalem gufammenwirfen follte, bestanden barauf, baß er in Untiochien berfelbe fei wie in Berufalem, und ben Geborfam, ben er bort bem Gefete erweise, auch bier nicht verläugne. Anberseits hatte er fich ben Sitten ber Antiochener bereits angeschlossen und tonnte nicht zurudtreten, ohne ber allgemeinen Berurtheilung ber gaftlichen Gemeinde zu verfallen. Goblieflich behielten boch seine alten Gefährten und bie Rücksicht auf Jerusalem bei ihm bie Oberhand. "Er entzog fich ber Gemeinde und sonderte fich ab aus Kurcht vor ben Beschnittenen". Die Folge war benn, baf ber allgemeine Unwille ber Beibenchriften fich gegen ben unbeständigen Mann fehrte. Gie batten ge= glaubt, einen von benen vor fich zu haben, "bie als Gaulen galten", und nun faben fie ein Robr, bas vom Winde bewegt ward. Anders bie Jubenchriften. Für fie war fein Beifpiel entscheibend. Gie ließen sich überzeugen, bag es bem Junger Jefu gieme, bas vaterliche Gefet zu erfüllen, und fo ftart mar ber Druck, ben bie Jerusalemiten auf alle Beschnit= tenen ausübten, baß felbst Barnabas fich wieber auf feine Abstammung vom Stamme Levi befann und sich ben Juben anschloß, nachbem er noch eben mit Paulus zusammengewirtt hatte. Immerhin ift boch auch bas ein Zeichen, baf Baulus felbst erft in jungfter Zeit bem Gefete fo gang ben Ruden gewendet hatte, ba fonft bas Berhalten bes Barnabas rein unbegreiflich mare. Rur weil er glaubte, einen Schritt gu weit gegangen zu fein, konnte er jest zwei zuruckthun. türlich blieb man benn bei ber Trennung bes Tischs nicht stehen. Die Ginheit mar gesprengt, aber fie follte wieber hergestellt werben. Die Beibenchriften follten fich ber Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 2, 11.

schneibung unterwerfen, bann wollte man bie Gemeinschaft bes Brotes berftellen. Diefer Forberung gegenüber erhob fich nun Baulus mit ber gangen sittlichen Groke feiner folge= richtigen Perfonlichkeit. 3hm ichien bas tein "geraber Banbel nach ber Wahrheit bes Evangeliums", im Gegentheil, es muthete ibn wie Benchelei an,1 wenn er jest Leute bie Gebetoftunden halten fab, bie, wie fein Reifegefahrte Barna= bas, Sahre lang ihrer vergeffen hatten; wenn er Chriften Reines und Unreines icheiben fab, bie bis jett mit ihrem Meister gesprochen: bem Reinen ift Alles rein; wenn bie fich ängstlich vor ben beibnischen Brübern gurudzogen, bie geftern noch mit ben Beiben bie Band in biefelbe Schuffel getaucht hatten. "Es heuchelten mit Petrus auch die übrigen Juben, fo bak felbst Barnabas mit fortgeriffen ward von ihrer Beuchelei", bas ift ber lakonische Bericht, ben Paulus von biefen Tagen ber jubischen Reaction uns gibt. Wie nun Betrus mit ber Forberung berausruckte, Die Unbeschnittenen follten ihrer Geits bie Sand jum Frieden reichen und fich bem Gefete unterwerfen, trat Baulus gegen ihn auf "bor Allen öffentlich", alfo im Angeficht ber Gemeinbeversammlung.

Die Argumente, die er dem Apostelhaupte entgegenhielt, als dieser die Anerkennung des jüdischen Gesetzes von den Ehristen verlangte, zeigen deuklich, daß der Streit zwischen beiden Theilen durchaus in schriftgelehrter Weise geführt ward und daß Paulus überall aus dem Mittelpunkt seiner theologischen Vorstellungen heraus gegen die Geltung des Gesetzes operirte. Als beiderseitige Ueberzeugung constatirte Paulus zunächst den Sat, daß kein Fleisch durch Werke des Gesetzes gerecht werde, denn sonst würden ja auch die Judenschriften nicht im Glauben an den Wessias Rechtsertügung gessucht haben, sondern hätten es bei threr Gesetzesersüllung dewenden lassen. In diesem Sate liegt aber auch das Zuswenden lassen. In diesem Sate liegt aber auch das Zus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 2, 13.

geständniß, daß ber Jube gerabe fo gut wie ber "Gunber aus ben Beiben" bem Fleisch verkauft und von Ratur fundig fei. Huch bie Jubenchriften gaben bas zu, aber fie folgerten baraus nur um fo mehr, bag ber Menich bes Dammes bes Gefetes bedurfe und wenn jenes Streben, burch Chriftus gerechtfertigt zu werben, halten fie Paulus entgegen, babin führte, bas Gefet zu übertreten und bas fündige Bringip frei walten zu laffen, fo wurben fie ja Chriftum zum Anlag ber Gefetlofigkeit und gum Diener ber Gunbe machen. biefer Furcht befangen, flüchten fie lieber wieber gum Gefet gurud, obwohl fic im Pringip zugeben, Die Rechtfertigung bringe nur ber Deffias. Man fieht leicht, wie ein judisches Denten zu biefer Inconsequeng tommen tonnte. Das, mas bie Wonne und ber Stolz bes alttestamentlichen Brael gewefen war, bie burch bas Gefet vermittelte Reinheit bes Bolts von bem Schmut und ber Unbeiligfeit bes Beibenthums, bie Beihe ber nation in ben Augen Jehovas, mar mit ber Dahingabe bes Gefetes verloren, bie Schrante gwifchen bem Gottesvolt und ben beibnischen Sunben mar gefallen. Wenn bas bie Folge bes Strebens ift, in Chrifto gerecht= fertigt zu werben, bann ift Chriftus ja ein Forberer ber Sunbe. Denn fur ben Menfchen, ber Fleifch ift, wird ohne ben Damm bes mosaischen Gefetes nur ein Leben in ber Gunbe bes Fleische geschaffen. Allein fo scheinbar bas klang, Baulus bedte unerbittlich bie Inconsequenz auf, auf ber biese Argumentation beruhte. Er erklärt, bas Alles treffe gu, fobalb man bem Arrthum bulbige, bag ber in Chrifto Bieber= geborene noch unter bem Gefete ftebe. Wer erft Rechtfertigung in Chrifto gesucht hat und bann boch bas Gefet, bas er bamit für entbehrlich erklarte und einriß, neuerdings wieber aufrichtet, ber ftellt sich freilich als Uebertreter bin, ihm ift Chriftus freilich gum Unlag ber Gunbe geworben. Denn fcon ber Entichluß, in Chrifto Rechtfertigung gu fuchen, icon bie Meinung, bag Chriftus fur unfere Gunbe

27,794

gestorben sei, mar ja ein Auflösen bes Gesetzes. Wer nun nach feiner Bekehrung zu Chriftus fich gurudwenbet gum Befet, ber anerkennt, bag vielmehr im Gefet Rechtfertigung gu fuchen mar, baß mithin sein Bauen auf ben Opfertob Chrifti eine Uebertretung mar, bag ihm Chriftus gur Gunbe gereichte. Aber thatfachlich ift es ja gang anbers. Der Glaubige. ber eins geworben ift mit Chriftus, ift bem Fleische abgeftorben. "Ich lebe, boch aber nicht ich, sondern Christus lebet in mir. Was ich noch im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an ben Sohn Gottes, ber mich geliebt hat und fich felbft fur mich babingegeben". Ift aber bas Fleisch getöbtet im Tobe Chrifti. fo braucht es feines gefetlichen Damms und lebt Chriftus in mir, bann braucht es feiner gefchriebenen Rorm, benn Chriftus allein ift es, ber in mir benkt, will und hanbelt. Im Gegentheil, wer jest noch auf bem Wege bes Gefetes Gerechtigfeit suchen wollte, ber verachtete bamit bie in Chrifto gebotene Gnate und erklarte es fur überfluffig, bag Gott feinen Sohn hingab. "Denn fame burch bas Gefet Gerechtigfeit, fo mare ja Chriftus umfonft geftorben".1 mithin bie gang concreten Gebanken seiner Theologie, bie Paulus bem Gebahren bes Petrus entgegenhielt. Gine Bermittlung -- wie fie fich fpater ber Berfaffer ber Apostel= geschichte bachte - war hier nicht möglich, benn Baulus marktet nicht über ein mehr ober weniger bes Gefetes. Db man ben Bentateuch ober ben Detalog ober nur bie noachischen Gebote zur Bebingung ber Zugeborigkeit zu Chrifto machen wollte, mar ihm gang gleich. Fur feine Borftellung von ber Neuschöpfung bes Menschen im Meffias hatte bas Gefet überbaupt feine Bebeutung mehr und biefe feine Ueberzeugung ftellte er in voller Klarbeit ber ber Jerusalemiten gegenüber. hier in Antiochien aber tam man nicht fo glimpflich auseinander, wie unlängst in Jerusalem, wo Baulus boch auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 2, 14-21.

"bas Evangelium, bas er unter ben Beiben prebigte", ben Aposteln vorgelegt batte. Er selbst scheint febr scharf auf= getreten zu fein, wenigstens machen bie Jubenchriften fich bon ba ab ein eifriges Geschäft baraus, feine Wirksamkeit gu ftoren. In ber That aber konnte ein fo gang inbividueller, auf bie Borberfate eines gang fpeciellen Suftems gebauter Standpunkt nicht leicht ber ber gangen Gemeinschaft werben. Rur Schüler, bie auch fein Spftem annahmen, konnten unter biefen Umftanben mit Paulus zusammen wirken. Go erklart es fich, baf fich auch Barnabas jest von Baulus ichieb, Richt als ob er nun geradezu ins Jubenthum gurudigefunten mare. bie alte Rirche hat biese Erinnerung nicht von ihm gehabt, sonst batte ber scharf antijubische Barnabasbrief ihm nicht qu= geschrieben werben können und Paulus hatte ihn nicht noch nach feiner Trennung ben Korinthern als Freund ermabnt.1 Die Avostelgeschichte will von pringipiellen Differengen fogar überhaupt nichts wiffen, sonbern leitet bas Berwürfniß lebig= lich baber, baß Paulus fich weigerte, Johannes Marcus neuer= bings zum Reisebegleiter anzunehmen. Dennoch bleibt es Thatfache, baß Baulus und Barnabas unmittelbar nach bem Conflict in Antiochien fich trennten und Paulus biefen Streit ben Galatern als Grund feines Zerwurfniffes mit bem ebe= maligen Mitarbeiter an ihren Gemeinden anführt.

So sah er sich genöthigt, neue Missionsgehilsen zu suchen. Noch waren es Manner aus ber Beschneibung, wie Silas, einer ber Propheten von Jerusalem, ber sich bennach in Anstiochien auf seine Seite gestellt haben muß und ber angeblich burch ihn selbst beschnittene Timotheus, ben er bei seinem zweiten Aufenthalt in Galatien an sich nahm. Balb aber sehen wir ihn umgeben von einer Reihe heidnischer Berkündiger bes gekommenen Messias, ein für jene Zeit ganz eigenthümliches Phanomen, das das Mißtrauen der gesethessstrengen Christen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 9, 6.

begreiflicher Weise nur erhöhen konnte. Gine bebenkliche Rluft batte fich zwischen ben Aposteln und Baulus aufgethan, aber bennoch bezeichnet die Scheidung noch keine Trennung. Das hatte boch die erste Generation por der kommenden voraus, baß fie nach bem Grundfat handelte: Chriften ftreiten als ftritten fie nicht. Man war verschiebener Meinung und biese Uneinigkeit follte noch zu bitteren Rampfen führen, aber man blieb boch zum gemeinsamen Werk bereit und war sich bewuft baß zulett ber kommenbe Meifter entscheiben werbe. fann Paulus recht bitter von ben "hochgeltenben" reben, von benen die "all zu fehr Apostel find", aber er hort nicht auf, bie gebrudte Lage ber palaftinenfifchen Brüber auf bem Bergen zu tragen, er rebet auch forthin mit Achtung von Barnabast und beftreitet ben Sauptern zu Berufalem nicht. baß fie ben mahren Beift und bas mahre Evangelium befigen.2 Daß auch fie im Gangen ben Gifer ber pharifaifchen Beißsporne eber bampften als schürten, geht schon aus bem Berhalten bes Betrus zu Antiochien, wie aus bem gunftigen Berlauf ahnlicher Wirren in Korinth bervor. Ohne ein folches inneres Band ware es auch undentbar, daß Paulus nach ber Apostelgeschichte noch zwei Dal, nach feinen eigenen Briefen jebenfalls ein Mal noch bei ber Urgemeinde als, Gaft er= Ebenso flar aber ift, bag die jubifche Auswanderung, bie nun immer mehr bie auswärtigen Gemeinden überfluthete, bie weitgebenoften Forberungen im Ginn bes Gefetes ftellte. Die Spuren biefer Umtriebe traten Baulus fofort entgegen. als er noch im felben Jahre zum zweiten Dale in Ga= latien erschien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 9, 6. — <sup>2</sup> 2 Cor. 11, 4.

## 7. Streit um Galatien.

Die Auseinandersetzung ber Arbeitsgebiete zwischen ben Anhängern und ben . Gegnern bes jubischen Gesetzes stellt sich äußerlich barin bar, bag Barnabas mit Johannes Marcus nach Copern ging, mabrent Paulus fich mit Gilas nach Ci= . licien wendete, wo er ben neuen Genoffen mit ben fruber bort gegründeten Gemeinschaften befannt gemacht haben wirb.1 Daß fein Groll gegen die Urgemeinde in bem großen Bergen bes Tarfere guruckgeblieben mar, zeigt ichon ber 3med biefer Beimsuchungen ber alten Gemeinden, Unterftugungen für bie Urmen von Jerusalem zu sammeln und eben biefer Zweck führte ihn auch fofort weiter nach Galatien2, bas er biesmal auf bem fürzesten Wege, burch bie pylae Ciliciae betrat "Das cilicifche Thor", fagt Diobor, "ift eine enge Straße, bie fich zwanzig Stabien weit bingiebt, auf beiben Seiten von ben fteilen Wanben außerorbentlich hoher und ichmer zu er= steigender Berge eingeschloffen. Bon ben Bergen läuft auf ieber Seite eine Dauer herab bis an bie Strage, wo ein Thor in berselben angebracht ist. Bon ba führt ber Weg in's Klachland binab".3 Die beiben Banderer, bie bamale, ben Namen Jefu im Bergen, biefe Strafe gogen, follten für biefelbe verhängnigvoll werden. Ihr Wert ift es, bag biefer Bfab in kommenden Jahrhunderten fo oft von bem Schritt ber Rreugfahrer erbröhnte, bie ben Ort suchten, bem Baulus eben ben Rücken gewendet hat. In Derbe angelangt, war eine ber erften Gorgen bes Apoftels, noch einen neuen Ge= bilfen fur bie eigene Diffion gu gewinnen.

Silas, ben er mit sich brachte, ober Silvanus, wie ihn Paulus stets mit seinem vollen Namen nennt, war ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 16, 41. — <sup>2</sup> Gal. 6, 9 f. 1 Cor. 16, 1. — <sup>3</sup> Diod. Bibl. 14, 20.

älterer Mann. Er war felbst ichon als Prophet und Lehrer in fremben Gemeinden aufgetreten und Baulus rebet ftets von ihm als von einem ebenburtigen Genoffen.4 Gin Brophet ber Muttergemeinde, ber in bem Augenblicke bes all= gemeinen Abfalls männlich auf Pauli Seite tritt, muß auch eine energische und gange Ratur gewesen fein, von festerem Halt als Barnabas und die Anderen und bag ihn Baulus ftets als Mitgrunder ber in biefer Beriode gestifteten Gemeinden bezeichnet, zeigt, bag er auch bem Apostel mehr mar als nur ein Gebilfe. War fo Silas ein ausreichenber Erfat für ben nach Copern abgegangenen Barnabas, fo bachte Paulus nun auch baran, Johannes Marcus burch Annahme eines jungeren Mannes zu erfeten. Denn mabrend bie Sunger Jefu zwei und zwei auszuziehen pflegten, zog es Paulus, wofür ja auch viele Zweckmäßigkeitsgrunde fprachen, vor, wenn eine folche Reisegenoffenschaft aus Dreien bestand. Wie er porbem mit Barnabas und Marcus und jett mit Gilas und Timotheus auszog, fo wirkte er nachmals mit Titus und Timotheus in Macedonien und Achaia und gieht wiederum mit Zweien, mit Lucas und Ariftarch, nach Rom.

Timotheus, ber jugenbfrische Begleiter, ben die beiben älteren Männer hier zu sich nahmen, wurde damals schon dafür gerühmt, daß er sich die Aufrechterhaltung der christlichen Gemeinschaften in Derbe, Lystra und Jonium habe angelegen sein lassen. Bon keinem Apostelschüler ist ein so concretes Bild überliefert, wie von Timotheus, indem ein Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts aus einem Brieschen des Paulus an Timotheus Gelegenheit nahm, seine Maximen des Kirchenzrechts und der Pastoralweisheit in zwei Timotheusbriesen vorzutragen. Durch diese Briese besitzen wir eine ganze Timotheuslage, die aber recht wohl historische Momente in sich schließen

<sup>1</sup> Act. 15, 22. 27. 32. 1 Thess. 1, 1. 2 Cor. 1, 19, wo er als Aelterer auch siets ben Chrenplat vor Timotheus hat. — 2 Act. 16, 2.

tann. Bielleicht ift es boch mehr als ein Spiel felbitichaffenber Phantafie, wenn ber Berfaffer jener Briefe weiß, Timotheus fei im Borlesen, in ber Ermahnung und Lehre vor allen Anbern ftart gewesen.4 Jebenfalls geht aus ben eigenen Briefen bes Apostels bervor, bag Baulus auch schwierige Aufgaben ihm, "bem Gobne feines Bergens, feinem geliebten Rinbe im herrn", anvertrauen burfte. Faffen wir bie eigenen Meußerungen bes Apostels über Timotheus ins Auge, fo icheint Bescheibenheit und felbst Schuchternheit ein Grundzug feines Charafters gewesen zu fein, fo baf Baulus ihn ge= legentlich wohl freundlicher Aufnahme empfiehlt, bamit er "ohne Furcht" auftreten tonne.2 Machtige Naturen, wie Pau-Ins, haben oft einen innern Zug zu folchen ftillen und beicheibenen Gehilfen. Go ftellte Baufus ben schüchternen Dimotheus weit über alle andern Mitarbeiter.3 Er taufchte fich auch nicht in ihm, benn in Verfolgung und Banben hielt ber jungere Begleiter treu aus, als Starfere abgefallen maren, und noch nach des Apostels Singang gehörte er zu ben am meiften bekannten Wanberpredigern ber zweiten Generation.4 Die Timotheussage hat ihm, als bem driftlichen Achill, ewige Rugend verlieben, fo daß er noch in ben Timotheusbriefen, bie zu Ende ber Wirkfamkeit bes Apostels geschrieben fein wollen, als berfelbe Jüngling erscheint, als ber er damals vom Apostel am heiligen Werk betheiligt warb. 3a er ftand in biefer Zeit in fo hohem Unsehen in ber Gemeinbe, baß man fogar burch Prophetenstimmen feine funftige Lauf= babn vorbergefagt fein ließe und bag er ber achte Schuler Bauli gewesen sei, bezeugt ihm bie Trabition mit großem Gifer.7

Mit ber Mittheilung, daß Timotheus eben bamals Begleiter bes Paulus geworben sei, verbindet die Apostelgeschichte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Tim. 4, 12. — <sup>2</sup> 1 Cor. 16, 10. — <sup>3</sup> Phil. 2, 20. — <sup>4</sup> Hebr. 13, 23. — <sup>5</sup> 1 Tim. 4, 12. 2 Tim. 2, 22. — <sup>6</sup> 1 Tim. 1, 18. — <sup>7</sup> 1 Tim. 1, 2.

bie Erzählung, Baulus habe ihn beschnitten, um ber Juben willen, bie wußten, bag fein Bater ein Grieche mar, eine Mittheilung, die boch wenig glaublich ift gegenüber ben Bringipien, die Paulus foeben in Jerufalem und Antiochien ver-Auch ist die Thatsache um so weniger wahr= fochten batte. scheinlich, als die Apostelgeschichte zugleich erzählt. Paulus und Silas batten nun fofort in ben Gemeinden Galatia's Befchluffe ber Apostel verbreitet, bie bie beibnifden Bruber auf bie noachischen Gebote verpflichteten. Der Galaterbrief zeigt im Gegentheil, baß Baulus bainals gang andere Gorgen hatte. Denn bie Bereicherung seines Jungerfreises burch Timotheus war im Grunde ber einzige Lichtblick, ben bem Apostel ber zweite Aufenthalt in ber Proving Galatia gounte. rend er in Sprien und Berufalem und bann wieber in Un= tiochien und Cilicien gewesen, waren nämlich bereits auch bier bie Tenbengen erftartt, bie er bort batte bekampfen muffen. Es mag mobl fein, mas man gewöhnlich annimmt, baft Ginwirkungen von Antiochien ober Jernfalem ber thatig gewesen waren. Doch scheint ber Apostel felbst "Gewiffe, bie bie Gemeinde in Unruhe feten", als in Galatien anfaffig gu be-Es ift ja auch nur all zu leicht erklärlich, baf bie vereinzelten jubifchen Bruber Galatiens felbft munichen mußten, bie jungen Gemeinden zur Annahme ber Proselytengesete und ber Beschneibung zu bewegen, um aus ber gefpannten Situation, in die fie ihren Glaubensgenoffen gegenüber gerathen waren, Paulus wirft ihnen auch gerabezu vor, fie herauszukommen. wollten nur mit bem Rreuze Chrifti nicht versucht werben. In ber That mar es für einen folden meffiasgläubigen Juben in ber Diaspora boch auch feine fleine Sache, aus ber Gy= nagoge verstoßen und mit ben Unbeschnittenen eines ihnen fremben Lanbes zusammen gespannt zu fein. Go bedurfte es feiner weitaussehenben Intriguen, um auch hier eine Be= wegung zu Gunften ber Beschneibung einzuleiten. Es maren freilich nur wenige Juben gegenüber ber großen Debrzahl

heibnischer Brüber in ben Gemeinden, aber fie waren bafur nach ihrer Art um fo ruhriger. "Ein wenig Sauerteig ver= fauert ben gangen Teig", fagt ber Apoftel, ber gerabe noch recht tam, um einer Propaganda Ginhalt zu thun, bie beftrebt mar, aus ben Gläubigen Chrifti driftglänbige Juben Dem Anschein nach ift es namentlich eine einzelne hervorragende und einflugreiche Perfonlichkeit gemefen, bie an ber Spite biefer Umtriebe ftant, ba Paulus fagt, ber Unruheftifter werbe fein Urtheil tragen, er fei, wer er wolle.1 Bu ber unheimlichen Rührigkeit, bie ber jubifden Race eigen war, fam bann aber auch ber niedrige Stand ber Bevolfe= rungen bes innern Rleingfiens, bie in gröberen Leiftungen eine größere Befriedigung fanden und sich bei solchen ber göttlichen Gnabe ficherer fühlten als bei ber rein geiftigen Leiftung eines rechten Glaubens. Bon Saus aus an eine rituelle Religion gewohnt, war es ihnen nur allzu einleuchtenb, baß man Waschungen und Kaften und Tage halten muffe, um in bas Reich bes Meffias zugelaffen zu werben und ber Apoftel konnte bie Wahrnehmung machen, wie bei ber Maffe bem geistigen Aufschwung stets bie Sehnsucht nach etwas Massivem zu folgen pflegt und ber Aufenthalt in ber reinen Luft ber Wee ihr in Balbe ben Sunger nach Rleifch lebenbig macht. Darauf hatten bie Judaiften gerechnet und fo fieht Paulus, wie bie, bie im Beifte begonnen, vollenbet werben im Fleisch, wie bie, bie burch Mittheilung bes Geists gerechtfertigt und burch Wunderkräfte ihres Gintritts in bas Reich gewiß ge= geworben maren.2 fich biefes Gnabenftanbs boch ficherer miffen, wenn fie fich bezeichnen laffen burch bie Beschneibung, wenn fie bie Gebetoftunden halten und bie Kaften und Speisegebote \* bes Jubenthums. Gine innere Ermubung mar eingetreten, fie waren laß geworben3 und nachbem fie fo löblich gelaufen, batten fie fich aufbalten laffen, ber Wahrheit zu gehorchen.4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 5, 10. — <sup>2</sup> Gal. 3, 1—5. — <sup>3</sup> 6, 9. — <sup>4</sup> 5, 7.

Aber bas ift ja nicht nur ber gewohnte Gang ber menschlichen Dinge, sondern es war insbesondere ber übliche Berlauf bes Proselntismus, ber ftets mit ben Pfalmen und ber reinen Gottesibee begann und mit bem Deffer ber Befchneibung enbete. Im Grunde trug sich bier boch nur zu, was sich schon in hundert Proselytengemeinden bes Morgenlands zugetragen hatte. Die Verheißungen Joraels waren ber Anfang, bas Enbe war ftets bas Gefet. Gerabe um biefelbe Zeit, in ben Tagen bes Raifers Claubins, hatte bie erneute Lebensfraft Abraels in Abiabene eine Proselptengemeinde erzeugt, an beren Spite bie tonigliche Familie felbst ftanb. Der Ronig Szates war burch einen jubifchen Raufmann Ananias noch in feinen fronpringlichen Wanderjahren bekehrt worden und behielt feinen jubischen Lehrer auch nach seinem Regierungsantritt bei sich. Unanias widerfprach indeffen bem Berlangen bes Ronigs nach ber Beschneibung, ba er eine Benuruhigung ber Bevolkerung burch einen folden provocatorischen Act vermeiben wollte. Da kam nach ihm ein Galilaer, Rabbi Eleagar, und biefer brang in ben Fürsten: "Mein König, bu weißt nicht, baß bu bid gegen bas Gefets und bemnach auch gegen Gott febr verfündigst, es ift ja nicht genug, bloß im Gesethuch zu lefen, fondern bu mußt auch die barin enthaltenen Borichriften be-Wie lange willft bu noch ohne Beschneibung bleiben? Wenn bu noch nicht die Bestimmung über dieselbe gelesen haft, fo lies fie jett gleich, bamit bu bein Unrecht einseheft. Als ber Konig bas horte, berichtet Josephus weiter, faumte er nicht länger, sondern begab fich in ein anderes Zimmer und ließ burch ben Argt bie Vorschrift bes Gesetzes an sich vollziehen. Dann theilte er auch seiner Mutter und seinem Lehrer Ananias mit, mas er vorgenommen habe und biefe ge= riethen barüber in nicht geringe Turcht und Beforanig".1 Wie hier Ananias burch Rabbi Gleazar, fo fah fich Paulus in Galatien

<sup>1</sup> Ant. XX.; 2, 2 figb..

von Leuten überflügelt, die auch bafür galten, "im Gesetze besser Bescheib zu wissen". Auch die Galater sollten, nachdem sie im Geiste begonnen, fertig gemacht werden am Fleisch. Man drang in sie, nicht nur die jüdischen Feste zu halten, sondern auch durch den Act der Beschneidung ihren Zutritt zur Spunagoge zu bethätigen. Dabei aber versuhr man in so sern nicht ehrlich, als man den galatischen Christen einredete, sie würden darum doch nicht verpstichtet sein, das ganze Gesetz zu halten. Bielmehr hatte man ihnen ein etwas bequemer gemachtes Judenthum in Aussicht gestellt. Nur darum sei es zu thun, durch ofsiciellen Uebertritt die Stürme der Synagoge zu beschwichtigen, im Privatleben könne es dann Jeder halten nach seinem Ermessen.

Belde Grunde Paulus bamals, als er zum erften Dal auf biefes Borhaben ber Galater ftieß, benfelben entgegenhielt, erseben wir aus ben Stellen bes Galaterbriefs, in benen er fagt, er wiederhole, mas er bereits früher ausgeführt.3 Go bezeugte er ben Gemeinden schon bei feinem bamaligen Aufent= . halt, baß, wer burch ben Act ber Beschneibung bas Gelubbe eines geschlichen Lebens auf sich nehme, auch verpflichtet sei, bas gange Gefetz zu halten4 und fein Recht habe, ein er= mäßigtes Jubenthum nach eigener Erfindung zu bekennen. Rudfichtslos bedte er bie schwächlichen Motive berer auf, bie auf die Beschneibung brangen, während sie in ben eigenen vier Banben felbft bas Gefet nicht halten.5 Gie wollen nur ber Spnagoge gegenüber bafteben als Mehrer ber Gemeinbe Israels, sie wollen angenehm scheinen im Fleisch und sich ber Beschneibung so vieler Beiben ruhmen. Nur bamit fie nicht mit bem Rreuze Chrifti beimgesucht werben, follen bie Seiben= driften fich einer Jubaifirung unterwerfen, mit ber es nicht einmal ernstlich gemeint ift.6 Je weniger ber Apostel sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 5, 3. — <sup>2</sup> Gal. 5, 3. 6, 12—14. — <sup>3</sup> Gal. 1, 9; 4, 20; 5, 3. — <sup>4</sup> Gal. 5, 3. — <sup>5</sup> Gal. 6, 13. — <sup>6</sup> Gal. 6, 11—19.

banach einer wirklichen religiösen Neberzeugung gegenüber sah, um so heftiger trat er gegen biese seige und kreuzscheue Richetung in die Schranken. Er sagte den Gemeinden die Wahrsheit, auch wo sie bitter zu hören war und ihm bei Bielen Feindschaft einbrachte, und wie er in der Erregung auch das schärste Wort nicht scheute, so rief er der Gemeinde-Versammslung zu: "Wenn euch Jemand anders predigt, als ihr empfangen habt, der sei verslucht!"

Scheinbar ichlug biefe Energie bamals auch burch. Dan fing wieber an, fich zu beeifern,3 eine Rudfehr von ber jubifchen Wertgerechtigkeit zum einfachen Bertrauen auf bie Gnabe in Chrifto fand ftatt, und Paulus glaubte nicht befürchten gu muffen, bag bie Gemeinden fich aufs Reue von bem Evange= lium ber Gnabe murben abwenden laffen.4 Auch mar bas. alte Verhaltniß fo weit wieber in bie Reihe gebracht, bak Baulus bie eben beschloffene Collecte für Zerufalem bei ben Gemeinden von Derbe, Lyftra, Jonium und Antiochien in Anregung bringen konnte.5 So war Paulus mit Silas und Timotheus von Antiochien weiter gezogen in ber Meinung. ben Dingen eine gunftige Wendung gegeben zu haben. Allein er follte balb erfahren, bag bie Scharfe, mit ber er aufgetreten war, boch einen Stachel im Bergen ber Gemeinbe hinterlaffen "Go bin ich euer Teind geworben, indem ich euch bie Wahrheit fagte?" hören wir ihn bald klagen. "Ich wollte", schreibt er, "baß ich jett bei Guch ware und meine Stimme wandeln konnte, weil ich in Berlegenheit eurethalben bin"6 und unwillfürlich taucht ihm felbst, im Bergleich mit bem letten verbrieflichen Besuch, bie Erinnerung auf an ben ersten Aufenthalt, ber fich burch ben Contrast zu ben lichtesten Farben verklart. "Wo ift nun eure Seligpreifung geblieben?" fragt er schmerzlich. Und wie ce bei folchen Conflicten zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 4, 16. — <sup>2</sup> Gal. 1, 9. — <sup>3</sup> Gal. 4, 18. — <sup>4</sup> Gal. 1, 6. — <sup>5</sup> Gal. 6, 10. — <sup>6</sup> Gal. 4, 16, 20.

gehen pflegt, sind die Galater verstimmt gegen ihn, weil sie meinen, daß er gegen sie verstimmt sei. Denn das war die Folge seines scharfen Austretens, daß er sie ausdrücklich verssichern muß, sie hätten ihm nichts zu Leide gethan, er werde es ihnen nie vergessen, wie sie damals in den Tagen seiner Krankheit wie einen Engel und Heiland ihn aufgenommen hätten.

Der Besuch in Galatien hatte mithin bas Resultat er= geben, baß ber Rampf um bie Geltung bes jubifden Gefetes noch lange nicht entschieben sei, sondern daß ihn ber Apostel Station für Station werbe burchtampfen muffen. Streit in . Berusalem, Streit in Antiochien, Streit in Galatien, bas mar ber Weg gewesen, ber hinter ihm lag. Bielleicht mar es eben barum, baß ber Geift es bamals im Jahre 53 auf 54 nicht zuließ, daß Paulus aus ber Proving Galatia sich entweber westlich nach bem proconsularischen Affien mit bem bereits von Aubenchriften in Angriff genommen Ephefus, ober nach Bithynien im Norden wende, wo in ben Tagen bes Plinius wenigstens sich ein streng jubisch gefärbtes Christenthum findet. sonbern daß ihn ein Gesicht nach Europa hinüberrief, wo eine freiere Entfaltung ber eigenen Grunbfate bei bem minber festen Zusammenhang ber bortigen Diaspora mit Jerusalem möglich war. Jebenfalls finden wir ihn aus ben Galatien zunächst gelegenen Provinzen burch Motive abgetrieben, bie nicht in ihm liegen.2 Ghe er aber ben folgenreichen Schritt in die Welt ber Bellenen that, follte er noch die Botichaft erhalten, bag bie Anschläge ber Jubaiften auf bas galatische Chriftenthum teineswegs aufgegeben, fonbern bag fie im Gegen= theil ihrer Berwirklichung gang nabe feien.

Die Nachrichten trafen, wie ber Eingang des Galaters briefs zeigt, sehr balb nach Pauli Abgang aus Galatien ein und da die Galater eben dabei sind, gemeinsam mit ber

<sup>· 1</sup> Gal. 4, 12-20. - 2 Act. 16, 6. 7.

Spnagoge ben Beginn bes eben angebrochenen Sabbathiahrs ju feiern, bas vom September 53 bis jum September 54 reichte, fo ist bie Abfassung bes Schreibens in benfelben Berbft 53 zu feten, in bem Paulus noch nach Macedonien über= fette.1 Während Paulus alfo meinte, er habe bie jubifche Reaction zum Stehen gebracht, fieht er fie im Gegentheil oben auf, nachbem er felbft taum ben Rucken gewendet. Der Grund biefes rafchen Umichlags mar ber, bag inzwischen ber Rreis ber zwölf Apostel in die galatischen Bandel berein= gezogen worben war. Unter Beziehung auf bas, was bie Säulen zu Jerufalem wünschen, was in Untiochien geschehen und, was auch ber ihnen wohlbekannte Barnabas fur Recht balte, murben bie Bruber Galatiens auf's Neue bebrangt, fich bem Gefete zu fügen, und nun hielten fie nicht mehr langer Stand. Die Manner unterzogen fich zum Theil ber Beichneibung, bas Gemeinbeleben murbe auf jubifden Guß ein= gerichtet und ber Festenclus Israels für ben Gottesbienft ein= geführt. "Ihr haltet Tage", boren wir ben Apostel klagen, "Monde und Festzeiten und Jahre! Ich habe Sorge um Euch, baß ich am Enbe vergeblich an Euch gearbeitet babe".2 Bum Feiern ber Tage, Monbe und Jahre mar nun eben jett bie schönste Gelegenheit. Der Monat Tieri war biesmal boppelt beilig beim Beginn eines Sabbathjahrs und murbe von ber Synagoge ohne Zweifel mit ben üblichen Brauchen begangen. Um fiebten und gehnten mar bas ftrenge Kaften ber Juben und fo erlosch benn auch zum erften Dale bas Reuer am Berbe ber Chriften.3 Um bie Mitte beffelben

<sup>1</sup> Wenn Paulus noch zu Lebzeiten bes Kaisers Claubius in Korinth eintraf (Act. 18, 2), und anderseits im Jahre 53 in Jerusalem gewesen war (Gal. 2, 1), so fällt sein zweiter Ausenthalt in Galatien in die Mitte des Jahres 53. Gal. 4, 10 erwähnt nun Paulus, die Galater seierten Jahre, d. h. das Sabbatjahr. Nun siel nach Ant. XIV; 16, 2 und XV; 1, 2 ein Sabbatsjahr von Tisri 38 auf 37 vor Chr., mithin war Tisri 53 auf 54 wieder ein solches. — 2 Gal. 4, 8—11. Levit. 23, 23—32. Jos. Ant. III.; 10. 2. 3. 4.

Monats begann bann bie achttägige Reier ber Sutten, Die eben fo eigenthumlich an bie beibnifchen Gattaen erinnerte, wie bie Reier bes Neumonds an bie Refte bes Mondtempels gu Antiochien. "Damals, ba ihr Gott nicht kanntet, fagt barum Baulus, bientet ihr Dingen, bie von Ratur nicht Götter find. Rett aber, ba ihr Gott erkannt habt, wie wenbet ibr euch benn wieder zu ben ichwachen und burftigen Glementen. benen ihr von Neuem bienen wollt?"1 Baulus fieht mithin in ihrer Wendung zum Judenthum lediglich einen Ruckfall in ben Naturdienst. Saben fie auch ben Geift ein Dal ge= habt, Bunder gewirkt, Leiben für Jefum erdulbet, - es ift Alles umfonft, wo nicht gar zum Schaben ihrer Seele. Beffer waren fie geblieben, was fie waren, als nachmals aus ber Gnabe zu fallen. Denn mas ift bas fur ein Unterschieb, ob fie bamals ben Bollmond im Tempel bes Men Arfaios feierten, ober jett ben Neumond im Gefolge ber Spnagoge, ob fie bamals im Frubling bas Attis-Gebeul anftimmten. ober jett im Berbfte fich in die Laubhutten feten, ob fie ba= mals bie Berschnittenen für Gott wohlgefälliger hielten, ober jett die Beschnittenen? Es ist ein und baffelbe Pringip, nach bem bas Deffer bes Rabbinen ober bas bes Enbelepriefters Gottes Wohlgefallen zu kaufen sucht und fo ruft Paulus in bitterem Unmuth: "Möchten sich boch selbst verschneiben, bie Euch verwirren!"2 Go groß war in ihm felbst bie Ent= frembung von bem jubischen Gefete geworben, bag ihm bie alten Uebungen, benen er einst fo eifrig obgelegen, um nichts beiliger mehr find, als ber finnlose garm ber Cybeben und Gallen. Es ift bas eine innere Freiheit von ber eigenen Tradition, wie fie bamals fein Zweiter befeffen hat und gu ber auch, wie bie Erfahrung lehrte, fein Sahrhundert noch nicht reif war. Er aber fpricht es geradezu aus, baft ibm bas mofaifche Befetz ein Dienft ber Elemente fei, wie ber Naturbienft, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 4, 9 f. - <sup>2</sup> Gal. 5, 12.

wenden fie fich zum Jubenthum, fo fürchtet er, "baß er vergeblich an ihnen gearbeitet habe." Er, ber einft als Jube zu ihnen gekommen war, bittet fie jest: "Werbet, wie ich, Bruber, benn auch ich bin wie ihr geworben". Bon feinem Standpuntte aus vermochte er aber auch einen folchen jaben "Kall aus ber Gnabe" gar nicht zu begreifen.1 Wie geniale Naturen häufig fich irren über ben ungeheuren Abstand ihres und bes gemeinen Denkens, fo hatte er geglaubt, bie Er= wedung, die er über die Gemeinden in Galatien ausgegoffen fah, beruhe auf ben gleichen Boraussetzungen, aus benen er feine innere Erneuerung geschöpft batte. Daß bie Galater fich angefaßt fühlen von bem Sauche bes driftlichen Geifts. baß fie in Zungen reben und Wunber wirken, war ihnen boch Beweise bag bie Gnabe fie zu neuen Menfchen gemacht; wie tommen fie nun aber bagu, im Saften, Jeftfeier und Beschneibung eine Rechtfertigung zu suchen, bie ihnen ihr Glaube lanaft mußte gegeben haben? Dag ihre Begeifterung nur ber Refler ber feinen gewesen war, bas fam bem Apostel in feiner tiefen Demuth nicht in ben Ginn. Er fteht vor ihrem Rückfall wie vor einem Rathfel. Nicht logisch, magisch will er ihren Auftand begreifen. Wer hat Gud bebert, fragt er, ober beschrieen ober burch ben bofen Blid es Guch angethan? Bauberwirfung muß biefem jubenchriftlichen Gemurmel innewohnen - aber fonnten fie nicht biefen Zauber brechen, in= bem fie hinblickten auf ben Befreuzigten, ber ihnen bor's Huge gemalt warb. "Sätte Guch ber Befreuzigte, fagt er mit bitterem Borwurf, recht vor Augen geftanben, fo hatte Guch Niemand verführt, ber Wahrheit nicht zu gehorchen".2

Wie er so auf ber einen Seite in ber neuen Verfassung ber Galater einen Ruchfall in ben Naturdienst sieht, so kann er sich auf ber andern Seite nicht verbergen, daß alle Außwüchse bes judischen, näher gesagt bes pharisaischen Lebens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 4, 20; 5, 4. - <sup>2</sup> Gal. 3, 1.

mit bem Gesetsesbienft in Galatien Ginzug gehalten haben. Natürlich war eine fo tiefgebenbe Umgeftaltung ber Gemeinbefitten nicht ohne scharfe Conflicte vor fich gegangen. Gefets wurde vielmehr fo febr Lofung gum gehäffigften Sanke. baß Baulus ber Gemeinbe mit Sillel's Worten guruft: "Das gange Gefet ift erfüllt in einem Gebote, nämlich in bem, bu follft lieben beinen Rächsten wie bich felbft, fo ihr aber euch einander beißet und fregt, jo sehet zu, daß ihr nicht von einander verzehret werbet". Er verhehlt ihnen auch burchaus nicht, baf bie gange Physiognomie ber Gemeinbe ibm berglich ichlecht gefalle. In einer mertwürdigen gulle ber Ruancen warnt er vor "allerhand Reinbichaften, Streit, Grimm, Groll, Sale, Zwiefpalt, Parteiungen, Reib u. f. w." und wir ge= winnen aus feinen Warnungen gang bas Bilb jenes fieber= haften Treibens, wie es in jubifchen Gemeinden berkommlich war, beren beigblutige Infaffen fich ftets in ben Saaren lagen, fo bak oft bie Stabe bes Lictors bie Ordnung wieber berftellen mußten. Das war ber Taufch, ben feit bem Ginbringen bes Jubendriftenthums Galatien gemacht batte. Aber je tiefer ber Kall ber Gemeinde mar, um fo größer ber Bochmuth. Denn bie tieffte Stufe bes religiofen Lebens bat ftets bas breifteste Lächeln ber Berachtung fur jeben Ginmand und icon richtet fich biefe pharifaifche Gelbitgenugsamteit gegen Paulus felbft, beffen Apoftolat man nicht mehr gelten laffen mochte. Denn bas hatte ben' Apostel am empfindlichsten ge= troffen, baß man feine Bollmacht, im Namen Jesu Gemeinben zu stiften, überhaupt beftritt. Nicht ohne hämischen Rückblick barauf, baß er in einer fruberen Beriobe felbft bie Beschneidung gepredigt habe und, wo es Menschen gefällig sei fie mohl noch immer prebige,1 verbächtigten bie Gegner ben Apostel als einen jener schmeichlerischen Demagogen, bie jebes Rugeständniß machen, wenn es nur ber Menge gefällig ift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal. 5, 11.

und ihr Saufen baburch größer wird; fo habe Paulus auch ihnen gegen fein befferes Gewiffen und feine eigene fonftige Braris nur von ber angenehmen Gnabe Gottes gesprochen und nicht von bem Gefete. Gin folches Bereben ber Menschen aber habe feinen Werth, bas beiße Menfchen jum Dienfte reben ftatt Gott; bas beife Menfchen gefällig fein.1 bem Allem sprach freilich nur die Abneigung ber Jubendriften vor bem Buftrom einer heibnischen Daffe, und ber Berührung mit Unbeschnittenen. Gie wollten fich und ihre Borurtheile, mochte bann auch die Gemeinde Jesu ewig in bie engen Schranken ber Spnagoge gebannt bleiben, auf bie Menge kommt es ja nicht an. Aber alle biese Argumente gewannen baburch Bebeutung, baß bie Jubaisten fich auf bie Baupter zu Gerufalem bezogen und barauf hinwiesen, wie gu Berufalem und Antiochien in anderem Sinne enticbieben worben fei, und wie fich ber eine ber galatischen Gemeinbeftifter felbit, Barnabas, ben Anordnungen ber Berufalemiten gefügt habe.

So hätten auch die Galater sich ohne Beiteres von Paulus lossagen können, aber es scheint boch, daß sie ihm zuvor noch Boten sendeten, um der dem letzten entscheidenden Schritt noch ein Mal seine Meinung zu hören,2 und die Art, wie Paulus mit den Ansangsworten, "mich wundert, daß ihr so schnell umgewendet werdet zu einem andern Evanzgelium", gleichsam mit der Thüre in's Haus fällt, macht wahrscheinlich, daß er unmittelbar nach Empfang der Nachzrichten zur Feder griff, um dem Sturm seiner Empfindungen Luft zu machen. Seine apostolische Autorität und die Unzahhängigkeit seiner Stellung von den Entscheinungen der Jezuslalemiten zu wahren, die Rechtsertigung aus dem Glauben gegenüber der Werkgerechtigkeit zu erweisen und die alten und neuen Schäden der Gemeinde kraft seines Amtes zu

<sup>1</sup> Gal. 1, 9. 10. - 2 Bgl. Gel. 1, 6 unb 6, 17.

strafen, das ist die breifache Aufgabe, die Paulus sich setzt und bie er herrlich loft in feinem fturmifden Briefe, ber fich von Anfang bis zu Enbe lieft wie ein Dithprambus. "Baulus. Apostel nicht von Menschen, noch burch einen Menschen, fonbern burch Jefus Chriftus", ift ber unmigverftandliche Gruß feines Schreibens. "Und wenn ein Engel vom Simmel euch ein anderes Evangelium verfundet, benn bas wir euch geprebigt haben, ber fei verflucht! Wie wir, Baulus, Gilas und Dimotheus. Guch bei unferem letten Aufenthalt gesagt baben. fo fage ich Euch jett abermals: Wo Euch Giner ein anderes Evangelium predigt, benn bas Ihr empfangen habt, ber fei verflucht". Das war bie Unterwürfigkeit, bie er ihren Autoritaten entgegenbringt. Denn auch er kann ausschließen und ercommuniciren, bem fie vorwerfen, bag er bie Bforten ber Rirche weit aufreife, um Menschen zu gewinnen, er kann auch Unatheme ichlenbern, bem fie nachreben, bag er gleifinerisch ben Menschen zu gefallen suche. "Rebe ich jetzt Menschen ober Gott zu Dienft", fragt er farkaftifch, "ober ftrebe ich Meniden zu gefallen?" Doch rafch gefaßt, geht er zur Sache, um ju zeigen, wie feine Berufung von Jefus Chriftus un= mittelbar ftamme und nicht von Jerufalem, benn nicht von einem Menschen, noch burch menschlichen Unterricht habe er fein Evangelium empfangen, fonbern burch Offenbarung Jefu Chrifti. Drei Jahre fei er in Damascus und Arabien Chrift gewesen, ohne nur einen ber Zwölfe mit Augen gefehen gu haben. Auch als er bann im Jahre 39 funfzehn Tage in Berufalem gewesen sei, um Betrus kennen zu lernen, babe er von ben Sochgeltenben Niemanben gefehen als Jakobus, ben Bruber bes herrn, wie er beschwören konne. Dann habe er vierzehn Sahre bindurch, und vierzehn Sahre find ein ichoner Theil bes Lebens, außer allem Berfehr mit ihnen gestanben. Die Gemeinden Judaas haben ihn fogar nicht einmal von Angeficht gekannt und erft nach bem Ausbruch bes Streites über bie Beschneibung sei er hinaufgezogen mit Barnabas und

bem unbeschnittenen Titus, ba eine Offenbarung ibn angetrieben habe, bie Sache gur Entscheibung zu bringen. haben benn freilich bie verkappten Pharifaer, bie Chriften murben, um bas Gefet zu huten, bie Beschneibung bes Titus verlangt, aber gerabe im Sinblick auf bie eben gestifteten galatischen Gemeinden fei er auch nicht auf einen Augenblick gewichen.

Go ftebe es mit ber Beschneibung. Aber auch im Uebrigen hätten die Hochgeltenden ihm nichts auferlegt, sondern sie haben im Gegentheil feine Gnabe, Proselyten zu gewinnen, ausbrudlich anerkannt, nach wie vor follten er und Barnabas unter ben Beiben thatig fein, fie aber murben forthin ben Juben predigen. Allerdings fei bann in Antiochien Barnabas abgefallen, baran aber fei Betrus Schuld, ber felbft auf beiben Seiten binkte. Gerabe bier aber habe Paulus feine Gelbst= ständigkeit und gleiche Würde gewahrt, indem er vor Aller Ungeficht Betrus fur feine inconsequente Saltung gur Rechen-Go wird niemand behaupten burfen, bag bie Apostel feine Saupter feien. "Was fie einst maren", fagt er, "baran liegt mir nichts, die Schrift felbst fagt, bei Gott gilt fein Unsehen ber Berfon. Mir aber haben fie nichts auferlegt". Autoritäten also entscheiben bier nichts und die Majorität und ber Abfall bes Barnabas entscheibet auch nichts, fonbern bie Frage ber Beschneibung will nach ben Grundsäten bes Reiches Christi entschieben sein und nach biesen ift fie entschieben, Denn ichon zu Antiochien hat Paulus an Rerhas bie Frage gerichtet: wenn bas jubifche Gefetz und rechtfertigt, wozu find wir benn bann gläubig geworden, wozu ist benn bann Chriftus gefreuzigt worben? "Rame burch bas Befet Gerechtigkeit, fo mare ja Chriftus umfonft geftorben".

Auf biese materielle Frage geht benn Paulus im zweiten Theile feines Briefes ein. Bon allem Anbern abgefeben, appellirt ber Apostel zunächst an ihre eigene religiöse Er= Das allein, fagt er, munichte ich von Guch zu horen, habt ihr bei eurer Bekehrung ben Geift empfangen, 18

Sausrath, Apoftel Paulus, II. Auflage.

weil ihr fastetet, die Gebetoftunden hieltet, Sabbath und Reumonde feiertet und Euch beschneiben ließt, ober fam ber Geift über Euch, ale ihr glaubtet? Ihre eigene Betehrung, ihre driftliche Bergangenheit muffen fie verläugnen, wenn fie auf biefe Frage mit ja antworten. Der Gott, ber ihnen bamals ben Geift verlieb und Wunder unter ihnen wirfte, that es, ebe fie ein Wort vom Gefetz ber Juben gehört hatten. Wenn also jene erften Tage bes Beile nicht ein leeres Trug- und Gantelfpiel waren, fo ift erwiesen, bag bas Beil aus bem Glauben und nicht aus ben Werken fommt. Noch, fagt ibr. geschehen Zeichen und Wunder bei uns, nun fo feht boch zu. ob fie aus bem Saften und ben Speisegeboten fliegen ober aus bem Soren ber Bredigt? Rächst ber eigenen Erfahrung fann aber fein Beifpiel ber Rechtfertigung fo überzeugend fein als bas bes Erzvaters Abraham, bes Vaters ber Gerecht= fertigten, bem um feiner Gerechtigkeit willen bie Berbeifung Warum marb benn Abraham gerechtfertigt? Wohl wegen seiner Beschneibung? Aber bie war ja erst bas Zeichen . bes Bundes, ben Gott mit Abraham machte, weil er gerecht mar. Dber, weil er bas Gesetz hielt? Aber bas Gesetz ift ja erft 430 Sahre frater gegeben worben, als bie Berbeifung! Rein wenn Jehova Abraham hinausführte unter ben geftirnten Simmel und zu ihm fagte: "Giebe gen Simmel und gable bie Sterne, fo gablreich foll bein Same fein", fo mar es, weil Abraham geglaubt hatte, bag bei Gott alle Dinge möglich find, weil er geglaubt hatte, bag fein welkes greifes Weib ihm noch werbe einen Sohn bringen. Weil Abraham glaubte, ward es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Darum aber find bie Abrahamiben, die die Berheifung haben, nicht die Geraeliten nach bem Bleifch, sonbern bie bes gleichen Glaubens find, bie find Abrahams Kinder. Batte die Schrift nicht biese Abrahamiben im Auge, fo fagte fie nicht beim Auszug Abrahams aus Saran: in bir werben gefegnet werben alle Beiben, benn bie Beiben haben ja bas Gefet nicht. Die Verheißung

bes Beile an bie Beiben ift alfo ein neuer Beweis, bag bie Rechtfertigung aus bem Glauben fommt. Die Glaubigen werben gesegnet mit bem gläubigen Abraham, nicht bie Gefetesmenschen. Im Gegentheil fteben biefe unter bem Fluche, bas' bezeugt bie Schrift felbit. Denn, erzählt fie, als bas gelobte Land mar eingenommen worben, ba ftellten fich feche Stamme auf ben blubenben, quellenreichen Garigim, um bie Worte ber Berheißung zu verfünden, feche Stämme aber auf ben tablen, nackten Cbal, um Worte bes Kluchs gegen bie Uebertreter bes Gesetzes zu reben. Damals ertoute bas Thal bei Sichem von bem schauerlichen Fluche: "Berflucht ift Jebermann, ber nicht bleibet in Allem, bas geschrieben stehet in bem Buche bes Gefetzes, bag er es thue".1 Aber wer kann bleiben in bem Allem, wer kann es thun, fo lange er im Fleifche ift? Go find Alle unter bem Fluch, bie unter bem" Gefetze fteben. Der Gerechte aber wird burch feinen Glauben leben, fagt Sabakuk. Das Gefet aber bat mit bem Glauben nichts zu ichaffen, benn bort heißt es nicht, glaubt bie Gebote, sondern thut bie Gebote. Da nun aber Niemand biefe Gebote wirklich erfüllen fann, fo liegt noch heute ber Fluch vom Ebal auf Allen, die am Gesetze halten. Uns aber hat Chriftus von biefem Fluche losgefauft, indem er felbst Fluch ward, benn 5 Mof. 21, 23 heißt es ja, und wie oft haben es bie Pharifaer höhnisch ben Anhängern bes Gekrenzigten zugerufen: Berflucht ift Jebermann ber am Holze hangt! Go ift Jefus in die Kategorie bes Fluchs eingetreten, bamit gu ben Beiben ber Segen Abrahams gelange ftatt bes Fluchs bes Gesetzes. Wollten nun aber bie Judaiften einwenden, bennoch fage bie Schrift, bas Reich folle bem Samen Abrahams gegeben werben, fo erwiebert Paulus ja bem Samen, aber nicht ben Samen. Sie fpricht nicht von Bielen, fonbern von Einem und biefer Gine ift Chriftus. Nirgenbs bat fie

<sup>1</sup> Gal. 3, 10. Bgl. mit 5 Mos. 27, 26.

gefagt, daß alle Sprößlinge Abrahams follen bas Reich erben. fonbern nur ber eine Sproß vom Baufe Mai. Dber wollte Giner fagen, wenn auch Abraham ber Gegen verheißen fei unter ber Bebingung bes Glaubens, fo fei boch hernach bas Befet als weitere Bedingung hinzugefügt worben, fo erwiebert ber rechtstundige Rabbi: "Ift ein Mal ein Bund rechtsfraftig geworben, so bebt ibn ber eine Theil nicht auf und verordnet auch nichts hinzu. Go macht bas 430 Jahre fpater entstandene Gesetz ben Bund nicht ungultig, ber auf ben Glauben geschloffen wurde". Mithin besteben bie Argumente ber Indaiften weber vor feiner Eregefe, noch vor feinen Rechts= begriffen und es bleibt ihm nur übrig, auch bie praktischen Schaben zu beleuchten, bie mit bem Pharifaisnus eingebrungen find und etliche Tugenben zu empfehlen, von benen auch bie Aubaiften wiffen burften, bag bas Gefet fie nicht verbiete. und andere Lafter gu ftrafen, bie aus ben Zeiten bes finn= lichen Götzendienftes fich vererbt haben auf die Gegenwart. bamit bie Freiheit vom Gefet nicht jum Unlag merbe fur's Kleisch. Das aber ist die thatsächliche Apologie seines Apostolate, bag er, unbefummert um bie Zweifler und Gegner. fcblieflich wieder feine apostolischen Ermahnungen an die Gemeinde richtet, gegen die er fich eben nur zu vertheidigen schien. Im Hebrigen mogen fie ihn mit ihren Zweifeln verschonen. Er hat Siegel und Brief über fein Apostolat, bas find bie Bundmale Jefu auch an feinem Leibe; fie miffen am beften. wober biefe Malzeichen rühren. Go fteht er schließlich vor uns wie ein alter Feltherr, ber vor ben rebellischen Legionen Die Bruft entblöft und ihnen die Narben ber Bunben zeigt. bie beweisen, daß er nicht unwerth sei, ihr Imperator gu "hinfort mache mir Niemand Muhe, benn ich trage Die Malzeichen Jesu an meinem Leibe!" Mit biesem Sinweis und bem ichonen Segensfpruch bes Pfalmiften über Jerael ichließt ber Brief:1 "In Chriftus ift weber bie Be-

<sup>1</sup> Ps. 125, 128. Schluß.

schneibung noch die Vorhaut etwas, sondern eine neue Ercatur. Und wie viele nach dieser Regel wandeln werden, über die sei Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes". Wenn er stürmisch und heftig, ohne ein freundliches Wort bezonnen, so sind jeht die Wogen geschwichtigt und sein letzes Wort ist: Amen, ihr Brüder!

Welches ber Erfolg biefer gewaltigen Rebe De corona war, lagt fich nur indirect erschließen. Im Gangen mar bie jubaistische Kluth im Vorbringen. Doch finden wir Paulus auch nach biesen Conflicten im Jahr 55 wieber in Galatien1 und als er im Jahre 58 gu feiner letten Reife nach Jerufalem fich ruftete, war fur bie erneute Collecte fur bie bortigen Armen hauptfächlich auf Galatien gerechnet.2 Dennoch barf man fagen, ber Sieg bes rituellen Religionsmefens, qu= nachst in ber jubischen, bann in ber byzantinischen Form, fclieglich in ber bes Islam, war für biefe fleinafiafischen Stämme boch nur eine Frage ber Zeit. Gine Religion bes Beiftes fonnte fur fie nur ein furger Traum fein. Schlaffe Klima, Die Schwere ber eigenen finnlichen Natur und bas Vorwiegen ber Phantafie beim Morgenländer mußten bier rafch jebe Geiftesreligion corrumpiren. Das mar ber Grund, warum auch ber Paulinismus hier fo furz nur haftete, warum so balb bie Rudfehr zu ben burftigen Glementen eintrat vielleicht auch ber Grund, warum Paulus felbft von biefen Gebieten Abschieb nahm, um, nachbem er lange genug ben Schwachen ein Schwacher gewesen, nun auch ben Griechen ein Grieche zu fein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 18, 23. — <sup>2</sup> 1 Cor. 16, 1.

## Tünftes Budg.

Wirksamkeit unter den Sessenen.

## 1. Macedonien.

Wenn Bifionen bei Baulus ftets auf vorangegangene große Rampfe beuten, fo ift auch ber folgenreichfte Schritt feines Miffionslebens, bie Ueberfiedelung nach Enropa, Ergebniß machtiger innerer Sturme gewesen. Die Apostelgeschichte wenigstens, bie fich vom fechezehnten Kapitel an immer enger an ben Bericht eines Augenzeugen anschließt, berichtet von Weifungen bes Beiftes, bie Paulus, nachbem er fiebzehn Jahre in ben Provinzen Afiens gewirkt, ihm ber Reihe nach aller Orten wehrten, weiter bas Wort in Afien zu verfünden. Go finden wir ihn und feine Begleiter in Troas, in Erwägungen, was nun zu thun fei. Da ruft ihn ein Traumgeficht über bas ägäische Meer. Gin aufrechtstehenber Mann war es, nach bem Bericht ber Apostelgeschichte, ben seine Tracht als Macebonier bezeichnete, ber Paulus im Traum erschien und ibn über bie Gee tief mit ben Worten: "Romm, hilf uns!" Und Manner fand Paulus bort. Auch bie alte Rirche lernte bier bie Grunde kennen, warum ein Macebonier bie Welt erobert und warum bie gabe Rraft biefes Stammes fort und fort wieber bie Geschicke ber Salbinfel entschied. Bier in ben Borbergen bes Samus fag ein harterer Menfchenfchlag als er bruben in Rleinasien ober im Schlaffen Sprien zu finben war. Der Stoff mar ichwieriger gu bearbeiten und fette fproberen Wiberftand entgegen, aber bie Arbeit blieb haften.

So murben bie Macedonier bie Phalang bes paulinischen Chriftenthums, feine "Mitfampfer", wie er felbft fie nennt und zu benen er am liebsten in militarifchen Bilbern rebet.1 Der feste Charatter, für ben bie Macedonier burch bie Sahr= hunderte hindurch in ber Weltgeschichte fpruchwörtlich waren, verläugnete fich auch bier nicht. Es ift berfelbe Bug ber Mannhaftigfeit, ber Trenbergigfeit, aber auch ber Barte, ber fie in ber Kirchengeschichte wie in ber Weltgeschichte charafteri= firt. Die Bevölkerung war arbeitsam, monarchisch und voll Biberwillen gegen bie Aufregungen bes geschwätigen griechi= ichen Städtemesens,2 aber bei manchen Vorurtheilen boch noch immer ber ehrlichste, gefündeste Theil ber alten Welt und in Folge beffen berjenige, ber bem Chriftenthum bie gabeften Gegner und zugleich bie treueften Gemeinden ftellte. Bom erften bis jum letten Tage mar bas Berhaltniß bes Apostels zu ben bier gesammelten Freunden von gleicher Herzlichkeit. Da war nichts von ben Schwankungen und wechselnben Stimmungen ber kleinasiatischen, nichts von ber eiteln Berletlichkeit und unzuverlässigen Leichtfertigkeit ber griechischen Gemeinden, sie waren ihm allezeit treu, allezeit gehorsam, allezeit theilnehmenb.3 Bas Paulus sonft angftlich mieb, Gelbunterftugungen, beren er bedurfte, nahm er im Lauf feiner Reifen ftets von ben Macedoniern, weil er hier vor Bertennung ficher mar4 und als er ein müber, alternber und gefangener Mann in Rom fich Blane für ben Abend feines Lebens machte, ba ftieg bie Soffnung in ihm auf, baß fein Serr ihn bis zur Wiebertunft wolle mit feinen Philippern zusammenbleiben laffen. fteben bie Macebonier felbst vor ibm, wie ber Mann feines Traumgesichtes, "angethan mit bem Panger bes Glaubens und ber Liebe und mit bem Belm ber hoffnung bes Beils".5 Gie find feine Mitftreiter, "bie mit ihm getampft haben am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 5, 8. 2, 2. 4, 1. Phil. 1, 13. 2, 25. 30. 3, 12. 16, 4, 3. <sup>2</sup> Polyb. 4, 8, 11. Arist. Pol. 5; 8, 6. — <sup>3</sup> Phil. 2, 12; 1, 5; 4, 16. — <sup>4</sup> Phil. 4, 10 ff. — <sup>5</sup> 1 Thess. 5, 8.

Evangelium", bie "unter bem verschrobenen und verdrehten Geschlecht" bes modernen Hellenenthums "gerabe ba stehen wie Fackeln, die das Licht bes Lebens auf sich haben" und die er ermahnt, in "Reihe und Glied zu bleiben", in "ne einem Geist zu stehen und nit einer Seele mitzukämpsen für den Glauben und sich in nichts von den Feinden schrecken zu lassen"
— indem sie "denselben Kampf haben, den sie an ihm geschen". Kämpsen sie doch für einen Glauben, der bereits "im ganzen Lager der Leibwache und bei allen Andern offensbar wurde". Es geht ein ganz anderer Zug des Zutrauens durch dies andern und man fühlt wohl durch, daß Pauslus sich hier mit solcher Unbefaugenheit und Küchaltslosigkeit gehen läßt, weil er seiner Leute durchaus sicher ist.

Baulus. Silas und Timotheus batten bie Broving gu Neapolis betreten. Bielleicht war noch ein vierter Reise= gefährte von Troas 'ab zu ihnen gestoßen, ba von Act. 16. 9 an ber in erfter Berfon verfaßte Reisebericht gum Wort tommt, ber nicht wohl von Gilas ober Timotheus herrühren tann, fonbern als beffen Berfaffer man fich am ebeften Lucas benten mochte, einen Urgt nach bem Rolofferbrief,7 nach Meinung ber Rirchenväter gebürtig aus Antiochien.8 Rebenfalls verbanten wir bem Berfaffer biefes Itinerarium bie bankenswertheften Aufschluffe. Znnachft berichtet er, wie Paulus mit ben Seinen in Neapolis landete und von bannen gen Philippi manberte, "welches eine Hauptstadt bes Theils von Macedonien, eine römische Colonie ist". Daß man über ben wichtigen Stapel= plat Reapolis wegeilte nach ber in ben Bergen gelegenen, weit weniger bebeutenden Militartolonie, erklart fich mohl nur baraus, bag man unter ben Fittichen bes romifchen Ablers eine Judengemeinde zu finden hoffte. Denn wie die Juden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Phil. 3, 3. — <sup>2</sup> Phil. 2, 14 — <sup>3</sup> 1 Thess. 5, 14. — <sup>4</sup> Phil. 1, 27 f. — <sup>5</sup> Phil. 1, 30. — <sup>6</sup> Phil. 1, 13. — <sup>7</sup> Col. 4, 14. — <sup>8</sup> Hieron. De script. eccl. 7. Euseb. 3, 4.

von Antiochien, Aonium, Ephefus, Troas fich überall um romifche Cafernen bewegten, wo fie vor bem Saffe ber eingeborenen Nationen fich ficher wußten, fo war auch hier in ber Festung Philippi eine folche Gemeinde zu finden. Zugleich war Paulus burch fein romifches Burgerrecht felbft barauf angewiesen, folde Plate gu fuchen. Philippi aber may ein halbwegs lateinisch gewordener Platz, ba Raifer Augustus ibn mit bem jus Italicum ausgestattet hatte.1 Bermuthlich ans foldem Grunde murbe gerabe innerhalb ber Balle biefer römischen Festung, unter beren Mauern bas Schickfal ber romifden Republif fich einft entichieben batte, zum erften Dal in Europa bas Evangelium bom erfchienenen Gottesfohne verfündigt. "Um Tage bes Sabbath's", ergablt unfere Quelle, "gingen wir hinaus vor bie Stabt an ben Tlug Gangas, wo ein Betort gu fein Bflegte, und fetten und nieber und rebeten gu ben versammelten Beibern. Und eine Frau, mit Ramen Lydia, eine Burpurhandlerin, aus Thyatira, eine Proselytin, borte gu, und ber Berr ichloft ihr bas Berg auf, baf fie Gebor gab bem, mas Paulus rebete. Wie fie nun getauft war fammt ihrem Saufe, bat fie und fagte: "Wenn ihr mich für gläubig bem Berrn haltet, fo tommet in mein Saus und bleibet bafelbft. Und fie nothigte und". Es gibt bies ein anschauliches Bild ber Art, wie folche erften Anknupfungs: puntte fich flochten, bermoge beren bier eine Lybierin aus Thhatira, felbst eine Frembe, gur Stammmutter ber Gemeinbe in Philippi wirb. Spater erfahren wir bann auch bie Namen ber Frauen, bie bamale neben Lybia am Betplat fagen, als . Baulus ihnen bie große Botichaft brachte. Ge find Euobia und Syntyche, Mitbegrunberinen ber Gemeinde, boch nachs male burch heftigen Saber unter fich entzweit.2 mannlichen Gemeinbegliebern, "bie ins Buch bes Lebens ein= getragen find", find Snangus, "ber Benoffe" und Clemens,.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio 51, 4. Plin. Hist. nat. 4, 18. - <sup>2</sup> Phil. 4, 2. 3.

ein Ramen guter Borbebeutung fur bie Chriftenbeit, nicht weiter befannt. Dagegen einen Philipper Epaphrobitus treffen wir noch bei bem gefangenen Paulus in Rom, wohin er Liebesgaben ber Philipper für Paulus gebracht hatte, und ben Baulus feinen Bruber und Gehilfen und Mitftreiter nennt.1 Die Zeitbeftimmung, bie ber Reisebericht für ben Aufenthalt in Philippi gibt, ift nur eine febr allgemeine, allein Banbe wie bie, bie fich bier zwischen Paulus und ben Philippern flochten, werben nicht in einigen Tagen geschlungen. Inhalt bes erften Aufenthalts aber hat Paulus noch im leiten Sabre feines Lebens bautbar gurudgefchaut. "Ich bante meinem Gott, so oft ich eurer gebente, indem ich allezeit in allen meinen Gebeten fur euch Alle mit Freuden bie Bitte thue, um eurer Gemeinschaft am Evangelium willen vom erften Tage an bis jest, in ber Zuversicht barauf, bag ber in ench ein gutes Wert angefangen bat, es auch vollführen wird bis jum Tage Chrifti".2 Es waren mithin bie ungetrübteften Erinnerungen, bie er von seinem bamaligen Berweilen im Saufe ber Lybia mit fich nahm. Leiber berichtet unfere Quelle, offenbar nach ber syntomistischen Manier bes Ueberarbeiters abgefürzt, nur Anfang und Schluß bes Aufenthalts, und zwar als Beranlaffung bes Abschieds eine Geschichte, bie lebhaft vergegenwärtigt, wie auch die glaubwürdigften Orientalen. nach ihrer Gigenthumlichkeit und ber ihrer Umgebung, gang andere Dinge zu erleben pflegen als wir. "Es gefchah aber". beifit es, "als wir zum Betort gingen, bag uns eine gemiffe Sclavin begegnete, Die von einem Geift befeffen mar, ber aus bem Bauch weisfagte und ihren herren vielen Erwerb ver= schaffete burch Wahrsagerei. Diese folgete bem Baulus und uns nach und rief: Diese Manner find Diener bes hochsten Gottes, bie uns ben Weg bes Beile verfunden. Colches that fie viele Tage. Paulus aber, beg überbruffig, manbte fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil 2, 25-30. - <sup>2</sup> Phil. 1, 3 f.

um und fprach zu bem Beifte: Ich gehiete Dir im Namen Refu Chrifti, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zur felbigen Stunde". Benn ber Ueberarbeiter bier plotlich ben Kaben ber Wirquelle verläßt,1 um in bie britte Person guruckgutehren, fo fann er bagu einen anbern Grund nicht gehabt haben als ben, bag berfelbe bie Gefchichte ber Berhaftung und wunderbaren Befreiung bes Apostels in feiner Quelle nicht porfand und biefe barum glaubte in ber jett porliegenben Weise ergangen zu follen. Rach biesem Bericht erregte bie burch Pauli Damonenaustreibung in ihrem Erwerb beeinträchtigte Berrichaft ber Sclavin garm und verflagte Baulus wegen Berbreitung einer religio illicita. Seinem Burgerrecht jum Trot mare bann Paulus mit Gilas von ben Duumvirn bem Lictor gur Buchtigung übergeben und fobann ein= gekerkert worben, bis ein Erbbeben ihn munberbar befreite. Baulus felbst weiß bavon nichts. Er ist fich bei seinem Abqua von Philippi feineswegs folder Ermuthigung bewufit. wie er sie in einem folchen unmittelbaren Ginschreiten Gottes zu seinen Gunften batte finden muffen, benn er murbe es fich 1 Theff. 2, 1 bann nicht fo boch aurechnen können, baß er bei feinem Einzug in Theffalonich fo freudig gewesen fei, bas Evangelium zu verfündigen, "wiewohl wir zuvor gelitten und Schmach erbuldet hatten zu Philippi". Alls Leute, Die man mit robem Uebermuth behandelt hatte, b. h. wohl mit Stod= ichlägen beftraft, obwohl fie romische Burger waren, hatten fie bie Stadt verlaffen. Wunder waren nicht gefchehen, benn ber Apostel, ber bas fleinfte Zeichen gottlicher Mithilfe bant= bar erwähnt, er hatte fonft nicht von bem Uebermuth ber Menschen geredet und barüber ber Bunber Gottes vergeffen. Wo er von Philippi spricht, erzählt er wohl, daß er bort gelitten und Gewalt erbulbet, die bas Recht verlette, aber bavon, bag ein Wunder ihn freigemacht, ift nirgends bie

<sup>1</sup> B. 19.

Rebe. Bielmehr rechnet er es sich zum Berdienste, heiter und muthig geblieben zu sein auch nach der tiefsten Schmach. So scheint denn der Aufenthalt des Apostels mit diesem Conflict ein unfreiwilliges Ende genommen zu haben. Allein er hatte lang genug gewährt und war erfolgreich genug gewesen, im eigentlichsten Sinne Bande für's Leben zu flechten. Der Bestand der Gemeinde war gesichert und der ächt macedonische Sinn für Zucht und Ordnung zeigte sich hier sofort darin, daß man in Philippi rasch zu einer geschiederten Organisation schritt und Ausseher und Helfer, Bischöfe und Diaconen zur Leitung der Gemeinde einsehte. Selbst ein erster Vorsteher, nämlich Syzygus, scheint mit der obersten Leitung betraut gewesen zu sein.

Wie innigen Antheil ber Apostel auch abwesend an ben Geschicken seiner Philipper nahm, bavon gibt fast jeber ber fpateren Briefe Zeugniß. Gin reger brieflicher und perfonlicher Berkehr führte bas gute Berk fort, "was Gott in ihnen angefangen batte".4 Bunachft tehrte Gilas wieder bieber gurud und Timothens icheint gang vornehmlich für bie Wirtfamteit in Macedonien, zumal in Philippi, verwendet worben zu fein.5 Aber auch fie ihrerseits verloren ben Avoftel nicht aus ben Augen. Schon auf feiner nachften Station, gu Theffalonich, empfing Paulus zweimal Botichaften von Philippi, bie jedesmal von Geldgeschenken begleitet maren,6 Dort= bin nämlich hatten bie brei driftlichen Brüber nach ihrer Bertreibung ans Philippi fich gewendet. Auf ber großen Beerstraße, ber via Egnatia, waren fie nach ber Rreisstadt Amphipolis am Strymon und von ba über Apollonia nach Theffalonich gezogen. Diefer mit breiten Steinen gepflafterte Weg war eine ber Beerftragen ber Weltgeschichte. Auch bie Legionen bes Caffius und Brutus waren bereinft gur "Mord-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 2, 2. - <sup>2</sup> Phil. 1, 1. - <sup>3</sup> Phil. 3, 2. 3. - <sup>4</sup> Phil. 1, 6. - <sup>5</sup> Act. 18, 5. 2 Cor. 1, 1. Phil. 2, 19. - <sup>6</sup> Phil. 4, 16.

schlacht" vieses Weges gezogen. Paulus und seine Begleiter konnten in einem Marsche von vier Tagen, wenn sie sich nirsgends aushielten, Thessalonich erreichen. Unter ihnen lag dann bie blaue Bucht von Therme, gegenüber die weißen Zacken und Kuppen des "schneebedekten, vielgebogenen Olympos", auf dem zur Zeit Homers die Himmlischen gewohnthatten.<sup>1</sup> Dort war

.... bes himmels Thor, bas bie horen Guteten, welchen ber himmel vertraut warb und ber Olympos, Daß fie bie hüllenbe Wolt' jest öffneten, jeso verschlössen.2

Aber ber Apostel suchte gunachst nicht bie Götter Griechen= lands, fondern bie Gohne Jehovas. Er hatte bie Griechenftabte Umphipolis und Apollonia liegen laffen, well nicht bort, fonbern in Theffalouich nach bem Ausbruck ber Apoftel= geschichte "bie Synagoge ber Juben" war. Der Ausbruck befagt wohl, baß fich hier am Sit bes Proconsuls bie Saupt= gemeinde ber macedonischen Judenschaft befand, ohne Zweifel burch ben römischen Schutz und bie Aussichten auf Lieferungen bieber gezogen. Während in Philippi ein einfacher Betplat hinreichte, hatte bas macebonische Israel hier sein officiell anerkanntes Bethaus, in bem auch bie augerhalb ber Sauptstadt Wohnenden ihre Rultusftätte faben.3 Unter diefen Umftanden mußte fich fur Paulus an biefem Ort ein weiterer Spielraum bes Wirkens aufthun und eben barauf hatten bie brei Glaubensboten gerechnet. Das hier gesprochene Bort batte bei ber Bebeutung bes Plates ein gewaltiges Echo. ber römischen Berrschaft war Theffalonich einer ber größten Hanbelsplätze bes Mittelmeers geworben, woran namentlich bie via Egnatia einen entscheibenben Antheil hatte. Da biefe Strafe von Dyrrhachium, bem wichtigften Safen bes abriatifden Meeres, mitten burch beibe Provingen führte, bei Theffalonich bas ägäische Meer berührte und sich bann nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ilias 1, 420; 18, 616 u. 1. f. - <sup>2</sup> Ilias 5, 749 figb. - <sup>3</sup> Act. 17, 1.

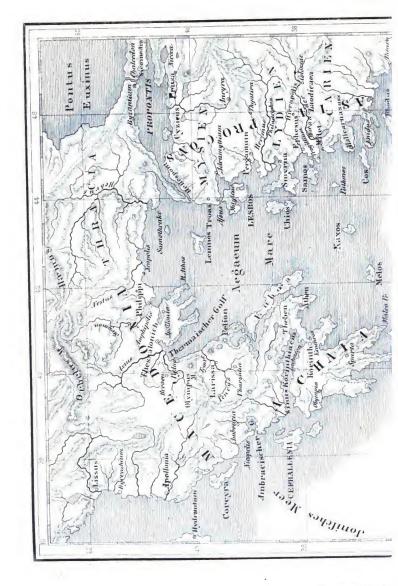



Thracien wendete, verband sie nicht nur Kleinasien und Italien, sondern auch das schwarze und adriatische Meer. Wesentlich durch sie hatte Thessalonich eine Bedeutung erhalten, vermöge deren es allmählig zur Hauptstadt Macedoniens emporstredte. In dem Gewirr dieses großstädtischen Treibens wußte Paulus doch einen Weg, den zur Spnagoge. Gemäß der Bedeutung dersselben war der Hos der Proselhten, der sich um die jüdssche Schule gebildet hatte, noch ansehnlicher als anderwärts und viele Frauen der Stadt suchten in der Feier des Sabbaths und dem Studium der jüdsschen Wücher ihre Erbauung, die ihnen die abgesungenen Lieder an die "thronumprangte, göttsliche Kythereia" oder an den "fernhintressend Upollo" nicht mehr zu geben vermochten. Psiegte man doch gerade hier zu scherzen, daß Keiner, der

..., enttaucht bem Gewog bes thermäischen Meeres, Aufftieg in neblichter Frühe zum himmel empor und Olympos Fand ben allwaltenden Zeus abwärts von ben Andern sieneb, Auf der erhabensten Kuppe bes vielgezadten Olympos",

wo boch vor Zeiten ihn die silberfüßige Thetis gesunden, um mit der Linken seine Kniee, sein Kinn mit der Rechten zu umfassen. Die jetzt hinaufgeklettert, berichtet Sicero, hatten nur Schnee und Gis gesunden. So schaute der Götterberg herab auf eine Stadt, deren Frauen im Bethaus der Juden sich erbauten, und deren Männer, durch Pauli Wort gewonnen, "sich abwendeten von den Idolen, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu harren seines Sohnes vom Himmel".<sup>2</sup> An der Hand des südischen Gesetzbuches, sei es der Pfalmen, sei es des Propheten Jesaja, wies Paulus den Juden und gottesfürchtigen Griechen nach, daß dem Messias durch die Schrift bestimmt gewesen sei zu leiden und von den Todten wieder aufzuerstehen und daß eben dieser Messias Riemand anders sei als Jesus von Nazareth, den sie vertünden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 17, 4. — <sup>2</sup> Hom. II. I., 495 figb. 1 Thess. 1, 9. 10. Sausrath, Arofet Paulus, II. Auffage.

Much hier wiederholte fich benn eine oft gemachte Er= fahrung. Die Empfänglichkeit mar bei ben Broselnten, qu= mal ben weiblichen, größer als bei ben Juben felbft. 3mar fand Baulus mit feinen Benoffen bei einem Juben mit Ramen Safon, b. b. Refus, Aufnahme, aber bie große Mehrzahl ber Gläubigen bestand aus Griechen und barunter waren nament= lich jene gottesfürchtigen Frauen ftart vertreten, bie guvor gur Spnagoge gehalten hatten. Die Apostelgeschichte rechnet fie unter bie Erften ber Stabt, boch ift bas mit Borficht aufzunehmen, benn nach Baulus eigenen Ausbrucken gehörte bie überwiegende Angabl ber Gemeindeglieder bem Sandwerkerftanbe an ,1 mande auch bem Sanbel,2 aber nicht bem großen, benn in allen spätern Briefen ift von ber "tiefen Armuth" ber Macebonier bie Rebe und ichon bamals lebten bie Meiften aus ber Sand in ben Mund und fielen ber Gemeinschaft gur Laft, fobald fie bie Arbeit einftellten.3 Alls Gingelne ragen hier hervor, außer Jafon, bem Berbergevater, ber Jube Ariftarch,4 einer ber Wenigen aus ber Beschneibung, bie fich mit vollem Gifer ber Predigt unter ben Beiben widmeten und bem Apostel, beffen lette Gefangenschaft Aristarch freiwillig theilte, mit macebonischer Treue ergeben waren. Er war auch ber Macedonier, ben ber Bobel in Ephefus nachmals miß= banbelte, als bert ber Aufftand zu Gunften bes Dianatempels ausbrach.5 3mei Andere, Secundus und Bains, find nur als Gefährten ber letten Reise befannt.6 Im Uebrigen ift bie Gemeinde eine heibendriftliche, obwohl die Auseinandersetzung mit ber Spnagoge sich auch hier nicht ohne große Sturme Ja die Judenschaft Theffalonichs muß fogar eine besondere Rabiakeit ber Berfolgungssucht bekundet haben, ba burch fünf Sahre hindurch in allen Rachrichten über Mace= bonien von ben Rämpfen und Trübsalen ber bortigen Gemeinde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 4, 11. — <sup>2</sup> 1 Thess. 4, 6. — <sup>3</sup> 2 Thess. 3, 1 figb. 2 Cor. 8, 2. — <sup>4</sup> Col. 4, 10. Phil. 24. Act. 19, 29, 20, 4. 27. — <sup>5</sup> Act. 19, 29. — <sup>6</sup> 20, 4.

bie Rebe ift.1 Bon großer Seftigkeit scheint ber erfte Qu= fammenfton gewesen zu fein, ba ber garm biefes Glaubens= ftreites mit einem Schlage in beiben Provingen, Macebonien und Achaja, ben Christennamen befannt machte,2 nachbem Paulus faum erft in ber Spnagoge aufgetreten. Da wir icon mehrfach gefeben, wie fturmisch es in folden Berfamm= lungen hergeben konnte, so wundern wir uns nicht, wenn Paulus biefe Stunden bes Streites einen Rampf nennt, wie ibn ber Pferbebanbiger ober Thierfampfer zu besteben bat.3 Aber ihm war boch nie siegesmuthiger zu Ginn gewesen als in biefen Stunden. Er barf fich ber Gemeinde gegenüber rubmen, baf er, kaum wieder bergestellt von ben Leiden und ber Schmach, bie ihm in Philippi wiberfahren, bennoch freudig gemesen sei in seinem Gotte, bas Evangelium zu reben unter vielem Rampf.4 Und wie auch beute wohl ber Missionar es als ein autes Reichen betrachtet, wenn bas Wort ibm leicht vom Munde abgenommen wird, fo erkannte Paulus gleich bei feinem erften Auftreten, baß bier Biele ermablt feien, an ber inneren Freiheit und Zuversicht, mit ber es ihm gegeben mar in biefer großen Spnagoge zu reben, an ber gehobenen Stimmung, bem vollen, freimuthigen Bergen, ber unbebinberten Rraft, beren er fich erfreute. Er verfpurte barin ben Beiftand bes heiligen Geifts und fab, wie bas Evangelium nicht verhallte, sondern in den Bergen einschlug.5 Auch hatte ihn biefe subjective Empfindung nicht betrogen, sonbern biefelbe "Befu gleiche Beiterkeit im Leiben" erwiesen auch Die Glaubigen, indem fie bas Wort aufnahmen "unter vieler Bebrangniß mit Frende im beiligen Geift".6 Trot aller Verfolgung. trot bes vor Jasons Thuren heulenden Bobels ergriffen fie freudig die neue Runde, benn sie nahmen sie nicht auf "als Menichenwort, fondern, wie es mabrhaftig ift, als Gotteswort,"7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thess. 3, 3. 2 Thess. 1, 4. 2 Cor. 7, 5; 8, 2. — <sup>2</sup> 1 Thess. 1, 7. — <sup>3</sup> 1 Thess. 2, 2. — <sup>4</sup> 1 Thess. 2, 2. — <sup>5</sup> 1 Thess. 1, 4. 5. — <sup>6</sup> 1 Thess. 1, 6. — <sup>7</sup> 1 Thess. 2, 13.

und als solches hat es benn auch weiter in den Seelen gearbeitet, wie kein menschliches Wort es vermöchte. Bald erregte es überall Staunen, welchen Eingang hier Paulus gerade bei der großen Menge der Heiben gefunden habe. Paulus hatte es um so mehr auf einen längeren Aufenthalt
abgesehen, wie man schon daraus ersieht, daß er Arbeit nahm.
Denn wiewohl er in einem Judenhause Aufnahme gefunden,
wollte er doch lieber bei Tag und Nacht arbeiten als Jemanden
zur Last zu sallen. So verkündete er als einsacher Handwerker in abendlichen Bersammlungen in Jason's Haus das
Evangelium. Bon dem Berkehr des Apostels aber mit seinen
Reubekehrten entwirft der erste Thessalonicherbrief ein gar anmuthiges Bild.

Noch steht ihm, wenn er schreibt, bas Angesicht ber Gemeinde vor Augen, wie fie vor ihm gefessens und er erinnert baran, "wie er jeben Gingelnen, wie ein Bater feine Rinder ermahnt, ermuntert und beschworen, Gottes murbig gu manbeln, ber Alle berufen hat zu feinem Reiche und zu feiner Herrlichkeit".4 Wie eine Amme ihr Kind warm balt, so ist er mit ber Gemeinde gefahren.5 "Alfo waren wir gartlich gegen Euch, willig euch nicht nur bas Evangelium mitzutheilen, sonbern auch unfer Leben, weil ihr uns ja lieb ge= worben seib".6 - Wie über bie Art bes Berkehrs und bie ipezielle Seelforge, beren ber Apostel bei allen Gingelnen fich befliß, fo find wir burch benfelben Brief auch über ben Inhalt ber Bredigt unterrichtet, die Paulus im stillen Saufe Jason's ber aus bem Strubel und garm ber griechischen Geeftabt zusammen gelesenen Gemeinschaft vortrug. Wir erseben auch hier, wie die Substanz der apostolischen Predigt noch wesent= lich bie Berkundigung bes tommenden Enbes ift. Es ift noch immer bie alte Johannespredigt, bag ben Baumen bie Art

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 1, 6-10. - <sup>2</sup> 1 Thess. 2, 9. - <sup>3</sup> 1 Thess. 2, 17. - <sup>4</sup> 1 Thess. 2, 11. - <sup>5</sup> 1 Thess. 2, 7. 8. - <sup>6</sup> 1 Thess. 2, 8.

an die Burzel gelegt sei, daß der Herr vor der Thüre stehe und anklopse, die jest ihre Schrecken in die Vorstädte des großen Handelsplates wirst, wie sie vordem die Banderverz-sammlungen im Jordanthal mit ihren frommen Erweckungen und sittlichen Erschütterungen heimsuchte. Eine solche, die Phantasie und das Gemüth tief auswühlende, Predigt ergriff nicht nur die Massen mit erschütternder Gewalt, sondern sie mußte auch nothwendig zu so großen Kämpsen Veranlassung geben, wie sie Paulus meldet.

Es trifft fich nun aber merfmurbig, baf biefe Berfunbi= gung bes kommenden Endes biegmal zusammenfiel mit einem Mugenblid, in bem gang biefelben Schreden auch bie beibnifche Belt ergriffen batten. Geit bem Jahre ber Johannestaufe war feines mit einer folden Menge von Schredenszeichen ausgestattet gewesen, als bas lette Regierungsjahr bes Claubius. - bas Confulat bes M. Afinius und Mn. Acilius war noch lange als ein Sabr übler Borbebeutung berüchtigt. Mag bie Laune bes Zufalls bamals Manches zusammen ge= . brangt haben, was auch fonft bie Daffen zu ichreden pflegt, fo war es boch gewiß noch mehr bie angitvolle Stimmung ber Bolfer, Die fich felbst in Die Natur hineintrug und ein ichlimmes Omen neben bem anbern las, bas fonft wohl ware überseben worben. Die Berrichaft ber Ugrippina, bie Aboption Rero's, ber sich neigende Tag bes friedlichen Raisers warfen ihre Schatten über bas Reich und beutliche Bunber= zeichen fündeten ben tommenden Born ber Götter. - Gin Romet ftrectte feine gornige Ruthe über ben nächtlichen Himmel; man raunte fich zu, bak es ba und bort Blut geregnet habe,2 bag ein Blitftrahl in bie Telbzeichen ber Pra= torianer geschlagen und nächtlich sich bie Tempel von felbst gcöffnet batten. Schon bei Rero's Munbigkeitserklarung hatte es geschienen, als ob ber Simmel in Flammen ftebe und ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cass. Dio 60, 35. Sueton 46. — <sup>2</sup> Ibidem.

nächtliches Erdbeben hatte die Hauptstadt entsetzt und auf Schredliches vorbereitet.1 Huch monftrofe Geburten fünbigten bem Collegium ber Sarufpices und Augurn eine Umanberung ber Dinge gum Schlimmeren an, und bag von ben Inhabern ber fünf höchsten Memter ber Reihe nach je einer ftarb, murbe nicht minber als Zeichen ber nach oben zielenden Barge bemerkt.2 Wenn es richtig ift, was Dio berichtet, bag Claubius bie Sternbeuter bamals aus Italien verjagt habe, fo barf man wohl barin eine Magregel feben, bie ber allgemeinen Beangfti= gung ein Biel feten follte. Auch bie romifche Jubenichaft befand fich im Buftand einer gabrenben Aufregung und in bem gleichen Augenblick, in bem Paulus burch bie Botichaft vom kommenben Chrift, die Synagoge von Theffalonich aufgeftort hatte, erregte biefe felbe Runbe in Rom fo heftige Rämpfe, bag ber Raifer ben Juben, nach Sueton, Stalien, nach Dio, die gottesbienftlichen Berfammlungen unterfagte.3 Bielleicht fpielte bei ber angitvollen Stimmung ber Daffe boch auch bas Munkeln ber jubifchen Secte vom fommenben Enbgericht eine Rolle, bag bie romifche Polizei gleichzeitig in Rom und Theffalonich gegen fie einschritt.4 Jebenfalls wartete bas heibnische Bolk ebenso bes tommenben Borns ber Götter, wie die driftliche Schaar ber Zufunft bes Gerichtstags. Es war einer jener Momente, in benen die Bolfer ben Athem an fich halten, in banger Erwartung, mas bie nachfte Stunde bringen Bas fo bie Belt im Großen bewegte, fpiegelt ber erfte Theffalonicherbrief im Rleinen wieber. Noch enger er= fcbiene bas Denken bes Paulus an bie augenblickliche Zeit= lage geknüpft, wenn ber zweite Theffalonicherbrief, ber freilich, wie er vorliegt, taum von Paulus herrühren tann, wenigftens in feinen Grundlagen acht mare. Denn aus ihm ergabe fich im Einzelnen, wie Paulus ben angftlich lauschenben

 $<sup>^{1}</sup>$  Dio bei 3<br/>onaras 3u 60, 32. —  $^{2}$  Tac. ann. 12, 64. —  $^{3}$  <br/>Suet. Claud. 25. —  $^{4}$  Dio 60, 6.

Gemuthern im Saufe bes Jafon bie Zeichen ber Zeit zu beuten suchte. Ghe ber Christ kommt, soll nach 2. Thess. 2 ber Antichrift erscheinen zum Werke ber Tempelschändung, wie Caligula fie versucht. Diefer Fürst, ben Daniel 11, 24 verheißen, ber sich erheben wird, wiber Alles, was Gott ober anbetungswürdig beißt, wird sich felbst in den Tempel Gottes setzen und barthun, baf er Gott fei. Der jetige "Inhaber" bes Thrones, Claudius, ift biefer Fürst nicht, aber bereits wirket bie Gottlosigkeit und wird nicht ruben, bis er aus bem Bege geräumt ift. Stehen wir boch im Anfang bes Jahres 54 und nach ben Dingen, die jungft über Claudius erft burch Meffaline, bann burch Agrippina ergangen find, ift es Niemanden mehr verborgen, bag bie Wegraumung bes Claudius nur noch eine Zeitfrage ift. Dann wird ber fommen, ber Caligula's Wert ber Tempelichanbung binaus= Die Bosbeit muß ihren Gipfel erreichen, bann ift bie Zeit "ber herrlichen Erscheinung Chrifti, ber ben Fürsten ber Gunbe vertilgen wird mit bem Sauche feines Munbes".

Beweist die neronische Christenversolgung, daß die Gewaltigen dieser Zeit vom Christenthum Kenntniß genommen,
so zeigen solche Stellen, daß auch die Christen sich mit den
großen Fragen der Zeit in ihrer Weise beschäftigten, wie ja
auch das Eine ohne das Andere sich nicht denten läßt. Zumal in Macedonien, diesem Schläsalslande, blieb die Erwartung eines demnächstigen Umsturzes der Hauptgedanke der
christlichen Gemeinschaft, sehr zum Nachtheil einer ruhigen
Entwicklung. So lang Paulus in Thessalonich ansäsig
blieb, hatte es allerdings gute Wege, denn es war seine
Art nicht, über den eschatologischen Ausblicken die Gegenwart aus dem Auge zu versieren. Wir sehen vielmehr aus
seinem Brief, wie er sich auch hier der speziellsten Seelsorge
ergab. Er hatte vor sich eine Gemeinde, zusammengewürselt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 2, 12.

aus Juben, Proselyten und Griechen, aus angesehenen Weibern und niedrigem Bolk. Sie alle waren mehr oder minder ergriffen von dem Pesthauch des großstädtischen Lebens, das namentlich an solchen Seeplätzen über alle Begriffe sittenlos war. Diesem dunkeln Hintergrund gegenüber die Herrliches war. Diesem dunkeln Kintergrund gegenüber die Herrliches keit der göttlichen Reichsgesetze aufzurollen, das war eine Aufgabe, der sich Pauli Beredtsamkeit mit Begeisterung unterzog und als er scheiden mußte, konnte er es in dem Bewußtsein, daß sie das Wort nicht aufgenommen "als Wenschwort, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottesswort".

Nicht lange nämlich bulbete ber Fanatismus ber Juben bie Senbboten in ber Stadt. Als fie fich von ber Berberb= lichkeit der neuen Lehre überzeugt hatten, ward es ihnen nicht schwer, ben griechischen Janhagel gegen bas Saus bes Jason aufzuheten. Paulus war jum Glück auswärts, als einige tumultuirende Rotten bie Strafe mit Gefdrei füllten, Jason und Andere aus ihrer Wohnung riffen und fie bor bie Politarchen schleppten mit ber Unklage, baß fie mit ihrer aufregenben Predigt bier biefelben Unordnungen angestiftet batten, wie die Chriften zu Rom und in allen anderen Ge= meinden ber jubifchen Diaspora.2 Die Runde vom tommen= ben Meffias wurde ben Fremden überdieß als Berbrechen gegen Claudius Cafar angerechnet und bie Politarchen, beforgt um ben Ruf ihrer Freiftabt,3 geriethen in große Er= Denn in einem Augenblick, in bem Alles von Un= griffen auf bas Leben bes Raifers fprach, ber ja auch im folgenden Sabre ermordet murbe, in bem Claudius felbst gegen bie römischen Juden losschlug, in bem zum ersten Mal die Gerichte ber Sauptstadt von ber Botschaft bes tommenben Jubenkönigs Renntniß nahmen und icharfe Dagregeln er= griffen, bagu in einer Zeit unheimlicher Gahrung, war biefe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1. Thess. 2, 13. — <sup>2</sup> Act. 17, 8. — <sup>3</sup> Plin. 4, 10.

Rlage febr ernsthafter Art. Schlieflich gab man boch Sason und bie Uebrigen wieber frei, nachbem fie Burgichaft bafur gestellt batten. Baulus und Gilas murben Theffalonich fofort verlaffen. Möglicher Beife mar bas eine Berfügung, bie ben Fall gang nach Dafigabe bes faiferlichen Ebitts behandelte, allein bie Ausweisung war überhaupt eine ber gewöhnlichsten Makregeln folder Cantonalregierungen, die ber Apostel auch später noch zur Genuge zu erfahren hatte. "Wir find wie ein Auswurf ber Welt, wie ein Rebricht Aller bis beute," schreibt er einige Jahre später in Ephesus.1 Go hatte auch ber Magiftrat biefer Freistabt ihn que feinen Mauern ge= schoben. Bei Nacht und Nebel wurden Paulus und Gilas von den Brubern aus ber Stadt gebracht, um auf ber Bia Egnatig ben Stab weiter zu feten. Rur ungern rift Baulus fich los, ba bie Berhältniffe ber neuen Gemeinbe, fo hoffnungs= voll sie waren, ihm boch noch lange nicht so geordnet schienen, baß er glaubte, fie ihrem eigenen Wachsthum überlaffen gu tonnen. Dazu machte er bie Erfahrung, bag bereits gang Macedonien und Achaja voll sei von bem Ginbruck, ben bie eigenthümlichen Borgange in Theffalonich gemacht hatten. Go blieb er ichon in bem gwölf Meilen entfernten Beroa liegen, um auch hier einen Diffionsversuch zu wagen und zugleich Theffalonich im Auge zu behalten. Der Empfang in ber Spnagoge ber Berber mar ein unerwartet gunftiger. Die Juben biscutirten feine Schriftbeweise und bei ben beffern Prosclyten, namentlich einigen vornehmen griechischen Frauen, fand Paulus unverhofften Anklang. Während er bin und her schwantte, ob er nicht boch nach Theffalonich gurudfehren folle,2 hatten aber feine bortigen Gegner feinen neuen Aufent= halt ausfindig gemacht und ein von ihnen angezettelter Syna= gogenaufstand scheuchte ihn nun auch von Beroa hinweg. Da schien es ihm nun boch gerathener, einen größeren Raum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 4, 13. — <sup>2</sup> 1 Thess. 2, 17.

zwischen sich und die Gegner zu legen. Die neuen Freunde geleiteten ihn bis zum nächsten Safen bes thermäischen Meerbufens, von wo Baulus fich nach Athen einschiffte. In Athen, bas in breitägiger Ruftenfahrt zu erreichen mar, traf Baulus mit Timothens ein.1 Roch schwankte er, ob es nicht seine Bflicht fei, bas verlaffene Schlachtfelb wieber aufzusuchen, aber die Erbitterung ber Gegner gegen seine Berson war noch zu groß, um biesen Schritt offener Wibersetlichkeit zu magen, "Wir haben zu euch kommen wollen, schreibt er, einmal und zweimal; und ber Satan hat une verhindert."2 Als er bann aber auf's Reue Nachrichten von ben bortigen Sturmen erhielt, ertrug er es nicht mehr länger, ohne Nachricht zu sein und so ließ er es sich gefallen, wie er sich 1. Thess. 2, 18 ausbrudt, in Athen allein gurud zu bleiben und schicfte ben Timotheus, bem bas Beichbilb ber Stadt nicht unterfagt worben war, nach Theffalonich zurud, benn er fürchtete, ber Berfucher könnte bie Gemeinde zum Abfall verfucht haben. Go follte Timotheus forgen, bag bie Gemeinde feft bleibe, und guten Muth behalte und Niemand fich von biefen Drang= falen beunruhigen laffe, benn eben bas gehore ja gur Gig= natur biefer letten Zeit, bag bie Gläubigen Roth haben; bazu sind sie bestimmt und bas hat ihnen Paulus gleich zu Anfang voraus gefagt. Go war benn ber Kreis, ber feiner Beit von Derbe ausgezogen, in feine Beftandtheile aufgeloft. Silas war in Macebonien gurudgeblieben, aber, ba ihm Theffalonich untersagt war, nach Philippi gereift,3 mahrend Timotheus in Theffalonich wirkte. Bon Lukas bagegen ift anzunehmen, daß er schon früher von Philippi nach Troas zurückschrte, wenn er nicht etwa in Philippi blieb, von wo später bie Apostelgeschichte ihre Berichte wieber in erfter Berson auf= nimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 2, 17—3, 1 gegen Act. 17, 14. — <sup>2</sup> 1 Thess. 2, 18—

<sup>3</sup> Bgl. 2 Cor. 11, 9. mit Act. 18, 5. und Phil. 4, 15.

Die Mittelpunkte des Christenthums in der Provinz Macedonien waren also vorläusig die drei Gemeinschaften von Philippi, Thessalonich und Berda, die sich neben die dortigen Judengemeinden gestellt hatten. Am wenigsten wissen wisen wie von der Gemeinde in Berda, doch scheint sie mehr jüdische Mitglieder gezählt zu haben als irgend eine, die Paulus je gestistet hatte. Mit Namen bekannt ist uns nur Sopatros, des Phrhus Sohn, der Paulus auf seiner letzten Reise von Korinth nach Kleinasien geleitete und die Betheiligung Berda's an dem Liedeswerk für zerusalem repräsentirt. Genauer dagegen lassen sich die Schicksale der Gemeinschaft in Thessalonich versolgen. Aus Anlaß der Mittheilungen des Timotheus schrieb Paulus der Gemeinde noch im Jahre 54 von Korinth aus einen Brief, der über die dortige Lage mancherlei Ausschlässeit.

3m Gangen ift es ein Troftbrief, ber bier nothig ge= worden ift, denn kaum mar Paulus aus Theffalonich ent= fernt, fo fab fich bie Gemeinde von ihren Bolfegenoffen umlagert, bie ihr versicherten, baß sie bas Opfer ichlauer Betruger geworben fei. Wer in biefer Beife, wie Paulus, als Verfündiger eines fremben Rults in ben griechischen Stäbten auftauchte, bagu in bem armlichen Aufzug bes cilici= ichen Webers, ber taum bie Bloke bedte, geschweige ben Berfündiger ber neuen Götter gegen bie Unbilben ber Jahres= zeit schützte,3 ber mußte sich auch gefallen laffen, zusammen geworfen zu werben mit ben Schaaren von Chalbaern, Goeten, Mithrasprieftern, agnptischen Gautlern und andern beiligen Betrügern, bie bamals bie Ehrfurcht bes Abendlandes vor bem Morgenland ausbeuteten. Ob ber unansehnliche Paulus, ber stattliche Silas und ber junge Timotheus aus Schwär= merei, ob fie aus Sabsucht, ober aus Luft eine Rolle zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 17, 11. — <sup>2</sup> Act. 20, 4 nicht berfelbe mit Rom. 16, 21. ber Korinther und Jude ift. — <sup>3</sup> 1 Cor. 4, 11.

fpielen, ob fie aus geheimen Grunben, bie erft fpater burch= fichtig werben follten, vielleicht gar in unreinen Absichten fich bei ben Frauen und Mannern Theffaloniche eingeschmeichelt haben, wollten die wohlmeinenden Freunde ber Bekehrten babin gestellt fein laffen, nur bas mar ihnen flar, bag biefe Gläubigen auf abgefeimte Beife betrogen feien.1 Diefe Lage ber Dinge ergibt sich aus bem zweiten Rapitel bes erften Theffalonicherbriefe, bas ein ftilles Zwiegesprach mit ben burch Ginflufterungen ihrer Bermanbten und Nachbarn bearbeiteten Gemeinschaft führt. Denn nur folden Bormurfen gegenüber erklart es fich, bag ber Apostel in feinem Briefe ausbrücklich versichert, er glaube bewiesen zu haben, bak feine Predigt nicht aus Schwärmerei ftamme, bie man mit Ge= fangniß und Streichen bes Lictors abfühlt, nicht aus unreiner Befinnung, bie mit fuger Schmeichelrebe fich einführt, nicht aus verstellter Sabsucht, bie unter bem Borwand ber Religion nach bem Beutel greift, auch nicht aus undurchsichtigen Un= ichlagen, bie mit Borficht und Lift eingefähelt wurden, fonbern sowie er von Gott seines Evangeliums sei gewürdigt worben. aus biefer höberen Nothwendigkeit heraus, predige er und bente nicht baran, mas vortheilhaft fei ober Menichen gefalle. Denn die Theffalonicher miffen ja felbst, bag er bei Niemanden mit Schmeichelworten fich einführte und von Niemanden Gelb begehrt habe. Auch ber Chrgeiz fei fein Tehler nicht. Weber um ihre Berehrung wars ihm zu thun noch barum, fich bei Andern mit ihnen zu bruften. Er hat fich nicht in bie Bruft geworfen und von Riemanden Chre verlangt, wie bie miffen, bie ihn bei Tag und Nacht an ber Arbeit trafen, mo er seinem armseligen Sandwerk oblag. Ja gegen alle Läfterung und Verläumbung barf er sich auf ihr eigenes Zeugniß und bes Gottes berufen, wie er felbst und Silas und ber junge Timothens ihnen bamals in anderem Lichte erschienen sind, als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 2, 1-12.

in bem, in bas man sie jeht gern stellen möchte. Nur zur Arsbeit, zum Frieden, zur Tugend haben sie getrieben und so läuft bes Apostels Apologie schießlich auf den Sah hinaus: "Aus Dem, was wir Euch geheißen, schließt auf Das, was wir gewollt".

In ber That war bei ben macedonischen Freunden ber Einbruck ber reinen und hoben Berfonlichkeit bes Apostels noch zu frisch und mächtig, als baß folche Berbächtigungen hatten auftommen fonnen und ber Apostel gibt auch feine Bertheibigung ohne bie Erregung, bie fonft feine Apologien fennzeichnet, mit bem fichern Gefühl, baf fo niebere Bormurfe. auch nicht ben Saum feines Gewandes beschmuten fonnen. Auch hatte bie Gemeinbe, noch ebe er fich nur vertheibigt, ichon längst für ihn entschieben. Aber gerabe biefem treuen Wefthalten gegenüber entbrannte ber Born ber macebonischen Stadtbevölkerung und fo verband fich mit ber Opposition ber Spnagoge balb ein eben fo heftiger Wiberwille ber bethei= ligten beibnischen Familien. Schon bat Baulus zu beklagen. bag bie Theffalonicher kaum weniger Berfolgungen von ihren Stammaenoffen erbulben als bie Gemeinden Jubaas von ben Juben ober er felbst in Korinth von ben Mannern feiner Ration.2 Worin biefe Berfolgungen bestehen, wird nicht ge= fagt. Bis zu fo graufamen Mighandlungen wie in Jubaa ist es boch wohl schwerlich gekommen, weil sonft bie Blut= fpuren in unserem Briefe nicht fehlen wurben. Aber es läßt fich benten, bag ber Sag ber Spnagoge, ber fich's nicht verbriegen ließ, bie Schritte bes Apostels bis nach Beroa zu verfolgen, noch weit weniger gemeint mar, seinen Anhang im eignen Saufe, in Theffalonich felbit, gewähren zu laffen. Auch bie Bevölkerung war bier nicht banach ge= artet, morgen bas zu vergeffen, worüber fie geftern gelarmt hat. Roch nach vier Jahren braucht Paulus nur bie Stabt zu betreten, so lobert ber alte Sag ber Gegner wieber in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 2, 1-12. - <sup>2</sup> 1 Thess. 2, 14-16.

bellen Klammen auf. "Auch als ich nach Macebonien fam, fchreibt er im Jahr 58, hatte mein Wleifch feine Rube : fondern ich war in allen Stücken bedrangt. Bon außen Rampfe, von innen Furcht."1 Go war und blieb bie Lage ber Gemeinde eine gebrückte. Aber eben bie Widerwartig= feiten ichurten bie Gluth ihrer religiofen Ueberzeugung. Frei= lich fam baburch in bie Frommigkeit ber Gemeinschaft auch etwas Ueberreigtes. Bon ber athemlofen Erwartung bes Enbaerichts in Spannung gehalten, burch bie Saufung ber Schredenszeichen ohne Zweifel immer auf's Neue erregt, burch bie außern Berfolgungen in ihrer gangen Stimmung gesteigert, waren bie Theffalonicher einer Aufregung verfallen. bie von Schwärmerei kaum mehr zu unterscheiben mar. -Ungern hört Paulus, bag bie Gemeinde über Zeit und Stunde ber Parufie Berechnungen anftelle, über bas wie und wo biscutire und überhaupt bie Reigung zeige, aus bem Geleise ber gemeinen Berufsarbeit herauszutreten. Timotheus hatte als größten Mißstand ber bortigen Chriftenbeit bie faliche Geschäftigkeit in geiftlichen Dingen bezeichnet, bie die Erweckten von ihrer bürgerlichen Arbeitspflicht abziehe. Da machte fich Jeber mit bem Seclenheil ber Anbern gu schaffen, mengte sich in bester Absicht in Angelegenheiten ein, bie ibn nichts angingen und Alle gaben fich einem larmenben, geräuschvollen Treiben bin, bas fie in ihren öfonomischen Berhältniffen gurud brachte und nach außen bin Unftog gab. Natürlich zog bas auch in ben Gemeindeversammlungen Dißftanbe nach fich. War man ben Berfolgungen gegenüber auf Busammenhalten angewiesen, fo ließ man bie Entschiebenen mit ihren Weissagungen leicht gewähren, wo man ihnen beffer wibersprochen hatte, ben Bergagten und Unentschiedenen bagegen wendete man ben Rucken, ftatt ihnen Troft und Salt zu geben. Gelbstbetrogen hielten Mandje bie Gaukelbilber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 7, 5.

ihrer Phantafie für Eingebungen bes Beiftes, mahrend Unbere, bewußt ober unbewußt, bie Predigt von ber Rahe bes Enbes auch barum auftimmten, um nicht arbeiten zu muffen und fich von ben Wohlhabenben ernahren gu laffen.1 Da war es ben Berftanbigeren nicht zu verargen, wenn fie biefe Begeisterung gang auszuloschen trachteten und bie Prophetie ohne weitere Brüfung an und für sich gering schätzten. fagen mohl bie Warnungen bes Apostels: "Den Beist bampfet nicht. Weissagungen verachtet nicht. Brufet Alles, bas Gute haltet feft."2 Bei foldem Wiberftreit ber Schwärmerei und Rüchternheit mußte es aber auch leicht zu Conflicten in ben Bersammlungen selbst kommen und bie Gemeinbevorsteber, bie Paulus ichon eingesetzt hatte, konnten nicht immer Ordnung und Friede aufrecht erhalten, wo fo ichroffe Gegenfate auf= einander ftiegen. Endlich ift auch viel bie Rede von ange= fochtenen, gebrückten Gemuthern, bie in Traurigfeit verfinten Riebergeschlagenheit, ohnehin eine ftete Begleiterin mollen. überreigter religiöser Ruftande, herrschte bei Bielen, Die por= bem aufrechten Sauptes einhergegangen. Auch fie find eine Plage ber Borfteber, benn ber Apostel weiß mohl, welch großes Dag von Gebuld bie jo angefaßten Kranten in Un= ipruch nehmen und wie schwer es ift, ewig basselbe Rlagen und Jammern, biefelbe Energielofigfeit zu tragen, aber er erklart es fur Pflicht ber Borfteber an ben Schwachen gu halten, bag fie nicht untergeben, bie Rleinmuthigen zu troften, und Langmuth zu beweisen gegen Jebermann.3 Ihnen felbst aber ruft er gu: "Seib allgeit froblich, betet ohne Unterlaß, seib bantbar in allen Dingen, benn bas ift Gottes Willen in Chrifto Jefu an Guch."4

Vor Allem war es eine Thatsache, die biese angesochtenen Gemuther beangstete und bie wohl auch manchen muthigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 4, 12. — <sup>2</sup> 1 Thess. 5, 19. — <sup>3</sup> 1 Thess. 5, 12—16. — <sup>4</sup> B. 17. 18.

Chriften nachbenklich machen mußte. Seit bie Gemeinschaft zusammengetreten war, um sich auf ben Tag bes kommenben Konigs zu ruften, maren in ihrem eigenen Kreife Tobesfälle eingetreten, bie wenigstens bie hoffnung biefer zu fruh vollenbeten Schweftern und Bruber zu Schanben gemacht batten. Go schienen bie Berbeiffungen bes Apostels burch bie That wiberlegt. Sie Alle waren herzugetreten in ber Soffnung. bas kommende Reich zu erben. Waren Etliche barum betrogen, welche Garantie hatten bie Uebrigen, bag es ihnen nicht abnlich ergebe? Das mar ber erfte leife Zweifel an ber Zukunft bes Herrn, ber in ber Gemeinde felbst auftauchte und ben nich forthin bie Brüber untereinander guraunten. bis in einer spateren Generation bie Spotter offen fragten: "Wo ift bie Berheißung seiner Butunft? Denn nachbem bie Bater entschlafen find, bleibt Alles fo wie von Unfang ber Schöpfung."1. - Soweit war man bamals noch nicht, aber man gramte fich wenigstens barum, baf ben gestorbenen Brübern bie Berheißung nicht Wort gehalten habe und ber Tob hatte ber neuen Gemeinschaft jedenfalls eine Frage vorgelegt, auf die ber Glaube eine Antwort geben mußte. Baulus geht inbessen auf biese Frage von ben letten Dingen nicht ein, ohne zu allererst bas aufgeregte Wefen, bem bie Macebonier verfallen find, ernftlich zu migbilligen. Er schickt bie Mahnung voraus, fie möchten fich falfcher Gefchäftigkeit ent= halten und bei ihrer Sanbe Arbeit bleiben und leitet fo bie Betrachtung über bie letten Dinge mit einem bedeutungs= vollen hinblick auf bie gegenwärtigen Pflichten ein: ermahnen euch Brüber, daß ihr noch völliger werdet und euch beeifert ftille an fein und bas Gure au schaffen und gu arbeiten mit euern Sanden, wie wir euch geboten haben, auf baß ihr anständig manbelt gegen bie, bie braugen find und Niemandens bedürfet". Und nicht minder beschließt er seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Petr. 3, 4, 5. 1 Thess. 5, 3.

Betrachtung mit bringenber Ermahnung, nüchtern zu fein. Die Augen mach zu halten, ftatt fich mit einer Begeifterung gu berauschen, die unfähig macht gur Erfüllung ber nächsten Bflichten. Denn bie Rinder bes Tags muffen auf ber Wache ftebn wie ber Kricger, nuchtern und bellen Auges. Go ein= geleitet und umrahmt von fraftigen Appellationen an bas friegerifche, tampfesmutbige Berg feiner Macebonier erfolgt bie Antwort auf jene Fragen, bie fo viele Ebranen und fo viele Traume verschulbet hat. Es war eine Antwort an ber Sand ber Tradition aber auch ber eigenen mpftischen Borftellung von ber Ginheit bes Chriften mit Chrifto. Der gufällige Umftant, meint er, ob wir bei ber Parufie leben ober icon tobt find, entscheibet fur unseren Untheil am Reiche nichts. Das Leben, bas burch Chriftus in uns begonnen bat, wird nicht bavon berührt, ob wir bei ber Barufie auf Erben manbeln ober in ber Erbe fchlafen, benn wir find eins mit ibm. Darum wird bei feiner Erscheinung auch unfer Leben wieber offenbar werben. Das "Wie" aber beschreibt ber Apostel nach einem uns unbefannten Berrenworte babin, "baß wir, bie wir leben und übrig bleiben auf bie Bufunft bes Berrn, benen nicht zuvorkommen werben, bie entschlafen find. Denn er felbft ber Berr, wird mit Buruf und Stimme bes Erzengels und mit ber Posaune Gottes bernieberkommen vom Simmel; und die Todten in Chriftus werden querft auferftehn. Darnad wir, bie wir leben und übrig bleiben. werben zugleich mit ihnen entrückt werben in die Wolken, bem Herrn entgegen in die Luft und werben also bei bem Berrn fein allezeit. Go troftet einander nun mit biefen Worten."1 Unerschüttert alfo ift bem Apostel für sich und bie noch Lebenben bie Soffnung, ben Tag bes Berrn gu ichauen. Noch hat fein Zweifel ihn beschlichen, ob er am Tage bes Reichs noch leben werbe und bann will er auf bie

<sup>1 1</sup> Thess. 4, 15-18. Saufrath, Appliel Paulus, II. Auflage.

Gemeinde, die er hier dem Herrn zuführt, hinweisen, als auf seine Freude und seinen Ehrenkranz. Aber wenn auch Einigen ihr Grab soll gegraben werden, ehe Zesus gekommen ist, sie werden darum nichts verlieren, denn mit dem Posaunenruf werden sie wieder da sein. "Darum tröstet euch untereinsander und erhauet Euch, Einer den Andern, wie ihr auch thut".

Damit hatte fich Paulus mit ben macebonischen Ungelegenheiten porläufig auseinander gesetzt und wir erfahren erft wieder einiges Wenige von bort, als Baulus im Berbit 58, alfo nach vier Jahren, in einer ber macebonischen Gemeinden ben zweiten Korintherbrief fchrieb.1 Allein auch in ber Zwischenzeit batte ber Berkehr nicht aufgehört. Auf einer Reise, Die Baulus in biefer Periode nach Achaja und Allprien machte,2 ift er entweder auf bem Sinweg ober Ruchweg burch Macedonien gefommen, da bie via Egnatia ber eine nothwendige Weg war, ber von Kleinasien nach Allvrien führte und er bamals nicht zwei Mal über Korinth gereift ift.3 Much in biefer Berjobe feben wir Timothens in Macedonien thatig, ber ziemlich all biefe Sahre feinem Evangeliftenbienft bier obgelegen zu haben scheint. 2118 bann Baulus zu Un= fang bes Sahres 58 aus Ephefus flichen mußte, finden wir ibn gum britten Dal bei feinen Macedoniern. Roch fturmt es bier außen und innen, aber ber Apostel fann boch nicht genng fagen, welche Freundschaft und Willigkeit er bei allen Freunden gefunden bat. Er vergleicht feine Reise burch bie Proving einem Triumphauge und wie folche feierlichen Aufzuge por fich gingen unter Berbreitung von Weihrauch und Wohlgerüchen, fo ift bie Erkenntnig Gottes ber liebliche Geruch, ben er überall hinterläßt, wohin er fich auch wende.4 Gin ichoner Bug biefes macebonischen Chrifteuthums ift benn

<sup>1</sup> Genauer Cap. 1-9 besfelben. Siehe unten. - 2 Rom. 15, 19. - 3 2 Cor. 13, 1. -- 4 2 Cor. 2, 14 figs.

auch bie werkthätige Liebe, bie besonbers bei biefer Gelegen= beit an ben Tag trat: Edon im Briefe nach Theffalonich rubmte Baulus bie bortige Gemeinde, daß fie fich bereit finden laffe, fur alle armen Chriften in ber Proving eingutreten; bas Gleiche barf er jett von allen Maceboniern ichreiben. Trot ihrer tiefen Armuth, und ber vielerlei Trubfal, bie fie haben, brangten fie fich formlich zu ber Collette, bie Paulus bamals für bie Armen von Jerufalem veran= "Nach Bermögen, bezeigt ihnen ber Apoftel, und über Bermogen willfährig, erbaten fie fich von uns mit vielem Bureben bie Gunft und bie Theilnahme an ber Sulfleiftung für die Seiligen und nicht, wie wir hofften, fondern fich selbst gaben fie zuerst bem herrn und auch uns burch Gottes Willen."2 Die letteren Worte beziehen fich wohl barauf, baß alle Macebonier bereit waren, fich bem Apostel zur Berfügung au ftellen, und ibn nothigenfalls felbft nach Jerufalem gu begleiten. Ihrer zweie gingen bamals gleich mit Titus nach Rorinth ab, um bem Apoftel bie Collettenforgen abzunehmen. Andere begleiteten ibn, als er zu Ende bes Jahres 58 felbft Titus nachfolgte. Bielleicht find es biefelben Bruber, bie nach ber Apostelgeschichte,3 Baulum wieder nach Macedonien gurud und von ba weiter nach Afien begleiteten, nämlich Sopater von Berea und Ariftarch und Secundus von Theffalonich.

Noch etwas tiefer herab als in Theffalonich läßt sich bie Entwicklung ber Gemeinde in Philippi verfolgen, benn ber Philipperbrief ist geschrieben, als Paulus in ber Gefangenschaft war, da er Phil. 1, 13 von seinen Banden redet. Wir haben es also mit einem ber letzten Documente bes Apostels zu thun. Zehn Jahre sind verstoffen, aber an der Lage selbst hat sich wenig geändert. Noch ist der Kampfum's Dasein für die Gemeinde nicht zu Ende. Noch immer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thess 4, 10. — <sup>2</sup> 2 Cor. 8, 1-5. — <sup>3</sup> Act. 20, 4.

fucht bas Beibenthum bie kleine Beerbe zu schrecken und ihr ift nicht nur "gegeben, an Chriftum zu glauben, sonbern auch um feinetwillen gu leiben", indem fie benfelben Rampf tampft, ben Baulus eben in Rom befteht.4 Aber eben biefer fort= bauernbe Rampf mar bem tüchtigen Geschlechte eine Schule ber Treue und Kraft und nach fo langem Berkehr und fo gablreichen Wechselfällen, barf ber Apostel bekennen, ihr Gifer fei berfelbe wie am erften Tage. Denn wie fie von Anfang treulich zu ihm gestanden, so hatten sie ihn auch nicht vergeffen, als er nach Rom abgeführt worden war. Nicht nur in ihren Gebeten gedachten fie beffen, ber gur Befraftigung bes Evangeliums in Rom einem furchtbaren Schickfal ent= gegen ging,2 fonbern fie fenbeten Ginen ber Ihren, Gpaphrobitus, nach ber Sauptstadt, um burch ihre Gaben bie Lage bes Gefangenen zu erleichtern. Schon nach Cafarea murben fie ihm gern Unterftutung geschickt haben, aber wie schon im Jahr 58 von ihrer tiefen Armuth die Rebe mar, fo erlaubte auch inzwischen "bie ungunftige Zeit" nicht, eine hinreichenbe Summe aufzubringen. Erft in biefem letten Sabre batte fich ihr Wohlstand gebeffert.3 Doch hatte auch in ber Bwifdenzeit ber briefliche Berfehr nicht aufgehört.4

Nach einer Acuserung bes Apostels muß sich bieser Briefwechsel auf die Frage bezogen haben, der nachgerade alle seine Briefe galten, auf die Thatsache nämlich der, mit der steigenden national-jüdischen Bewegung, auch in den christelichen Gemeinden immer höher anschwellenden judaistischen Fluth. Den eingeschlichenen falschen Brüdern von Antiochien, den Ruhestörern von Galatien, den Lügenaposteln von Korinth hat Paulus nun auch in Philippi Elliche beizuzählen, die er Hunde, schlechte Arbeiter, Diener der Zerschneidung nennt. Wie die galatischen Gäste die Christen zu Juden machen

 $<sup>^{1}</sup>$  Phil. 1, 27 -30. -  $^{2}$  Phil. 1, 19. -  $^{3}$  Phil. 4, 10. -  $^{4}$  Phil. 3, 7.

wollten, um mit bem Rreuge Chrifti, bas beißt mit Berfolgungen ber Synagoge verschont zu bleiben, so manbeln fie auch jett noch als Feinde bes Kreuzes. Wie fie in Korinth es fich beguem gemacht und fich bennoch als Gefeteseifrer barzustellen wußten, so ift auch in Philippi ber Bauch ihr Gott und bie Beschneibung ihre Ehre. Roch erwarten fie ein irbisches Jerufalem und einen Jubenkönig als Deffias, mabrend bes Chriften Staat im himmel ift, und nicht an bie Scholle Balaftinas gebunden. Ja ihre Macht und ihr Einfluß hat zugenommen. Wie ber Apostel oft bavon gerebet, fo rebet er jett mit Thranen bavon.1 Wo fie Gingang ge= funden haben, ba hat es mit bem Frieden ber Gemeinden natürlich ein Enbe. Go find benn auch an ben Ufern bes Bangas bie Tage ber Gintracht vorüber und zwei ber Frauen, Euodia und Syntuche, die einst mit bem Apostel, mit Lydia, mit Clemens, mit Engugus und ben anbern Gemeinbegrunbern, beren Namen im Buche bes Lebens ftehn, treulich gusammen gefampft hatten, lagen jest miteinander in bitterer Rebbe, fo baß ber Aposiel Snangus ersuchen muß, fich ihrer anzunehmen. Freilich ist ber Rampf noch mehr als ein Weibergant. hat die gange Gemeinde geschädigt und ber Apostel mahnt mit rührenden Worten: "Wenn irgend eine Ermahnung in Chriftus ift, wenn irgent ein Troft ber Liebe, wenn irgend eine Gemeinschaft bes Beiftes, wenn irgend eine Gute und Barmbergigkeit, fo erfüllet meine Freude, bag ihr eines Ginnes feib, bie gleiche Liebe begent, einmuthig einer Gefinnung". Er beschwört sie, nicht aus Banksucht ober Ehrgeig zu handeln,2 ohne Murren und Bebenken bem Evangelium zu gehorchen und wie fie allezeit gehorsam gewesen find, so auch in feiner Albwesenheit zu schaffen, baß fie selig werben mit gurcht und Bittern.3 Manches war fo an ber Gemeinde hinfällig geworben, mas ihm an ihr lieb und werth gewesen ift, aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. 3, 18-20. - <sup>2</sup> Phil. 2, 1-4. - <sup>3</sup> Phil. 2, 12.

bei dem Allen ist doch sie die Perle seiner Gemeinschaften "seine Freude und Krone" und wie er einst seinen Freunden zu Thessalich geschrieben, daß sie der Kranz seines Ruhmes am Tage der Wiederzeburt seien, so spricht er am Abend seines Lebens den Philippern die Hoffnung aus, wieder frei zu werden, zu bleiben und mit ihnen zusammen zu sein dis zum Tage des Herrn.

## 2. Adjaja.

Mus ben Stabten Maceboniens mit ihrem noch immer ungebrochenen Beibenthum hatte Paulus sich geflüchtet nach einer ber Metropolen ber höheren Bilbung, bie ben gläubigen Standpunkt ber Proving weit hinter fich hatte. Athen wurde Keiner barum angefeindet, wenn er etwas Neues zu hören und zu schwatzen brachte und wenn er neue Götter verfündete, fo war bas nur um fo beffer. Athen war trot feines Glanges und feiner Große boch nur bie große Sophistenschule, als welche bie Apostelgeschichte es fcilbert. - Alle naturwüchfigen und productiven Befchäfti= gungen hatten bier längft aufgehört. Der Piraus mar ger= fallen, sein Safen verfandete, selbst bie alten Runftgewerbe waren eingegangen, bafür wimmelte es von Professoren, Philosophen, Rhetoren, Babagogen, Gymnasiarchen und Babotriben aller Art. Bon weither kamen bie Junglinge mit ihren Lehrern, gelehrten Sclaven, Gecht= und Reitmeiftern und zur Signatur ber Stabt gehörte es, bag man bie Jahre hier nicht nach ben Consuln Roms ober ben eignen Archonten batirte, sonbern nach ben Borftebern ber Universität, ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. 1, 25.

Rosmeten. Aber wie geschäftig man fich auch in ben Nimbus früheren Glanges zu hullen ftrebte, bie gange Degeneration ber griechischen Philosophie stellt sich bier nicht weniger grell als zu Tarfus ober Alexandrien vor's Auge. Auch bier beraufchte man fich in Baffer, nach bem gludlichen Ausbrud bes Goeten von Tyana, und ber Betereien und Bankereien War ichon bas Treiben ber alten Schulen war fein Enbe. wenig erbaulich gewesen, so hatte basselbe jest in bem eisernen Beitalter Roms einen fast komischen Anstrich, indem ber Sophist bie Fiction fruberer Wichtigkeit festhielt und boch Rebem ber romifden Ariftofraten ben Saum ber Toga fußte, falls er fich berabließ, feine Curfe zu boren. Nicht nur schmückte man folde Manner ber Macht mit bem Titel eines Choregen und Agonotheten, sondern man ftellte auch ihre Buften und bie Statuen ber Wohlthater ber Sochschule in reicher Anzahl auf ber Afropolis auf, indem man im buchstäblichsten Sinn bie Gewalt vergotterte. Die Begunftigungen, bie bie Staatsmanner ber Sanptftabt bem gurudgegangenen Athen für folche fervile Dienfte zuwendeten, verbargen bennoch faum Die Fronie, mit ber bie romifche Beamtenwelt auf bas gange Befen berabichaute. Go genoß Athen eines trabitionellen Borgugs, von beffen Soblheit bamals boch Jeber überzeugt mar.

Das war die Stadt, die Paulus im Jahre 54 betrat. Philostratus gibt in seiner Parodie der Apostelgeschichte, da wo er seinen heidnischen Propheten, ganz in derselben Zeit wie Paulus, nach Athen kommen läßt, ein lebendiges Bild, wie es dort zuging. "Apollonius, erzählt er, im Piräus eingesahren, ging sosort dem Schiffe nach der Stadt hinauf. Unterwegs traf er vielsach mit Philosophirenden zusammen, die nach Phalerä hinab gingen. Sinige von ihnen sonnten sich undekleidet: denn der Herbst ist in Athen sehr sonnen-reich. Andere waren in Bücher vertieft. Andere übten sich

<sup>1</sup> Rach ber Zeitbestimmg. Apollon. 4, 24.

munblich. Noch Andere stritten mit einander. Keiner aber ging an ihm vorüber, sondern Alle gaben zu verstehen, daß sie ihn kannten, kehrten mit ihm um und begrüßten ihn freudig." Und wie hier ein Späterer, so hat schon in den ersten Zeiten des römischen Kaiserthums Properz Athen gesfunden. Dort dann, singt er von Athen,

... werd ich ben Geist durch Platos Lehren verbessern, Ober es sucht Epiturs Garten, des Weisen, mein Sinn. Ober ich bilde mit Fleiß die Sprache, Demossthenes Wasse, Und es zieht mich zu dir, weiser Menander, dein Salz. Ober es sessen ven Blick doch wohl manch schönes Gemalbe Bilder aus Efgebein, ober getrieben aus Erz.2

Nach biefem Bilbe bes Stadtlebens begreift fich bie Schilberung, bie bie Apostelgeschichte vom Aufenthalt bes Apostels in Athen entwirft. Gie bringt ben Gegenfatz zwischen bem armen judifchen Weber und ber griechischen Schulweisheit gu fehr braftischer Anschauung, indem sie ihn unter bie auf ber Agora bes Rerameikos und in ihren Sallen luftwanbelnden Fremben fich mifchen läßt.3 Gben bort ftanb bas Gymna= fium bes Ptolemaus und bie Stoa Poifile, bie ben Stoikern ihren Namen gegeben. Go gerath Paulus mit Unhängern ber Stoa und Erifurs in's Gespräch, bas balb auch Anbere gulockt. "Denn bie Athener, bemerkt bie Apostelgeschichte treffend, und bie bort weilenden Fremben waren zu nichts Unberem aufgelegt, benn immer etwas Neues gu fagen ober zu hören."4 Go fei benn Paulus auf ben Areopag geführt worben, wo er seine Rebe anknupft an bie Inschrift eines MItars: "Dem unbefannten Gotte". Solche Inschriften gab es in Athen.5 Als ber Guhnpriefter Epimenibes Athen von Blutschuld und Veft reinigte, hatte er Altare mit ähnlicher Inschrift errichtet.6 Es war biese Inschrift gerade so gemeint,

Philostr. Apollon. 4, 17. — <sup>2</sup> Prop. Eleg. III; 22, 24 figb.
 - <sup>3</sup> Act. 17, 17. — <sup>4</sup> Act. 17, 21. — <sup>5</sup> Paus. Geogr. I, 1. 4; V,
 14, 6. Philostr. Apol. 6, 3. — <sup>6</sup> Diog. Laert. 5. Epimen. 1.

wie man in Rom bei Erbbeben feine bestimmte Gottheit beim Opfer zu nennen magte, fonbern mit ben Worten opferte: Si deo, si deae.1 - Inbem nun Paulus biefen unbekannten Gott als ben einen und allumfaffenben betrachtet, erflart er, er fei gekommen, biefen ben Athenern zu verfündigen. bie bei biefer Belegenheit mitgetheilte Rebe felbft bie funft= volle Ausarbeitung bes Siftorikers fei, follte Riemand beftreiten, ber paulinische Briefe gelesen bat. Aber auch ber vorangegangene Streit auf bem Markt entspricht wenig ben fonftigen Gewohnheiten bes Apostele und vollenbe ber Ort feiner Unsprache an bie Athener ift übel gemählt, benn ber Arecpag war ein Gerichtshof und kein forum mit einer Rebnerbuhne, wie ber Berfaffer ber Apostelgeschichte fich vorzustellen scheint. Bon ber Agora hinweg nach bem Plate neben bem Areopag, bem Marshugel, zu giebn, mare aber jum Zweck einer öffentlichen Rebe bochft fonderbar. gange Darftellung ift banach eine freie Composition, bie zeigen will, wie bas Chriftenthum ba am ichwerften Gingang finden tonnte, wo bie Bahrheit ein Gegenstand täglichen Schulge= gants geworden mar und bag fich blabende Sophisten bie Letten find, benen ein Licht über bie mahren Beburfniffe bes menich= lichen Bergens aufgeht. Dazu aber, zu hundert theologischen Theorien noch eine neue hinzu zu fügen, war Paulus sich felbft zu ant. Er war nicht gekommen, um Gulen nach Aber eben beghalb haben wir ben Apostel Athen zu tragen. nicht auf bem Arcopag, vor ariftofratischen Richtern, nicht auf ber Agora bes Rerameitos vor ben Schülern ber Stoa Poifile zu suchen. Er hatte in Philippi in ber Wohnung ber Lybia gelehrt, er ift in Theffalonich im Sauschen bes Jason geseffen, wir finden ihn in Korinth in ber Weberwerkstatt bes Aguila und seine Lehre tragt er bort im Juben= viertel im Sause bes Titius Juftus vor. Co wird er wohl

<sup>1</sup> Preller, Röm. Mythologie 55.

auch in Athen nicht an weltberühmten Stätten ber Rultur. fonbern in ben unbekannten Stragen feiner Glaubensgenoffen fich ergangen haben. Sat Paulus in Athen für fein Epangelium gewirkt, fo geschah es sicher in ber Spnagoge, wie bie Apostelgeschichte nebenbei auch berichtet. Allein in bem fonft fo genau erforschten Athen, auf beffen Boben bie Gelehrten jeben Stein umgewendet haben, will fich keine irgendwie fichere Spur eines jubifchen Bethaufes auffinden laffen. Paulus felbst aber rebet überhaupt nirgends von einer Birtfamteit in Uthen. Er gibt vielmehr ben Theffalonichern gu erkennen, baft es nicht seine Reigung mar, in Athen allein gurudgelaffen zu werben, fonbern ein Opfer, bas er ben Theffalonichern brachte. Doch fannte bie Apostelgeschichte bie Namen zweier athenischer Chriften, bes Dionnfins Arcopagita1 und einer Frau mit Namen Damaris. Bielleicht, baf ber Beiname bes Dionnfins, ber ihn moglicher Beife als Bewohner bes Marshügels bezeichnen wollte, Die gange Sage erzeugte, Baulus habe im Areopag Jefu Sache geführt, wie fie im römischen Senat Tiberius felbit follte vertreten haben und wie fie nach ber eigenen Schilberung ber Apostelgeschichte im jubifden Sonebrium Betrus vertreten hatte. Die Spatern haben sich bann viel mit ber Geftalt biefes vornehmen Chriften Dionpfius Areopagita zu ichaffen gemacht? und fein Name biente einer gangen Literatur neuplatonischer Theologie gum Wie es fich aber auch mit Dionne und Ausbangeschilb. feiner athenischen Gemeinde verhalten, bedeutend ift biefe lettere jedenfalls nicht gewesen, ba Baulus sie nirgends er= wähnt, fie auf brei Durchreisen nie besucht und nirgends fonst fich die leifeste Bezugnahme auf sie findet. Nicht von bem eiteln Athen aus, wohl aber von bem geschäftigen industriellen Korinth her, sehen wir rafch driftliche Gemeinden in Achaja fich verbreiten.

<sup>1</sup> Auch Euseb. 4, 24 nach älterer Quelle. Dionys. v. Corinth. im 2ten Jahrh. — 2 Euseb. 4, 2.

Die Erscheinungen freilich, bie uns auch bier entgegen= treten, erinnern lebhaft baran, bag bie Physiognomie Athens gemiffermaßen überhaupt bie bes nachgebornen Sellenenthums "Bu Streitfragen und Reben, fagt Josephus von ben Sellenen, ift ihnen ber Mund ftete offen und bie Bunge gelöft, ernfte Arbeit aber überlaffen fie lieber Anbern". Im Grunde find bas boch auch bie Erfahrungen bes Paulus. Ueberall in Griechenland feben wir ein haftiges Zubrangen gu bem neuen Evangelium. Mit großer Gilfertigkeit ftellt man fich auf ben Boben ber neuen Gemeinschaft und sucht fich in ihr geltend zu machen. Gine Propaganda entwickelt fich mit einer Schnelligkeit, bie fast mit ber Langfamkeit bes Berkehrs in Wiberspruch scheint.1 Alle Probleme, Die Die neue Lehre in fich ichließt, werben aufgegriffen, biscutirt und weiter gebilbet. Dan versammelt sich oft, spricht viel und erhitt fich nicht felten über Meinungen und allerlei perfon= liche Ambitionen. Aber ber rechte Ernft, bie eigene Perfon und bas eigene Leben unter bie Bucht bes Evangeliums zu ftellen, fehlt. Die gange neue Lehre ift bem Bellenen Object ber Rhetorit, ber Speculation, bes focialen Experiments. Für fich aber behalt er nur zu gern alle lüberlichen Gewohn= beiten bes Griechenthums bei und wird febr unangenehm berührt, wenn bie Bertreter ber neuen Religion ibm felbst mit ben praktischen Forberungen berselben näher rücken. Unter ben macebonischen Gemeinden trug anbeutungsweise ichon Theffalonich biefe Buge. In weit höherem Dage ift bas mit Korinth ber Fall und es ift bechft charafteriftisch. wie Paulus, ber in feinen Briefeingangen an anbere Ge= meinben für gang anbere Dinge zu banken pflegt, an ben Korinthern ruhmt, bag fie an jeglicher Rebe und jeglicher Erkenntniß reich geworben sind und an Gaben keinen Mangel . haben.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Thess. 1, 7. — <sup>2</sup> 1 Cor. 1, 5.

Wenn nun Paulus Athen so rasch verließ und wir ihn sosort in Korinth sinden, wo er dann mit Silas und Timostheus wieder zusammentrisst, so können wir hierin nur seine sesstschende Praxis erblicken, nicht sowohl von Stadt zu Stadt, als von Synagoge zu Synagoge zu ziehn. Die Hauptssynagoge Achajas stand aber auch hier am Sitz des Prosconsuls.

So sehen wir benn ben Apostel auf ber vielbewanderten Straße, die durch die weltberühmten Fichtenwälder Poseidons, über den Jsthmus nach Korinth führt. Der Jsthmus von Korinth besteht aus einem sehr niedrigen Landrücken, zu welchem sich die Bergzüge von Nordost und Südwest abbachen. Seine schmalste Stelle beträgt nach den Alten 40 Stadien, das heißt eine Meile, genauer 18,200 Fuß. Diese Strecke war ungeheuer belebt, da Waaren und Schiffsladungen aller Art zwischen den beiden Hägen Schoinos und Kenchreä am saronischen Meerbusen einerseits und Lechäon und Korinth anderseits immer hin und her geschafft wurden. Selbst ganze Schiffe wurden sammt der Ladung über den Isthmus geschleift, indem man sie zwischen Schoinos und Lechäon, wo die schmalste Stelle ist, auf Rollen setze.

Durch bieses lärmente Treiben ber Hanbelsstraße führte bes Apostels Weg. Von Weitem ist der Akrokorinthos sichtbar, ber höchste Berg der Landenge, auf dem die alte Burg und der berühmte Benustempel lag. Poseidon und helios hatten nach dem Mythus um diese meerbespülte, vom Sonnenstrahl geküßte höhe gekämpst, die ein Schiedsgericht für helios entschied. Dieser aber hatte die lichte höhe an Aphrodite absgetreten, deren heiligthum seitdem den Gipsel des Berges krönte. So waren handel und Liebe die Genien des Plates. Wo der Berg gegen Norden steil abfällt, lag die Stadt ausgebreitet in der Form eines länglichen Vierecks. Freilich

<sup>1</sup> Strabo 8; 6. — 2 Strabo 1. c. nach eigenem Besuch.

war biefes Korinth, bas Paulus betrat, nicht bie "gefegnete Stabt", bie Binbar befungen, auch nicht ber alte Borort ber borifden Stäbte und bes achaifden Bunbes, von ber Thuchbibes berichtet. Die alte Sanbelsftabt mit ihren Brachtbauten. Tempeln und ihrer Berrlichkeit mar im Sahr 146 burch Lucius Mummius von ber Erbe verschwunden. Genau bun= bert Jahre lang war Korinth ein Schutthaufen, ein elenber Flecken, nur bie alte Burg und einige Tempel hatten bie Buth ber römischen Zerftorung überbauert.1 Dann hatte fich im Jahr 46 vor Chriftus, also wieberum hundert Jahre vor ber Ankunft bes Apostels, Julius Cafar als Dictator entichloffen, bie Stadt wieber neu erbauen gu laffen. ichnibe bas, fagte er, ber Gottin Benus, ber Stammutter ber Aulier, beren Liebling er ftets gewesen. Der raftlos Treibende batte ben Blatz rafch wieber aufgerichtet und mit Beterauen und Abkommlingen von Freigelaffenen bevölkert.2 Beträchtliche Schate fanben fich noch, inbem man bie Gunbamente aufbedte -- foftliche Rleinobien in irbenen Scherben, berrliche Bafen und Kunftgegenstände aller Urt. Nekrokorinthien wurden ber erfte Sandelsgegenstand ber neuen Gie murben aber auch bie Schule einer neuen Technik. War boch fo viele alte Berrlichkeit wieber empor= geftiegen, bag bamit ber Golbat feine eigne Wohnung schmudte. Denn die Coloniften bauten fich ihre Wohnungen auf, ein feltsames Gemirre antifer Saulen, Simfe und Bilafter aus Spenit und Marmor, verziert mit Golb und Gilber unb baran getlebt hölzerne Butten, Dacher von Rohr und Strob, bie bie nachfte Flamme wegfegen wirb.4 Go war bie colonia Julia Corinthus entstanden und rafch wieber voll regen Sanbels und ungeheurer Reichthumer. Denn bie gunftige Lage an zwei Ruften verweigerte ber romischen Colonie keinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo 8; 6, 22, 23. — <sup>2</sup> Strabo 1. c. Pausan. II; 1, 2. Plutarch. Caes. 57. Plin. 4, 5. — <sup>3</sup> Strabo 8, 6. — <sup>4</sup> 1 Cor. 3, 11.

ber Bortheile, bie fie ichon ben Bacchiaben gespendet, als in ben Tagen ber Borgeit ber Phonizier noch allein bie Meere beberrichte. Bei ber Schwierigkeit ber Umschiffung bes Belopones und der Leichtigkeit, Waaren über den schmalen Afthmus zu schaffen, war Korinth ein Transitplats, wie bie Welt keinen zweiten kannte. Dazu kamen bie beiben guten Safen von Rendyrea und Ledjaum. Bu Rendyrea am agaifchen Meer lagen bie großen afiatischen und alexandrinischen San= belofchiffe, zu Lechaum lagen bie gabllofen Boote, bie ben Berkehr mit Italien vermittelten. Wer wie die Diakoniffin Phobe (Rom. 16) nach Ephefus reift, geht über Renchrea, wer wie Aguila und Priszilla (Apostelgeschichte 18) von Rom kommt, ift im Safen von Lechaum gelandet. Gelbit weiter Reisende pflegten bier auszusteigen, um auf ber anbern Seite neue Schiffe zu benuten. Go fingt Propers von feiner Reise nach Athen:

Wenn zu Lechann bann, von ber Fahrt im jonischen Meere Mübe die Segel ber Kahn senket im friedlichen Port, Tragt mich ben übrigen Weg, ihr Füße bann, sputet euch tüchtig, Bis wo bes Jihmus Kamm trennet bas boppelte Meer.

Bei diesen Bedingungen des Wachsthums, bei solchem Conflux einer reisenden und handeltreibenden Bevölkerung wundern wir uns nicht, daß hier nach 100 Jahren schon wieder eine große Stadt steht. Nur an das alte Korinth darf man nicht benken. Diese Colonie am Isthmus war ein europäischer Handelsplat mit einer vorherrschend lateinischen Stadtbürgerschaft. Auch als Hauptstadt der römischen Provinz Achgia, als Sit des Proconsuls, als Kolonie mit den Resten der alten Militärversassung, als Standort einer römischen Garnison, mit römischen Festungswerken, hatte die colonia Julia Corinthus weit mehr eine lateinische als griechische Physiogenomie. So sinden wir hier einen Tempel des Jupiter

<sup>1</sup> Prop. Ellg. III; 21, 19 figb.

Capitolinus' und ber unglücklichen Octavia.2 Wir finden bie spezifisch römischen Bergnügungen ber Glabiatorensviele und Thierfampfe, bie ben aus feinerem Stoff geformten Bellenen so anstößig waren.3 "Auch ich habe mit wilben Thieren gefämpft", fchreibt Paulus von Ephefus aus in fühnem Bilb, indem er auf bie Bergnugungen ber Korinther anspielt.4 Aus biefer Entstehungsgeschichte ber Colonie er= klären sich benn and bie gablreichen lateinischen Namen unter ben Glänbigen bes Apostele. Wenn man bie Namen biefer forintbifchen Chriften, Titius Juftus, Cajus, Crispus, Tertius, Quartus, Fortunatus und wie fie alle beigen, lieft, glaubt man fich eber in einem italienischen Safen, als in einer Stabt bes alten Bellas. Unbere Buge, Die fich in ben Vorbergrund brangen, erinnern wieber mehr an Kleinafien als an national griechisches Leben. Denn es mar felbftver= ftanblich, bag auch ber fleinafiatische Sanbel fein Contin gent zur Bevolkerung biefer Sanbeloftabt ftellte - und wie hatten ba bie Juben fehlen durfen an foldem Umfatort, ber für ihre fpezielle Maflergabe b vielfache Beschäftigung bot. Ohnehin famen fie ja überall im Gefolge ber romifchen Abler; bier aber waren ihnen burch Berobes, ber fich beträcht= liche Berbienfte um Korinth erworben batte, auch bei ben Eingeborenen Die Wege geebnet.5 Korinth felbit batte eine Spnagoge, wie wir aus ber Apostelgeschichte feben, aber auch zu Kenchrea, mo, nach Strabo, vorwiegend bie affatische Bevölkerung angesiedelt mar, haben wir wehl ein judisches Bethaus zu fuchen.6

Der handelsverkehr, ben bie geordneten Zeiten bes Anguftus, Tiberins und Claubins unglaublich gesteigert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pausan. 1, 4. — <sup>2</sup> Ibidem 1, 3. — <sup>3</sup> Philostr. Apol. 4, 22. "Sie haben ben Altar bes Mitleibs weggeschafft", sagte Lucians Demonar beshalb von ihnen C. 57. — <sup>4</sup> 1 Cor. 15, 52. — <sup>5</sup> Pausan. 2, 1. — <sup>6</sup> Bgl. Philo. leg. 36. Strabo 8; 6, 22. Pausanias 2, 2 haben auch bie Negypter bort ihre Tempel.

hatten, stellte sich bier auf ber Kreuzung zwischen Drient und Occident fo zu fagen im Auszug bar. Bas Baare bieft, manberte biefen Weg. Der Balfam Arabiens, bie Datteln Phoniziens, ber Papprus Alegyptens, bas Elfenbein und die Felle Lybiens, die Teppiche Babyloniens, die Saargeflechte Ciliciens, die Wolle Lycaoniens, die Sclaven Phrygiens. Was baneben die eigenen Producte Korinths betrifft, fo bestanden fie zumeist in Luxusartifeln. - Bei Wieberaufbau ber Stadt waren gablreiche eherne Schalen und Gefage gefunden worden, nach benen balb große Rachfrage entftanb. Co warfen fich bie unternehmenben und funftfertigen Coloniften auf Nachbildung ber alten Formen in Thon und Erg, fobaß ber erfte Artifel, mit bem ber neue Plat hanbelte, nachgeahmte Alterthumer waren. Bielleicht ift es beghalb, baß uns in Rorinth ber Name einer ber bekanntesten Topferfamilien Italiens begegnet. Mit bem Stempel Aulus Titius. Publius Titius, Sextus Titius find gablreiche antike Gefaße bezeichnet, benn eine ber berühmteften Töpferfamilien von Arretium trug biefen Ramen.1 Go mare es wenigstens bentbar, bag biefe Industrie es war, bie jenen Titius Juftus nach Korinth geführt hatte, ber nachher, laut ber Apostel= geschichte zum Chriftenthum übertrat und ber Gemeinde fein neben ber Synagoge gelegenes Saus gur Berberge bot.2

Das religiöse Leben ber Stabt brehte sich vor Allem um ben Dienst Neptuns, bessen Heiligthum seit grauer Borzeit auf bem Rücken zwischen ben beiben Meeren thronte und bem bie berühmten isthmischen Spiele geseiert wurden. Selbst als Korinth in Trümmern lag, wurden bie isthmischen Spiele nicht eingestellt, sondern das benachbarte Siehon übernahm ihre Pflege. So sind denn auch die Heiligthümer der Stadt vornehmlich den Gottheiten des Meers geweiht, von denen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl ben Artifel Titius bei Pauly. Der Name Titius war übrigens sehr gewöhnlich. Juven. 4, 13. — <sup>2</sup> Act. 18, 7.

ber Raufmann fich abhangig mußte. Poseibon felbst mit bem Dreigack thronte in Tempeln und heiligen Sainen. Seine Gattin Umphitrite, ferner Thalatta, Die Gottin bes Mittelmeers und Mis Pelagia, Die Die alerandrinischen Schiffe butet, Leufothea, Die leuchtenbe Meereofloche, Balamon, ber Safengott, ber auf bem Delphin reitet, Tritonen, bie auf Muscheln blasen und Rereiden, bie mit Fischen icherzen, Die Bilbfaulen ber Galene, ber Meeresftille und bes Tinbarens Sohne, Die Schiffe und Seefahrer retten - bas find bie Symbole, die uns auf Schritt und Tritt, an Tempeln, auf ben gablreichen Brunnenbaufern und in ben beiligen Sainen Aber auch Enche und Fortung, hermes und begegnen. Merkur find nicht vergeffen, die launischen und verschlagenen Gottheiten bes Raufmanns.1 Sanbeln und Uebervortheilen ift bier bie Lofung und felbst ber Apostel muß es fich ge= fallen laffen, bag man genau mit ibm abrechnet und es fehlt nicht an flugen · Leuten, Die ihn im Berbacht haben, baß Manches in seine Tasche fließe.2 Gine andere Sauptgottheit ber reichen Stadt mar Aphrobite, ber fowohl auf bem Afroforinthes als in Renchrea vielbesuchte Beiligthumer ftanben. Der Dienft ber Panbemos mar zu Gunften ber Fremben, Matrofen und Kaufleute nirgends fo frech organisirt wie bier und bie Erzählungen von ben Orgien, bie bier gefeiert wurden, hatten bie Stadt berüchtigt gemacht.

Eine solche Matrosenstadt, ohne Tradition, ohne seste altsäßige Bürgerschaft, ohne Aristokratie, hauptsächlich bewohnt von einer flottirenden Bevölkerung, steht ja ohnehin selten sittlich sehr hoch. Hier aber gaben sich die Laster des Orients und Occidents ihr Stellbichein. Die Matrosen verpraßten in der Taberne ihren Sold und die jungen Kausseute verschwendeten das Ihre mit den berüchtigten Courtisanen des Isthmus. Zu Strados Zeiten rühmte sich eine korinthische

<sup>1</sup> Pausan. 2, 2-7. - 2 2 Cor. 12, 16-20. Bgl. Rap. 9 и. 10. hausrath, Apolic Panlus, II. Auffage.

Betare, baß fie in furger Zeit brei Schiffe gu Grunde gerichtet habe.1 Die Empuse von Korinth, Die bas Blut ber Junglinge aussaugt, ift bas schreckliche Symbol biefer Detärenwirthschaft und halb humoristisch, halb ernft hatten bie alten Korinther benfelben Gebanten symbolisiet, indem fie ber berühmten Lais eine fteinerne Lowin aufs Grab fetten, bie einen Schops in ben Klauen halt.2 Sprudworter in allen Sprachen warnten in Ernft und Scherz vor bem ichlupfrigen Boben bes neuen Godom,3 bem Apostel aber, ber an jubifche Strenge gewöhnt mar, mar biefe offentunbige fittliche Auflösung ein fteter Gegenstand bes Befrembens und er konnte biefe Buftanbe nur als Offenbarung bes göttlichen Bornes begreifen. Gelbft als er gum britten Dal in Rorinth war, und von bier aus feinen Brief an bie Romer fcrieb, schaute er ftarr vor Stannen in bas Treiben biefer Beiben= welt, die Gott ben Luften ihres Bergens hingegeben, fo Mann als Weib.4 Er fab neben all ben berrlichen Tempeln und Säulengängen reinften Stils nur ein von Laftern vergiftetes und ber Gunbe und ihrem Gluch gerfreffenes Gefdlecht. Aber in Korinth felbst mußte Riemand, mas er benn eigent= lich wolle und ale er feine Gläubigen warnte, fie follten feinen Umgang haben mit ben Ungudtigen, erwiederten fie: ba mußten fie ja aus ber Welt hinausgehn.5 Ueberhaupt ift Pauli Urtheil über Korinth ein verhaltnigmäßig bitteres. Die von bier geschriebenen Briefe haben alle nur Rlagen über seine Umgebung. Aber nicht Paulus allein urtheilte fo. Der Reichthum biefer Kaufmannstadt hatte ihren moralischen Credit nirgende gehoben. Wie Paulus gurnt über die Aufgeblasenheit vieler Gemeindeglieder, fo frottelte man auch in beibnischen Rreisen bes Rorinthers, ber fein "göttliches Korinth" ftets im Munde führe und Juvenal entsendet gegen bie reich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo 8, 6. — <sup>2</sup> Pausan. 2, 2. — <sup>3</sup> Strabo l. c. Hor. Epist. 1; 17, 36. — <sup>4</sup> Röm. 1, 21—32. — <sup>5</sup> 1 Cor. 5, 9.

geworbenen Solbatenföhne und eleganten Sprößlinge ber Kreigelassenn bie zornigen Worte:

. . . . Magft bu verachten

Rhobos weibisches Bolf und Rerinth, bas gefalbte,

Magft bu's verachten mit Recht; was fann bie geschniegelte Jugend Und bas geglättete Bein bes gefammten Stammes bir anthun?1 Ift bas bie Charafteristif bes reich gewordenen und vornehmen Rorinth, fo trat auf ber anbern Seite als weiteres bemorali= firendes Clement bas gablreiche Proletariat, gumal bie un= gebeure Unbaufung von Sclaven bingu, beren bie reichen und vielbeschäftigten Sanbelshäuser fur Geschäft und Luxus nöthig batten. Spater gablte man beren fast eine balbe Million, aber jett schon mußte bie Zahl in ähnlichem Migverhältuiß zu bem freien Burgerstand stehn, was natürlich bie sittlichen Buftanbe nicht befferte. In biefen untern Rreifen war bas Lafter bes Trunte febr verbreitet. Der forinthische Trunkenbold mar fprüchwörtlich und auf ber Bubne fommt ber Korinther nur betrunten vor.2 Betrant er fich boch felbit bei ben Liebesmahlen bes Chriftenthums, wie Paulus rugt.3

Die äußere Lage ber Stabt war bamals eine wohl befriedigende. Solche Plätze gediehen bei dem Frieden und
dem Lurus der Kaiserzeit. Zwar war gerade eben die Proving Achgia dem Schat zuruck gegeben worden, ein Schickfal, nach
dem die Provinzialen nicht zu geizen pflegten, allein die
Persönlichkeit des neuen Proconfuls, Annäus Novatus
Gallio, mochte die Griechen mit ihrem Schickfal aussöhnen. Er war ein Freund ihrer Literatur, Bruder des Philosophen
Seneca, gefällig gegen Jedermann, nur unzugänglich gegen
Schmeichler; ein herablassenden Beamter, der sich mit den
Schiffsleuten seiner Residenz wohl über Wind und Wetter
unterhält, furz allgemein bekannt ob seiner Humanität, seines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Juv. 8, 112. — <sup>2</sup> Aelian V. H. 3, 15. Athenaeus 10, p. 438 unb 4, 137. — <sup>3</sup> 1 Cor. 5, 13. — <sup>4</sup> Suet. Claud. 25. — <sup>5</sup> Seneca Quaest. ngt. 5, 11.

Wites und seiner Sitten Freundlichkeit. Bon außen gesehen war banach zu klagen kein Anlaß. Dennoch macht sich bie schlimme Atmosphäre, wie sie die Corruption der Hauptstadt, der innere Tod des Bolkslebens, der öde Mangel au sittlich erfrischenden Interessen ausgebrütet hatte, gerade au solchen Plägen des Weltverkehrs besonders sühlbar. Wirsahen schon an den Thessalonicherbriesen, die hier geschriebens sind, wie hier Paulus mehr als sonstwo das Gefühl bevorstehens der Katastrophen in sich trug. Und er verstand es, die Zeichen der Zeit zu deuten. Auch seine eigene Lage war zunächst keine beneidenswerthe.

Der Apostel hatte, wie wir aus verschiedenen Aeußerungen wissen, bas Bedürfniß eines perfonlichen Anschlusses, ohne welchen er sich leicht vereinsamt und gebrückt fühlte.2 "Scheir von Natur, wie Alle, die fich auf ihren Körper nicht voll= ftanbig verlaffen konnen, geborte zu ber vollen Entfaltung feiner Rraft bas Gefühl eines perfonlichen Rudhalts, ber ihm hier fehlte. Go fühlte er fich bamals "verwaift auf bie Zeit einer Stunde" und ichamte fich nicht sein Beimwel nach bem Angesicht ber Gemeinde zu Theffalonich zu gestehn.3 Dazu fah er fich bem bittern Mangel preisgegeben und co ging boch nicht wohl an, die Predigt seines Evangeliums mit Bitten um perfonliche Unterftutung zu verbinden.4 Co ift in bem erften von bier geschriebenen Briefe an bie Theffa-Ionicher von Drangsal und Roth die Rebe, in ber er sich befunden habe.5 Doch barf er fich noch fpater bas Zeugniß geben: auch als ber bittere Mangel anklopfte, habe er Die= manben beläftigt.6 Db er zunächst an bie Glaubensgenoffen zu Renchrea oder in Korinth felbst sich anschloß, barüber fehlen

<sup>1</sup> Bgf bie Ginfeitg zu Seneca De ira unb De vita beata unb bie Ginfeitg. zum vierten Bud ber Quaest. nat. Tacit ann. 6, 3. 15, 13. 16, 17. Cass. Dio 60, 35; 61, 20. — 2 1 Thess. 3, 1. 2 Cor. 2, 13. 2 Tim. 4, 9—12. Actor. 18, 5. — 3 1 Thess. 2, 17. — 4 2 Cor. 11, 7—12. — 5 1 Thess. 3, 7. — 6 2 Cor. 11, 8.

alle Andeutungen. Doch erfahren wir gelegentlich, bag bie Ersten, bie Baulus in Achaja bekehrte, einem forinthischen Saufe angehörten. Es mar bas bie Kamilie eines Sclaven Stephanas, bie einer griechischen Dame mit Namen Chloë zugehörte. Da Baulus allein war, taufte er "ben Erftling Uchajas" felbft, fammt feinen Ungehörigen, ein Gefchaft, mas er fonft feinen Begleitern zu überlaffen pflegte.1 traten noch zwei andere Sclaven aus bem Baufe ber Chloë bem Chriftenthum bei, Fortunatus und Acharcus. Schluft bes erften Korintherbriefs gufolge, blieb biefe Befinbeftube einer ber Sauptsammelpuntte ber paulinischen Bartei, namentlich aber ift von bes Stephanas Saus zu ruhmen, baß fie fich mit Gifer "ben Beiligen jum Dienfte gewibmet baben".2 - Dit ber außeren Lage bes Apoftels ging bann in fo fern eine Beranberung vor fich, als Panlus, vielleicht, indem er Arbeit suchte, nicht nur einen Sandwerts-, sondern auch einen Glaubensgenoffen entbectte, ber eben, von Rom ausgewiesen, zu Lechaum angekommen war und mit bem Paulus nun gemeinsame Sache machte. Die Abtommlinge, Mquila und Priegilla, benn auch biefe mar Chriftin, hatten fich vermuthlich an ben Rampfen über bie Deffianitat Jefu im römischen Ghetto betheiligt, ba bie Apostelgeschichte erzählt, beibe hatten megen bes bereits besprochnen Ebicts bes Raifers Claubine Rom verlaffen muffen.3 Manila ftammte aus Pontus, wo ber Name unter ben Juden noch fonft vorkommt. Er und fein Beib Prisca muffen eine große Rolle in ber bamaligen Chriftengemeinschaft gespielt haben, ba in vier verschiebenen neutestamentlichen Schriften von ihnen bie Rebe Much hat man aus ber Thatfache, baß Brisca fast burch= gangig zuerst genannt wirb,4 schliegen wollen, bag auf ihrer

 <sup>1</sup> Cor. 1, 11. 16. 16, 17. — <sup>2</sup> 1 Cor. 16, 14. — <sup>3</sup> Act. 18,
 3. Suet. Claud. 25. — <sup>4</sup> Act. 18, 18. 26. Röm. 16, 3. 2 Tim. 4.
 19. Nur 1 Cor. 16, 19 ift bayon ausgenommen.

Seite bas Sauptgewicht biefer driftlichen Thatigfeit muffe gelegen haben. Sicher ift, daß Paulus mit Dank und Liebe von beiben fpricht und "alle Gemeinden ber Beiben" ihnen verpflichtet weiß. Da es sich nun fo glücklich traf, bag auch Uquila bas gleiche Handwert trieb wie Paulus, so vereinigten fie fich zu gemeinsamem Wirken. Als bann auch Gilas mit Geschenken ber Philipper ankam2 und mit ihm Timothens, war nicht nur ber materiellen Roth bes Apostels abgeholfen. fonbern Paulus und feine beiben Benoffen, Aquila mit feinem Beibe, Stephanas mit seinem Saufe, bagu Fortunatus und Achaicus bilbeten ichon ben Anfang einer fleinen, mehr als ein Dutend Ropfe umfaffenben Gemeinde, bie bes Apoftels Siegeszuversicht hob. "Jest sind wir getröftet in aller unserer Roth und Erübfal", fchrieb er ben Theffglonichern und bie Apostelgeschichte berichtet, er habe sich nunmehr gang bem Worte ergeben. - Den natürlichsten Anknupfungepunkt gur weitern Ausbreitung bes gesammelten Rreises bot auch bier bie Spnagoge. Borfteber berfelben war Erispus, nach bem lateinischen Ramen zu ichließen ein Abkömmling einer anfässigen romischen Colonistenfamilie und in Diesem Falle Proselyt ber Gerechtigkeit, ober Cohn eines Proselyten, ba er fonft fein Synagogenamt hatte befleiben tonnen.

Daß auch hier Paulus seine Predigt wesentlich auf ben Beweis stellte, die Schrift habe einen leidenden Messias vorzuszelagt, ersehen wir aus seinen eigenen Rucklicken auf die Predigt in Korinth. "Unter dem Ersten theilte ich Euch mit", schreibt er den Korinthern, "daß Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift". Ia er nennt seine Predigt schlechtweg ein Wort vom Kreuz, das den Juden eine Gotteslästerung war und von den Hellenen als Therheit verspottet ward. Alls Gesander Christi und als Berkündiger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Röm. 16, 3. — <sup>2</sup> 2 Cor. 11, 9. Phil. 4, 15. — <sup>3</sup> 1 Cor. 15, 3. — <sup>4</sup> 1 Cor. 1, 23; 2, 2.

bes Erlösungstobes trat er auf und rief ber Spnagoge gu: "Laffet ench verfohnen mit Gott".1 Der Erfolg war eine beftige. leibenschaftliche Opposition ber Judenschaft, Die fich sowohl gegen bas Mergerniß bes Kreuzes als gegen bie Mus= behnung ber messianischen Verheißungen auf bas Beibenthum "Gie widerstrebten und lafterten", fagt bie Apoftel= geschichte. Und Paulus bestätigt es. "Ich war in Schwach= beit und Kurcht und in vielem Zittern bei euch", schreibt er später nach Korinth und gleichzeitig melbet er ten Theffa= lonichern: "Une ift bestimmt, Drangfal zu haben", er rebet von Noth und Trubfal,2 und bricht in bittere Borte aus über bie Juben, bie fich gegen bie Predigt bes Deffias bier nicht anders verhalten, als bamale vor zwei Sahrzehnten gut Berufalem gegen Besum felbit; Die Die Apostel verfolgen, wie fie bie Bropheten und ben Meffias felbst verfolgt haben, und fich als Keinde aller Menschen zeigen, indem sie verhindern wollen ; baß man ben Seiben bas Evangelium verfunbe.3 Rach einigen Stellen ber Rorintherbriefe barf man ichließen, baß fich ber Rampf endlich bamit entschied, baß fich Die factischen Spuren ber Geistesausgiegung einstellten, wie fie in ben judifden Gemeinden in Prophetie, Zungenreden und Bunbern fich zu zeigen pflegten. "Dein Wort und meine Predigt", fegt Paulus, "beftand nicht in bestechenben Schlag= worten irgeib einer Philosophie, sonbern im Erweis bes Beiftes und ber Kraft, bamit euer Glaube nicht als Wirfung einer menschlichen Weisheit erscheine, sondern als Wirkung ber Rraft Gottes'.4 Und flarer noch beutet es auf biefen Ber= lauf bes Rampes, wenn Paulus bie Korinther fragt : "Worin feib ihr gegen bie anbern Gemeinden verfürzt worben? Sind nicht die Apostageichen unter euch gewirkt worden in aller Standhaftigkeit, in Zeichen, Wundern und Rrafterweifungen ?"5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 5, 20. — <sup>2</sup> 1 Thess. 3, 4. 7. — <sup>3</sup> 1 Thess. 2, 14— 16. — <sup>4</sup> 1 Cor. 2, 4 5. — <sup>5</sup> 2 Cor. 12, 12.

Auf folche Wunderproben lief bamals ber religiofe Rampf in allen Kreisen hinaus. Wie bie Juden am Gee Tiberias nur eben bie eine Forberung fur Jesum hatten : Thue ein Zeichen, und wie ben Meffiaffen, bie eben jett wieder in Balaftina fich regten, ber Ruf entgegenschallte: Thue ein Zeichen, fo flagt auch Paulus in Korinth, bag, wie die Griechen nach Weisheit lechzen, fo bie Juben Zeichen forbern.1 Paulus konnte fich auf folche Rrafterweifungen berufen, aber es ging auch hier, wie es mit bem Bunberbeweis ftets geben wirb. biejenigen, die zuvor ichon überzeugt maren, erkannten bas Wunder an, die Andern verhärteten fich um fo mehr in ihrem Biberfpruch. Bahrend Paulus icon in geglückten Seilungen und in ber Thatsache bes eintretenben Bungenrebens ein Beichen Gottes für die Ungläubigen fab, bas ihre Gemiffen erschüttern follte,2 waren die Gegner vielmehr geneigt, ibn als Betrüger ben Gerichten zu überliefern.3 Go mar benn bie Spaltung ber Spuagogengemeinde in Gläubige und Ungläubige entschieben, boch nicht fo fchroff, bag nicht fpatere Wanberlehrer neue Berfuche hatten magen burfen, ben Beweis ber Meffianität Jefu im Synagogengottesbienft gu versuchen.4 Die Apostelgeschichte bat die offenbar langer anhaltenden Sturme in ben bramatifchen Moment gusammengefost, in bem Paulus vor ben lafternden Juben fein Rleid ausschüttelt und ihnen guruft: "Guer Blut tomme über euer Scupt. Rein werbe ich von nun an zu ben Beiben geben", und nach Dem, was Paulus an die Theffalonicher ichreibt, wor bas allerbinge ber Ginbruck, ben er von bem Gebahren feiner Stamm= genoffen empfing, baß fie es nicht laffen konnten, gu tobten bie Propheten und voll zu machen bas Dag ihrer Gunben allezeit, so bag Gottes Born sie erfaßt hat gum Enbe. Die Apostelgeschichte, die fich bemuht, ben Zeitpuntt ber verschie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 1, 23. — <sup>2</sup> 1 Cor. 14, 22; 12, 6—8. — <sup>3</sup> Act. 18, 12. — <sup>4</sup> Act. 18, 28. 1 Cor. 3, 6. — <sup>5</sup> 1 Thess. 2, 15. 16.

benen Bifionen, von benen Baulus 2 Cor. 12, 1, 2, 8, rebet, zu ermitteln und bie beispielsweise in ben vierzehntägigen Aufenthalt bes Paulus in Jerufalem eine folche Efftase verlegt, Die ber Apostel im Tempel gehabt haben foll. berichtet auch in ber Zeit biefer Rampfe wieber von einem Traumgeficht.2 "Es fprach aber ber Berr", heißt es, "burch ein Geficht in ber Nacht zu Baulus: Fürchte bich nicht, sonbern rebe und ichweige nicht, weil ja ich mit bir bin und Niemand bich antaften foll, bir zu ichaben; weil ich ja ein großes Bolt in biefer Stadt babe". Es ift wohl bentbar, bag ber außere Rampf fich auch bamale wieber fur Paulus entschieb. Jebenfalls faßte er ben Entichluß, nicht mehr in ber Spnagoge zu er= icheinen. Gin Proselvt bes Thors mit Namen Titius Juftus. ber ein Saus bart an ber Spnagoge batte, bot ibm baffelbe au feinen Bortragen an und bort versammelte fich von nun an bie Gemeinde ber Glaubigen. Da trug fich bas entichei= benbe Ereigniß zu, baf ber Synagogenvorsteber Eriepus, ber fo oft ber Jubenichaft bas Gefets vorgelefen und ausgelegt hatte, in Berfon zu ber Gemeinde Bauli übertrat. Das mar ein großer Erfolg und Baulus vollzog an ibm, gegen feine sonstige Gewohnheit, in eigener Verson Die Taufe,3 Auch einen Cajus taufte er, ber in befferen Berhältniffen lebte und ein eigenes Saus befaß, in bem nun abwechselnd bie Gemeinbe Unterfunft fanb.4 Cajus, "bes Paulus und ber Gemeinbe Wirth", war es, bei bem der Apostel später beim britten Aufenthalt in Korinth feinen Wohnstt nahm; als fich fein Berhältniß zu ber jubendriftlichen Bartei ftark getrübt batte.5 Mit ber Zeit fanden fich noch andere bedeutende Berfonlich= feiten bergu, fo Graftus, ber Dekonom ber Stadt, ohne Zweifel also ein Angeseffener, ber fogar ein öffentliches Umt bekleibete, fo auch Quartus und ber feberfertige Tertius, ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 22, 17. — <sup>2</sup> Act. 18, 9. — <sup>3</sup> 1 Cor. 1, 14. — <sup>4</sup> Rom. 16, 23. — <sup>5</sup> 1 Cor. 1, 14. Rom. 16, 23.

Schreiber bes Romerbriefs, Manner, Die ichon ihr Name als forintbifde Burger und Abkommlinge ber alten lafeinischen Beteranenkolonie ausweift.1 Dagn tamen benn noch brei Juben, Lucius, Jason und Sosipater,2 bie mit zu ben Getreucsten gablten. Um biefe Mittelpuntte, bie Gefindeftube ber Chloë, bas Saus bes Titins Infine und- bas bes Cajus, brebte fich gunachst bas Leben ber neuen Gemeinbe und es scheint banach. baß bie Eroberungen bes Chriftenthums bis in bie Regionen bes mittleren Bürgerstandes gereicht haben, und einige Ruben. einige Broselvten und gablreide Beiben umfaften. Die große Mebraabl ber Letteren geborte ben unterften Stanben an. Biele maren nach bes Apostele Bericht als Sclaven berufen.3 viele Schwache und Rrante hatten fich ber frohen Botichaft zugebrängt,4 "aber nicht viel Dlächtige, nicht viel Beife, nicht viel Boblgeborene". Weber reiche Raufleute, noch einfluß= reiche Beamte gablte bie Gemeinde unter bie Ihren,5 fie fonnte nicht mit vornehmen Ramen prunten und bie Schriftgelehrten ber Spnagoge fo gut wie bie Sophiften ber Atabemie hatten fich ablehnend verhalten,6 bafur batte es ber Gnabe gefallen, zu ermählen mas "fchwach und unebel und verachtet mar in ben Angen ber Welt".7 3a ber Apostel war tief binab= gestiegen in die unterften Soblen biefer Matrofen= und Sclaven= stadt. "Unzuchtige waret ibr zum Theil, fagt Paulus in feinem erften Brief, Gogenbiener, Ghebrecher, Luftknaben und Rnabenichanber, Diebe, Betrüger, Trunkenbolbe, bem Aluche ergeben und Rauber".8 Go ftellt fich und bie Arbeit bes Apostels bar wie die eines Missionars, ber in bem verrufensten Biertel einer Weltstadt feinen Git aufgefchlagen, um in ben letten Spelunten bes Laftere noch nach bem göttlichen Gben= bild zu fuchen, wo Undere alle Hoffnung aufgegeben, zu ftobern, ob er im Aschenhäufchen noch einen Funten glimmend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 16, 22. 23. — <sup>2</sup> Rom. 16, 21. — <sup>3</sup> 1 Cor. 7, 21; 12, 13. — <sup>4</sup> 1 Cor. 11, 30. — <sup>5</sup> 1 Cor. 1, 26. — <sup>6</sup> 1 Cor. 1, 20. — <sup>7</sup> 1 Cor. 26—29. — <sup>6</sup> 1 Cor. 6, 9.

finde, daß er ihn wieder zur Flamme ansache. Diese thatsächliche Lage muß man sich gegenwärtig halten, um zu begreisen, daß auch nachmals noch in der Gemeinde Dinge vorkommen konnten, die in grellem Contrast standen zu dem Titel der Heiligen, mit dem Paulus die Bekehrten und Getausten ehrte. Daß zu der Gemeinde eine große, vielleicht überwiegende Anzahl Frauen gehörte, geht aus den verschiedenen Borschriften sur Jungfrauen, Ehefrauen, Geschiedenen und Bittwen hervor, wie wir sie im siedten und elsten Kapitel lesen, sowie aus der Rolle, die sich die Weiber bei den Bersammlungen herausnahmen. Denn hier ward die Wahnung nöthig: "mulier taceat in ecclesia!" Namen sind uns allerdings nur von zweien überliesert, von Prisca, Aquilas Weib, und der in Kenchreä wirkenden Diakonissin Phöbe, die Bieler "Beschützerin" gewesen ist, auch die des Apostels.

Bie viele Berfonen im Gangen burch bie vereinten Unftrengungen von Paulus, Gilas und Timotheus gewonnen worben find, lagt fich nur ungefähr ichaten. Die Gemeinichaft versammelt fich in einem Privathaus. Die Säufer ber Alten waren aber bekanntlich nicht febr geräumig, auch bie ber mobilhabenden Leute nicht, weil man fehr Bieles im Freien that, mas bei une im Zimmer geschieht. Schon barum alfo burfen wir bie Ropfe ber Gemeinde bochftens nach Dutenben gablen, nicht nach Sunderten. Auch nach vierfährigem Beftand find noch immer gemeinschaftliche Liebesmable möglich, an benen bie gange Gemeinde Antheil nimmt, mas gleichfalls auf feine allzugroße Anzahl beutet. Auch bie individuellen Angelegenheiten, auf bie ber Apostel in unseren Briefen ein= geht, maden mahricheinlich, bag bie Große ber Gemeinschaft noch immer eine Bekanntichaft aller Glieber miteinander erlaubte, fonft murbe ber Apostel bie Berfammlungen ber Gemeinbe nicht mit ben verschiebenften Privatangelegenheiten behelligen.2

<sup>1</sup> Rom. 16, 1 u. 2. — 2 So bie einzelnen Chehandel, Rapitel 7.

Anderseits war die Thatsache einer Gemeinde an einem solchen Punkte doch von solcher Wichtigkeit, daß bald alle Augen in der Christenheit sich hieher richteten. Der Reihe nach haben alle bedeutenderen Wanderlehrer der apostolischen Zeit hier gewirkt, Paulus und Titus, Silas und Timotheus, Aquila und Apollos, Sosthenes und unmittelbare Jünger Christi, deren Namen uns nicht bekannt sind. Auch war im Laufe von vier Jahren die Gemeinde doch so stark geworden, daß sich vier Parteien in derselben bilden konnten, die lebhaft für und gegen warben. Auf hundert oder mehr Köpse werden wir also immerhin die Gemeinde schägen müssen — sie stärker anzuschlagen verbietet dagegen die Einrichtung ihres Gottesbienstes und ihre noch sehr primitive Organisfation.

Dennoch ichien ber Synagoge zu Korinth biefe neue Genoffenschaft, Die fich auf ber Grenze von Jubenthum und Beibenthum etablirte, für ihre eigene Erifteng bebenklich. Proselhten machten bier Miene, fich felbitftanbig neben ber Spnagoge zu organifiren und bas war fur biefe eine Nachäffung bes jubischen Gottesbienstes, bie ihr nicht als Gehor= fam, fonbern als Sohn gegen bas Gefetz erschien.3 Da nun ben Juben Religionsubung "nach bem Gefet," zugeftanden war, fo konnten fie fich bem Glauben bingeben, ber romische Proconful werbe eine heterodore Judengemeinde nicht bulben. Sie ichleppten alfo Baulus por ben Stuhl bes Proconfuls Gallio und flagten ibn wegen Gefetegubertretung an. Sinweisen auf bie Borgange in Rom wird es babei nicht ge= fehlt haben. Gelbft bas Ebict bes Claubius in Rom unterftutte ihre Forberung. Aber bie Klage scheint nicht prazis formulirt gemesen zu fein. Satten bie Juben megen Berbreitung einer religio illicita geklagt, fo konnte zweifelhaft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 3, 3. — <sup>2</sup> 1 Cor. 1, 1; 2, 4. 2 Cor. 1, 19,; 8, 23. — <sup>3</sup> 1 Thess. 3, 4; 2, 16. Act. 18, 13.

fein, wie ber Proconful zu entscheiben batte. Allein noch icheinen bie Juben fich nicht entschloffen zu haben, bie Berfünbigung bes ericbienenen Meisigs als einen Abfall vom Rubenthum anzusehen. Unter biefen Umftanden Konnte Gallio ben Streit zwischen Juben und Chriften als bas betrachten, wofür er auch von ben Gerichten ber Sauptstadt angeseben morben mar, als einen Streit innerhalb ber jubifden Giemeinbe "über Lehre, Ramen und Gefet,", ber von ber Syna= goge felbst auszutragen sei. Da Gallio zubem von Natur geneigt mar, die Dinge ihren Gang geben zu laffen, wies er bie Urheber bes Streites nicht aus, wie bas Aquila von bem Brator ber Sauptstadt geschehen mar, verbot auch weber Ruben noch Chriften ihre Zusammenfunfte, sonbern begnügte sich, die Klage von seinem Forum abzuweisen, ba zu ihrer Entscheidung die Synagoge felbit guftandig fei und ber Thatbeftand eines burgerlichen Bergebens ober gar eines Ber= brechens nicht vorliege.1 Mochte bie Syngagge ben fleinen ober großen Bann über Paulus verhängen, ober fich fonft wie helfen, ber Proconsul jedenfalls konnte barüber nicht entscheiben, ob ber Deffias ber Juben erschienen fei ober nicht und ber ironische Bescheib an die Juden entspricht gang bem Charafter von Seneca's Bruber, ber ein Sclave feines Wiges war. Da nun aber bie Juben in bekannter Sartnädigkeit ben Plats nicht räumen wollten, wurden fie mit Gewalt binweggebrangt, und ber griechische Bobel, bes Spectatels frob, ergriff ben Spnagogenvorsteher Softhenes und mighanbelte ihn in ber Bafilifa unter ben Augen bes Proconfuls, ohne baf Gallio fich feiner angenommen batte.

Mit dieser Niederlage war benn auch der Widerstand gebrochen. Die Entscheidung Gallios ermöglichte es Paulus, längere Zeit, im Ganzen anderthalb Jahre, in Korinth zu bleiben und der Eingang beider Korintherbriese zeigt, daß

<sup>1</sup> Act. 18, 15.

Paulus sich nicht bloß auf eine Wirffamkeit in ber Hauptstadt Achajas beschränkte, sondern daß rasch in der ganzen Provinz Gallios Gemeinschaften gegründet worden sind. Da die Briese des Apostels sich diese achäische Diaspora in stetem Berkehr mit der Muttergemeinde denken, so werden wir sie wohl hauptsächlich in dem benachbarten Kenchreä, Eromyon Tenca, Sievon, Schoinos und Lecchaum zu suchen haben.

So war es bem Apostel vergonnt, bie Gemeinde in Korinth noch felbst zu organisiren? und wir vermögen uns ein ziemlich anschauliches Bilb von ihrer Verfassung zu machen. Das haus bes Titius Juftus, in bem fie fich versammelte, lag bicht bei ber Spnagoge3 und bie Spnagoge ift nach jübischem Brauch entweder in der Höhe, also am Abhang bes Afroforinthos, ober an einem fliegenben Waffer, alfo hier etwa an bem flaren Rinnfal ber Pirene zu fuchen. Die Bersammlungen fanten am Abend ftatt, wenn bie Berfftuben geschloffen waren, ber Sclave abkommen konnte und auch Paulus und Aquila bie laftige Arbeit gur Seite legten.4 Für bie Erbauung bielt Paulus barauf, bag allen Gemeindegliebern bie Freude ber eigenen Mitwirfung werbe. Die Bemeinde horte fitend zu und nur Der erhob fich, ber felbft fprechen wollte. Dabei mar bie Frage zur Berhandlung gekommen, ob ber Redner ober Borlefer beim Sprechen bas judische Tallith auf's Saupt zu legen habe - wie ja bie meisten Drientalen, Juden, Araber, Sprer mit bedecktem Saupte zu beten pflegten, - ober ob es bem Chriften gieme, unverhüllten Hauptes zu Gott zu reben, fo wie ber Sellene un= bebeckten Hauptes zum Tempel zu geben gewohnt mar.5 Pau-Ins hatte fich fur bie hellenische Sitte gegen bie ber Beimath ent= schieben, ba ber Mann nach bem Bilbe Gottes geschaffen sei und kein Grund vorliege, bas Cbenbild Gottes zu verstecken.6

¹ 2 Cor. 1, 1; 9, 2. — ² 1 Cor. 11, 2. — ³ Act. 18, 7. — ⁴ Act. 20, 3. Nach der Speiseitunde 1 Cor. 11, 21. — ⁵ 1 Cor. 11, 2. 4. 2 Cor. 3, 18. — ⁶ 1 Cor. 11, 7.

36m galt es ale ein ftolges Borrecht ber Rinder Gottes, un= verbüllten Angesichts jum Bater zu reben und bie Decke, bie ber Jube beim Lesen ber Schrift braucht, scheint ihm symbo= lifch: fie liegt auf bem Bergen ber Juben, fie liegt auf ber Schrift felbit, fo bag bie Borlefer ber Synagoge nicht ver= stehen, mas sie lesen.1 Dennoch wurde auch hier im AU= gemeinen bie Ginrichtung bes Gottesbienftes bem Borbilbe ber Spragoge angepaßt. Ihre haupttheile waren Schriftlefung, Der Inhalt ber Predigt bes Auslegung und Discuffion. Paulus bemißt fich ohne Zweifel auch bier nach bem Romer= brief, ber ja gerade in Korinth verfaßt ward. Bei bem erften Aufenthalt aber ftanden, gerade wie in Theffalonich, die e8= chatologischen Borftellungen noch im Bordergrund. Baulus predigte vom Gericht und ber Auferstehung ber Tobfen und was er eines Tages von Korinth aus ber Gemeinde von Theffalonich geschrieben, hat er ohne Zweifel auch am Abend im Saufe bes Titius Juftus vorgetragen. Das beweift ichon Die Discuffion über bie Auferstehung im erften Rorintherbrief, bie gang die Fragen fortspinnt, benen wir früher in Theffalonich begegneten.2 Ja bie apotaloptische Stimmung ber Gemeinde felbst ift eine taum minder gefteigerte. Go nah ift ber Tag herangeruckt, bag bie Lente ber Chloë nicht rutteln follen an ihren Sclavenbanden, noch bie Lochter ber Burger= bäufer fich umfeben nach Gatten.3 Co war auch bier bie Furcht vor der Katastrophe in die Seelen geworfen und es fehlt nicht an Spuren, welchen Ginbruck biefe Johannispredigt auf ein Geschlecht machte, bem ohnebin ber Boben unter ben Kuffen zu manken schien. Jeber fab fein Thun und Treiben von bem Standpunkt, in bem es erscheinen murbe por bem Stuhl bes bemnächst erscheinenben Weltenrichters,4 und mabrend die Ginen klagten um die bereits Beimgegangenen, Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 3, 18. — <sup>2</sup> 1 Cor. 15. — <sup>3</sup> 1 Cor. 7, 6. 20. — <sup>4</sup> 1 Cor. 1, 7; 3, 18.

ausgeschlossen seien vom Heil und sich als ihre Stellvertreter auf ihren Gräbern tausen ließen, bachten bie Andern bes Tags, da sie zu Gericht sitzen würden über die Welt und Jelbst über den Satan und seine bösen Geister.

Die Sauptsache mar boch, baf bie beilige Begeifterung wie ein fruchtbarer Frühregen auf bie Gemuther gefallen mar, baf alle Reime bes Guten aufgingen und es froblich fprofite und blubte in Wort und Gifer ber Mittheilung und gutem Es war ein Aufwachen aller Gaben, wie es bie Beiten großer Begeisterung mit sich zu führen pflegen, ein Aufwachen alles beffen, mas auf bem Naturgrunde bes hellenischen Wesens schlummerte. Mit bem boben Inhalt bes Evangeliums fant fich Beredtsamkeit, Tieffinn, Lebrhaftigkeit, bei biefen fonft unscheinbaren Mannern ein und Baulus fab mit Stola, wie bie, bie guvor mit bem Saufen hingeführt worden waren zu ben ftummen Göten, felbst ftumm und willenlos, wie ein Stud ber Beerbe, - wie biefe felben Manner unter ber Ginwirkung bes neuen Geifts individuelles Leben, eigenthumliche Begabung und originelle Beredtfamkeit entwickelten. Er fab mit Dant gegen Gott, wie fie reich ge= worben maren an jeglichem Wort und jeder Weisheit und wie teine Gabe ber Gnabe ihnen mehr mangelte.2 Go tonnten bie Berfammlungen bier balb fich an bem eigenen geiftigen Behalte erfättigen, auch wenn Paulus und feine Junger fehlten. Bas bann ben Bersammlungen weiterhin Reiz und Inhalt bot, war bie Verlefung ber bereits febr ansehnlich geworbenen Correspondeng ber Gemeinden untereinander und bie Berathung ber zu gebenben Untworten. Man fieht es ber feierlichen liturgischen Saltung ber Korintherbriefe an, bag fie alle gu= gleich eine gottesbienftliche Abendversammlung auszufüllen beftimmt waren und wie mochten bie burch bie icharfen Rugen bes Apostels getroffenen Theilnehmer ber Bersammlung in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 15, 29; 6, 2. - <sup>2</sup> 1 Cor. 1, 4-6; 12, 1-12.

hellenischer Lebenbigkeit burcheinander schwirren, agiren und gesticuliren, nachdem die Donnerworte des Apostels über ihren Häuptern hinweggerollt waren. Wie der ersten Betänbung dann der Aufschrei der verletzen Gemüther solzte, darüber wenigstens haben wir zahlreiche Nachrichten. Die Berstockung und Leidenschaft ihrer Antworten erklärt sich eben daraus, daß es stets die Bersammlung war, die antwortet, nicht der Einzelne, der in seinem Kämmerlein vielleicht ganz anders dachte. Auf die gleiche Einrichtung weise auch das reichlich gespendete Lob am Eingang und Schluß der apostolischen Briefe, das den besseren Elementen gerecht wird und das, wie der Tadel, collectiv gegeben wird, eben weil der Brief der ganzen Bersammlung vorzulesen ist und der Apostel die Gesmeinde in ihren besseren Kepräsentanten sieht.

Neben diesen Erbauungsstunden und ben den auswärtigen Beziehungen gewidmeten Versammlungen fanden dann noch gemeinschaftliche Mahlzeiten statt, zu denen Zeder seinen Beitrag mitbrachte und an bessen Ende die Austheilung des gessegneten Kelchs und Brots im Anschluß an die jüdischen Paschahriten stattsand. Die anfängliche Gütergemeinschaft war also bereits zu diesem symbolischen Acte des gemeinschaftlichen Mahls zusammengeschwunden und bald gewann selbst bei diesen gemeinschaftlichen Mahlzeiten der Unterschied des Wein und Dein wieder seine volle Bedeutung. In allen biesen hatte der Apostel selbst die nöthigen Anordenungen getrossen, und nach seinem Zeugniß sind es dieselben die in allen Gemeinden der Christenheit eben so eingeführt sind.

Lockerer scheint bagegen die Organisation geschürzt geswesen zu sein. Zwar finden wir sofort Diaconen und Diaconissinnen, die sich der Armens und Krantenpslege widmen. So die Familie des Sclaven Stephanas, dessen Herrin Chlos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 11, 26. — <sup>2</sup> 1 Cor. 11, 18. — <sup>3</sup> 1 Cor. 11, 2. — <sup>4</sup> 1 Cor. 11, 16; 14, 36.

Sausrath, Apoftel Paulus, II. Auflage.

ihren Leuten ziemliche Freiheit ber Bewegung gelaffen zu haben scheint,1 und bie Diaconiffin Phobe in Renchrea,2 bie in ber Lage ift, Bielen zu bienen, aber ber Apostel behandelt Leitung und Verwaltung ber Gemeinde boch noch mehr als eine Gabe fich geltend zu machen, benn als ein bestimmtes Umt.3 Wohl rebet er vom Umte bes Apostels, Propheten und Lehrers, nicht aber von einem folden bes Bresbyters und Borftebers.4 Bielmehr find es die Gemeinbestifter, wie bas Sans bes Stephangs und biejenigen, die in ahnlicher Beise für die Gemeinde thatig find und fich muben, also wohl die Wirthe Titius Juftus und Cajus. für bie er Gehorsam und Botmäßigkeit forbert.5 Bahrend alfo in bem militarifden Macedonien fich gang von felbst eine straffe Organisation gebildet hatte, behielt die bellenische Ungebundenheit alle Autorität ber ecclesia vor, fo baß nur bie thatfachlichen Berbienfte ber Stifter, b. h. ber "Erft= linge", und berer, Die etwas leifteten, in's Gewicht fielen. Die Nachtheile bavon zeigten fich beun freilich an bem turbulenten und tumultuöfen Befen, wie es balb genug in Rorinth einrif.

Denn Paulus konnte hier zwar länger als anderwärts, aber für die Berhältnisse boch nicht lang genug verweilen. Ihm war es nicht beschieben, den Ausbau jeder Gemeinde so weit zu führen, bis Alles unter Dach war. "Meine Gnade ist, den Grund zu legen, schrieb er den Korinthern, Andere bauen darauf".6 Anderthalb Jahre war er geblieben, dann sah er neue Felder winken, die weiß zur Ernte waren und als gegen Ende des Jahres 55 Aquila und Priscilla nach Ephesins übersiedelten, da ris auch Paulus sich los, um die Lücke auszufüllen, die er zwischen Galatien und Achaja geslassen hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 16, 15. — <sup>2</sup> Rom. 16, 1. — <sup>3</sup> 1 Cor. 22, 27—29. — <sup>4</sup> Ibidem. — <sup>5</sup> 1 Cor. 16, 16 — <sup>6</sup> 1 Cor. 3, 10.

## 3. Das proconfularifche Afien.

Die römische Proving Usia war aus bem von ben Römern im Sahr 130 vor Chriftus ererbten pergamenischen Reiche er= machsen und umfaßte gur Zeit bas gange vorbere Rleinafien von ber galatischen Grenze bis zur Rufte, bas beißt also bie Landschaften Unterphrygien, Mufien, Carien und Lybien fammt ben bagu gehörigen Infeln.1 Die Bauptftabt mar Ephefus. Bum bellenischen, nicht zum morgenlandischen Arbeitsgebiet bes Apostels rechnen wir biese Ruftenftriche mit ber alten Geschichte selbst, die bier bie Wiege ber griechischen Rultur fucht. War es boch Ephefus, wo Somer gebichtet, Anafreon getanbelt, Mimnermos feine Glegien getraumt, Thales, Anarimenes und Angrimanber über bie Rathfel bes Lebens gefonnen. Bier mar es auch, bag Beraflit ber Dunkle und fein Freund Hermodor vergeblich gegen ben Wahnsinn ber Demofratie angefämpft hatten, bis ber große Philosoph ichlieflich in ber Ginfamteit bes Artemistempele, migvergnugt mit ben Ephefern, fein Leben beschloß. Huch bie großen Runftlernamen Barr= hafius und Apelles, die hieher gehören, erinnern an die reiche Begabung biefer beweglichen jonischen Bevolferung, bie ficher Niemand unter bie "Barbaren" wird ftellen wollen. großen literarischen Trabitionen wirkten auch jett noch bier fort und Apollonius ruhmte Ephefus bem Raifer Domitian als bie Stadt, bie, "überschreitent ben Grund, auf welchem fie gebaut war, nach bem Meer vorgeruckt ift; die angefüllt ift mit Renntniffen, Philosophen und Rhetorifern, Die nicht gwar ftart an Reiterei, aber an Myriaben von Menschen, ber Beisbeit bulbigt".2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. pro Flacco, 27. Plin. hist. nat. 5, 28. — <sup>2</sup> Philostr. Ap. 8, 8.

Die Stadt felbst, in ber Paulus im ersten Jahre bes Raifers Nero erfchien, Sauptftadt bes proconfularifchen Ufiens, lag ungefähr eine Deile von ber Rufte bes ifarifden Deers. gelehnt an eine niedrige Sugelwand, burchichnitten vom Aluffe Ranfter. Un ber Mundung besfelben, im Norben, mar bie Rhebe und ber Safen Panormus. Bier berrichte buntes Leben ber beweglichen jonischen Bevölkerung. Um Safen fluthete ber Berkehr, ber fich von bier nach bem Binnenlande feine Bege fuchte. Um ben Git bes Proconfule brangte fich bas Getriebe ber romifchen Berwaltung, ba alle Geschäfte ber Broping, juriftifche, militärische, politische, bierber gufammenfloffen; wie benn ber romische Proconsul, ebe er andere Stabte betrat, in Ephefus feinen glangenben Gingug balten mußte. Die Stadt war glangend und ausgebehnt. Roch laffen bie Trummer bas große Theater erkennen, in bem ber Bobel gegen Baulus muthete und bas gegen breifigtaufend Menichen gefaßt haben muß. Gin weiterer Mittelpunkt mar bas uralte Beiligthum ber Diana, um bas eine gläubige Menge fich brangtet und beffen neuer Tempel unter bie Wunberwerke ber Welt gegahlt marb. Die Gottin marb bier als multimammia verehrt. Ihr aus Rebenholz gefertigtes Bilb, in Mumiengestalt, mit vielen Bruften, war einft vom Simmel gefallen und ftand in bem Tempel, ben bie Ephefier nach bem Brand bes herostratus glangenber wieder aufgebaut hatten und ber bie foftlichften Statuen bes Pragiteles, Stopas und Thrason enthielt. Der Tempel, ber mit bem Rechte bes Alfold begabt mar, lag in ben Nieberungen außerhalb ber Stadt, nabe beim Safen und ben fifchreichen Geen, bie bem Tempel zu eigen waren. Die Göttin mar eine ber reichsten Ufiens, ba Berfer und Bellenen gewetteifert hatten, fie gu beschenten. Innerhalb ihres beiligen Begirte mar eine ber größten und ficherften Depositenbanten bes Alterthums. Bang

Appropriate times

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo 14, 1 (p. 948 figbr.) Plin. 5, 29.

abgesehen aber von ben koftbaren Weihgeschenken, bie bie Tempelhofe bargen, gehörten ihr weite Balber und fifchreiche Geen, beren Berausgabe ihre Briefter immer wieber erzwungen batten, fo oft fie auch facularifirt worben waren. Bermittelft bieles Reichthums regierte ber Megabngos bes Tempels, ber Dberfte ber Eunuchen, Die Großen ber Saubtstadt und ihren Bobel. Ihr feltsames Bilb mar ein gern getragenes Seilig= thum und in unglaublicher Angahl murben fleine Rachbil= bungen bes Tempels verfauft, bie man in ben Saufern auf= ftellte, ober bei Reisen mit fich führte. Um ben Tempel Dianens brebte fich ber larmenbe bafiliche Rult ber weiblichen Göttin Ufiens, beren Priefter entmannt fein mußten, um bem Dienfte ter Göttin ju genugen. Denn biefe Diana hatte mit ber borischen und arkabischen Artemis keinerlei Alehnlichkeit, fondern bie Gottin ber Ephefer mar Enbele, nur baß bie Jonier fie, wegen ihrer Abneigung bor ber Mannheit, mit Artemis verwechselt hatten. Da bei bem Abschen ber Bellenen vor bem Gunuchenthum fich nur felten Leute fanben, bie um folden Preis bie Burben bes Tempels erwerben wollten, brangte fich in bie bellenisch geworbene Stadt ein Stud Drient ein; bas gwar ben Gebilbeten je langer, je mehr anftogig war, bas aber um fo mehr bie Maffe fanatifirte. "Da fie bie Tanger mit Leibenschaft liebten, fagt Philoftratus! und felbft Pourbichien aufführten, mar Alles voll von Flotenichall, voll von Gunuchen und von Getos." Das Characteriftische bes Dienstes ber großen Göttin maren nämlich Prozessionen und forpbanthische Umguge ber Briefter. Der raufdenbe Ton ber Epmbeln und Sandpaufen, ber Pfeifen und Sorner begleitete bie enthusiaftischen Tange ber bewaffneten Priefter, bie mit Rienfadeln in ber Sand, mit zerstreutem haar und wilbem Geschrei burch Strafen und Felber rannten. Auch in ber abgeschwächten Form blieb bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo l c. Philost. Ap. 4, 2.

Epbeledienst immer die Spur eines wilben enthufiaftischen Naturdienstes aufgebruckt und felbst in bem finnlosen Schreien ber Griechen: groß ift bie Diana ber Epheser, klingt noch etwas von bem beiligen "ululatus" nach, bas zum Dienft ber großen Göttin gehörte. Die beiligen Zigeuner bes Cybele= bienftes, bie von Beit zu Beit larmend bie Stadt burchzogen,1 trieben unter bem Schute ber Gottheit ben ichlimmften Unfug. wie ihn Apulejus im achten und neunten Buch feiner Meta-Pfeudoberaklit flagt, morphosen nur zu allseitig barftellt. baß gerabe bie Bettelpriefter Ruppler und Unterhändler alles Schlechten scien und die Rachtfeiern ber Cybele waren mabre Kallen ber Tugend und Unschuld. Aber auch abgesehen vom Tempel ber großen Diana war Ephefus vorherrichend eine heilige Stabt. Wie hinter bem Schilf bes Ranfter ber Dianentempel, fo lag fublich von ber Stadt ber Sain ber Latona, burchftromt vom Kluffe Cenchrius, beffen laufchige Ufer Chpressen und Delbaume beschatteten. Dort zeigte man ben Ort, wo bie Rureten bie Latona, nach ber Geburt bes Apollo und ber Diana, gegen bie Feindseligkeiten ber Juno verbargen und burch bas Gelarm mit ihren Baffen vor ben wilben Thieren Schitten. Jest war biefer beitre Sain ein Beluftigungeort fur bie Bewohner von Ephefus, bie von ber Schönbeit bes Cenchrius viel Reizenbes zu fagen wußten.2 Much ber Rult bes Berakles war in Ephefus mit besondrer Weihe umgeben und ebenfo lag in ber Nahe ber Stabt ein Bermeshugel, wo ber Gott einft bie Geburt ber Gotter= Zwillinge ausrief.3 Welches im Durchschnitt Die religiofe Un= ichauungsweise ber erhefinischen Bürgerschaft mar, bas erfahren wir aus einer Rebe, die bie Bertreter ber Stadt im Sahr 22 vor bem Senat zu Rom hielten, als es fich barum hanbelte, ob bas Afplrecht ber fleinasiatischen Tempel nicht

¹ Pjeudo-Heraflit Ep. 7 bei Bernays © 64 — ² Strabo XIV, 1. (pag. 947.) Pausan. Achaica 5. — ³ Bernays, 1. c. 137.

gu beschränken fei. "Zuerft vor Allen, berichtet Tacitus, traten bie Erhesier auf, erwähnend: Richt zu Delos, wie bie Menge alanbe, feien Diana und Apollo geboren: bei ihnen fei ber Kluß Cendrius, ber Sain Orthgia, wo Latona, ber Entbinbung nabe, an einen jett noch vorhandenen Delbaum fich ftemmenb, biefe Gottheiten zur Welt gebracht habe; auf ber Götter Geheiß sei biefes Gehölz geheiligt worden. Apollo selbst, nachbem er die Enclopen getobtet, habe bort vor Jupiters Born Schutz Spater habe Bater Bacchus, Befieger ber Amazonen, biejenigen, fo ben Altar umringten, verschont. ber Folge fei auf Berkules Bewilligung, als er fich Lybiens bemächtigte, bas Beiligthum mit einem Tempel geschmuckt und biefes Borrecht weber burch bie Perfer, noch Macedonier, noch Romer geschmälert worben".1 Wo ber Aberglaube fo im Großen feine Statte batte, fehlte es naturlich auch an ben tleinen Gaunern nicht, die burch Wahrfagen, Baubern, Berkauf von Amuletten bie Menge berückten. Die Ephesia grammata, bie Formeln ber Bauberer von Ephefus waren . weltbefannt und ber von Ephefus gebürtige Aftrolog Balbillus, ber Nero feine verhangnigvolle Rathichlage gab, batte ein foldes Unsehen, bag ihm zu Ehren Bespasian ber Stadt einige Privilegien erneuerte.2 Gbenfalls unter Nero bat ber berühmte Goet Apollonius ben Beweis geliefert, wie tief in Aberglauben biefe ephesische Bevolkerung versunken mar. Peft hatte bie Stadt beimgesucht, ba führte ber Baufler eine zusammengeraffte Menge nach bem Theater, in bem einst bie Menge gegen Paulus muthete, und wies ihr einen alten in Lumpen gehüllten Greis, ber bie Beft verurfacht habe. fort griff ber Bobel zu Steinen und steinigte bas Ungethum und ale man bie Steine wieber wegraumte, fant man bie Leiche eines ber Buth erlegenen moloffischen Sunbes. bem Plat aber, wo man ben Damon gefteinigt, marb bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ann. 3, 61. — <sup>2</sup> Dio 66, 9. Sueton, Nero 36.

Bild des Herakles Apotropaios aufgestellt.! Weiß doch die Apostelgeschichte ähnliche fanatische Scenen zu erzählen, die sich gleichzeitig auf demselben Schauplat zutrugen und auch, was sie sonst berichtet, zeigt eine tief in Aberglauben versumkene Bevölkerung.

Dennoch war bie Stadt viel zu bebeutenb, um ausschließ= lich im Dienste ber Bigotterie zu ftehn. Reben ihrem ftart hieratischen Geprage mar fie boch auch ein Sauptemporium Mfiens und bes agaifchen Meers. Ihr Sanbel nahm zu mit jebem Tage und Strabo ertfart Ephefus fur ben wichtigften Handelsplats in gang Rleinaffen. Um flarften fpiegeln' fich bie Einbrücke biefes großen Sandelstreivens in ber Apotalopfe, bie ein Jahrzehnt fpater von einem Jubenchriften bier ge= schrieben worden ift. Wie oft schweift ber Blick bes Apoka-Inptifers hinaus auf bie Gee und bie gleitenben Schiffe,2 und bann weilt er wieder auf bem Getriebe am Safen Banor= mus, wo bie Steuerleute ftehn und "bie Rauffahrer und bie Schiffsleute und alle, bie auf bem Meere arbeiten". Dann hort er auch "bie Stimme ber Ganger und Saitenspieler, Floten= und Posaunenblafer" und betrachtet "bie Waaren von Gold und Gilber und Ebelgeftein, und Berlen und Buffus und Purpur und Seibe und Scharlach, und allerlei Gerathe von Elfenbein und allerlei Gerathe von foftlichem Holz und von Erz und von Gifen und von Marmor und Bimmt, Ammon und Rauchwert und Galben und Beihrauch und Wein und Del und Semmelmehl und Baigen und Bieh und Schafe und Pferde und Bagen und Menschenleiber, ja Menschenseelen".3 Ungefichts biefes Treibens brutet ber Apotalyptifer barüber nach, welchen Ginbruck auf biefes ameisengleiche Menschengewimmel wohl die Botichaft von ben ersten Zeichen ber Beltgerichts machen werbe, bie er in Rom

T. S. Carlotte Cont.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philostr. Apoll. 4, 10. — <sup>2</sup> Apoc. 8, 9, 10, 6; 12, 18. — <sup>3</sup> Apoc. 18, 13.

erwartet. "Die Raufleute werben weinen und Leib tragen über fie, baß ihre Waaren niemand mehr tauft und bie Schiffer ichreien, wenn fie ben Rauch vom Branbe ber Stabt feben und alle werfen Staub auf ihr haupt und rufen: Webe über bie große Stadt, in welcher alle, bie ba Schiffe im Meer batten, fich bereicherten von ihrer Bracht, benn in einer . Stunde ift fie permuftet."1 Bir feben, es ift feinesmeas ein freundliches Auge, das ber Apokalpptiker auf dem Gewühl ber Grofftabt ruben läßt. Babrend Baulus, ber freilich von Saus aus Burger eines großen Gemeinwefens mar und im Laufe feines Lebensgangs vieler Menfchen Lanber und Stabte gesehen, bier in Ephesus nach allen Seiten "Thuren" erblidt, burch bie bas Evangelium einziehen fonnte.2 fteht ber Apotaloptifer ablebnent, miberwillig, ja trotig bem beibnischen Getriebe gegenüber, bas Baulus bas Berg machfen machte. Während Baulus gerabe bier bas Weben bes Geiftes fühlte und selbst Beift mittheilte, muß ber Jubenchrift Johannes nach bem ftillen Patmos binüberflüchten, wenn ber Geift bes herrn zu ihm fprechen foll. Das beibnifche Befen, bem er auf Schritt und Tritt begegnet, reizt ihn. All bie lafterlichen Titulaturen, Die Die romifche Bermaltung fich beilegt, Die officiellen Inschriften, Die beibnischen Bilber auf ben Mungen, bie er-felbst im taglichen Berfebre berühren muß, weden seinen Born und er rechnet es zu ben Sauptanichlagen bes Untidrifts, baß er macht, baß keiner kaufen ober verkaufen konne, obne fich zu verunreinigen.3 Das romische Thier ift ihm ein Thier, voll mit Ramen ber Lafterung, Fur fein jubifches Ohr find bie Titel ber Cafaren: "Augustus", "Divus", "Sebastus" nur Blasphemien. Rur einer ift ber Gutige und bas ift Bornig ichaut er barum auf biefes Bolt ber Ephefier, bas nach ben sichtlichsten göttlichen Strafgerichten nicht auf= boren tann, "anzubeten bie Teufel und bie golbenen, filbernen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apoc. 18, 15-20 - <sup>2</sup> 1 Cor. 16, 9. - <sup>3</sup> Apoc. 13, 17.

und hölzernen Gögen, welche weber sehen, noch hören, noch wandeln können und nicht Buße thut von seinen Mordethaten, noch von seinen Zaubereien, noch von seinen Diebereien". Das war der Eindruck, den ein schrosses jüdisches Gemüth von dem Treiben in Ephesus empfing. Wie ganz anders Paulus, der nach Korinth schreibt: "Zu Ephesus bleibe ich dis Pfingsten. Denn mir hat sich eine Thür aufgethan, groß und erfolgreich und sind viele Widersacher da".<sup>1</sup> Auch der Alexandriner Apollos will lieber hier als in Achaja arbeiten und Aquila und Priscilla lassen sich dauernd hier nieder und versammeln eine Gemeinde in ihrem Hause.

Aber lang por ihnen allen batte icon bie Spnagoge von Ephefus ben Rampf gegen bas Beibenthum aufgenommen, und wenn Paulus und Johannes bier ihre Sutte bauen, fo ift es nur, weil Andere vor ihnen eine Lichtung gehauen in biefen Urwald von Aberglauben. Bon Alters ber hatie bie Spnagoge ju Ephefus in besonders rühriger Beife bie Difftimmung ber beffern Burgerschaft gegen bas vorhandene Religionswesen ausgebeutet und bamit bem Chriftenthum porgea rbeitet.2 Juben gab es in Ephefus icon lange. Schon bie Diabochen batten ihnen gegen ben Wiberfpruch ber angeseffenen Burgericaft gestattet, fich Ephesier zu nennen und ihr rafcher Uebergang ju Rom trug ihnen auch bier gute Früchte.3 Sie wußten sich von bem Proconsul Dola= bella und anderen römischen Beborben manniafaltige Brivi= legien zu erwirken, beren Urkunden Josephus mittheilt. Ihr Gottesbienft warb unter ben Schutz ber Archonten geftellt und von bem Militarbienft ward ber ephesinische Juben= fohn befreit.4 Mus ihren Betitionen um freien Berkehr mit bem Tempel sowohl, wie aus ben Schickfalen bes Apostel Paulus ift ersichtlich, in wie lebendigem Berkehr bas bortige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor 16, 9. — <sup>2</sup> Philo, Leg. p. 40. — <sup>3</sup> Jos. Ap. 2, 4. — <sup>5</sup> Ant. XIV; 10, 12. 13. 22.

Rubenviertel mit bem Tempel gu Jerufalem geblieben mar. Auch die Erzählungen ber Apostelgeschichte geben ben Ginbrud eines febr erregten religiösen Lebens. Gine folche eifrige Gemeinde mufite fich doppelt berausgeforbert fühlen, ihre Propaganda unter ben beibnifchen Mitburgern zu eröffnen. ba alle Ginfichtigen bes Unfugs bes Dignenbienftes überbruffig waren.1 Die Apostelgeschichte felbst beutet barauf bin, wie nur noch bie materiellen Intereffen bes Wallfahrtsorts, ber Bilberhandler und ber an bie reichen Stiftungen bes Dianen= tempels Berechtigten, bem muften Gultus gur Stute gereichten. So find aus ben Rreifen ber Judenschaft zu Ephesus manch= fache Berfuche bervorgegangen, Die fittlichen Empfindungen ber griechifden Mitburger gegen biefe Buftanbe mach zu rufen. Roch por Abichaffung bes Gunuchendienstes burch Domitian,2 alfo in ber Zeit ber erften Raifer, unternahm ein Jube einen fuhnen Angriff auf ben Dianatempel, inbem er rudfichtslos alle Schaben bes beiligen Unfuge aufbedte und burch fuhne Satire gegen ben Gogenbienft überhaupt, gur Anerkennung ber einen Gottheit brangte. Ein angeb= licher Brief bes Philosophen Beraklit gab nämlich biefem jubifchen Schriftsteller ben Gebanken ein, fich zu feinen Invectionen ber ernften Daste bes pobelichmabenden Philosophen zu bebienen, von bem bie Sage ging, er habe erklart, bie Ephesier seien murbig, Mann fur Mann ermurgt zu werben.3 Er, wie fein Anderer, mar geeignet, bie Ephefier zu geißeln, und fo fingirte biefer ichriftgewandte und in Ariftoteles Ethik wohl belefene Cobn ber Spnagoge einige Briefe, in benen ber buntele Heraklit ben Ephesiern erklart, warum er nie in seinem Leben gelächelt habe. Gang von alttestamentlichem Standpunkt aus, wirft Beraklit fich hier bie Frage auf, warum es ben Frevlern wohl gehe und ihre Stadt trot

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo l. c. — <sup>2</sup> Suet. Dom. 7. Pseudo-Heraclit. Ep. 9. Bgs. Bernays 108. — <sup>3</sup> Strabo l. c.

aller Lafter gebeihe, und kommt zu ber biblischen Lösung: Nicht burch Entziehung bes Reichthums ftraft Gott, fonbern er gibt ihn vielmehr ben Schlechten, bamit fie, im Befit ber Mittel, fundigen bis zur Ueberführung.1 "Co moge es euch benn, fett er mit einem grimmigen Blick auf bie Reichthumer am Safen Panormus bingu, nimmer an Glück fehlen, bamit eure Bosheit bie Buchtigung beraus= forbre!" Weiterhin wendet fich bann ber Schreiber gegen alle Erceffe bes ephefinischen Götenbienftes. Dit bem Bohl= behagen bes Saffes zerlegt er alle einzelnen Ginrichtungen besselben, um jebe für sich ber Berachtung preis zu geben. Weil die Relle, in ber bas Gotterbild zu ftehn pflegt, ihr Licht meift nur von der Thure empfängt und darum halbbuntel ift, spottelt er über ben in's Finftre geftellten Gott. Beil es ein Schimpfwort ift "vom Steine fein.",2 findet er ieben Steingott blasphemisch. Gelbst bie schmale Basis bes Götterbilbes ift ein Sohn auf ben, ben Simmel und Erbe nicht fassen. Bom Götzendienst überhaupt wendet sich bann ber Verfasser gegen ben Artemisbienst insbesondere, ben er noch unter ben Gitten ber Thiere findet. "Rein Sund, fagt er, verschnitt je einen Sund, wie ihr es mit bem Dega= bugos ber Göttin macht, weil ihr Schen bavor begt, bag ihrer Jungfräulichkeit ein Mann biene". Gollte nicht ber Oberpriefter querft bem Solgbild fluchen, bem gu Ehren man ihn verftummelt und ift es nicht thoricht, Die Gottin felbit ber Unfeuschheit zu bezüchtigen, indem nur Gunuchen ihr nahen burfen? Der Inbegriff alles Schlechten aber find ihm bie Orgien bes Cybeledienstes, bie nachtlichen Fackelfeste und all bie alterthumlichen Riten, bie nur bagu ba find, mit ihrem Mantel Gräuel und Berbrechen zu becken. "Um biefer Dinge, fagt ber faliche Beraklit, habe ich mich bes Lachens entwöhnt. Ginfam bin ich in ber Stadt. Bu einer Bufte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heracl. Ep. 8. Bernans 83. — <sup>2</sup> Odyss. 19, 163.

habt ihr fie mir burch eure Schlechtigkeit gemacht. Lachen foll ich, wenn ihr als Bettelpriefter mit ber Pauke berumgiebt, jeber mit einem besonderen Lafter erfüllt. Goll es mich zum Lachen bewegen, wenn ich Menschen bergleichen thun febe, ober wenn ich ihre Rleibung und ihre Barte betrachte. ober wenn ich febe, welche eitle Dube auf ben Ropfput verwendet wird, wie eine Mutter ihr Rind auf Giftmischerei ergreift, wie Unmundigen ihr Bermogen aufgezehrt wird, wie man einem Burger seine Chefran raubt, wie ein Mabchen in frommen Rachtfeiern burch Gewalt ihre Jungfrauschaft verliert, wie eine noch nicht jum Beib gereifte Dirne boch icon an allen Beiberübeln frantt, wie ein einziger Jungling ber Liebhaber ber gangen Stadt ift, ober wenn ich bie Bergeubung bes Dels ober ber Salben febe ober bie Ausgelassenheit ber Weinlaune bei ben unter Berpfanbung ber Ringe gu Stanb gekommenen Gefellichaftsmablen, ober bie Gelbfummen, bie ihren Abfluß burch ben Magen nehmen, ober bie versammelten Stadtgemeinben, benen von ben Rampfrichtern bie mahrlich febr wichtigen Rechtsentscheibungen in Sachen ber Schauspiele verkündet werben. Um biefer Dinge willen habe ich mich bes Lachens entwöhnt." Diefe anschauliche Schilberung bes haus= lichen und öffentlichen Lebens zu Ephefus ift aber nur bie Bafis, von ber aus ber Berfaffer gum Glauben an ben mahren Gott hinleiten mochte. Er verfolgt bie Methobe bes Römerbriefs, indem er ausgeht von ben Gunben ber Beibenwelt, die Gott babingegeben bat in ihre Lufte. Go weit es fich mit ber Daste bes beibnischen Philosophen irgend verträgt, weift er barauf bin, bag nur im Glauben an einen Gott Rettung und Beil zu finden fei und bricht indirect eine Lange für bie Rechte ber Jubenschaft, indem er bie Ephelier gudtigt, bie ihre Metoten von ben gemeinsamen Rechten ausschließen, wiewohl sie wegen ihrer Tugend verbienten obenan anguftehn in ben Burgerliften. Um weiteften aber lüftet er bie Daste bes Philosophen, indem er Beraklit

fogar für bie noachischen Gebote eintreten läßt und neben ben übrigen Vorschriften namentlich bas Berbot von lebenbem Meisch zu effen, einschärft, mahrend bas Robeffen gerabe gu ben wesentlichsten Bestandtheilen ber bacchischen Orgien gehörte.1 In der That vom Angesichte dieses Heraklits ist alles Lachen aefdwunden bei bem Anblick bes Berhaften, bas ihn von allen Seiten umgibt und er erinnert faft an ben Berfaffer ber Apokalopse, ber auch bier in Ephesus nur Namen ber Lafterung und Gränel auf Gränel fieht und ber bie Bewohner biefer Stadt hunde, huver, Zauberer, Todtichläger und Gobenbiener nennt, die seinethalben bem Berberben verfallen mogen.2 Diese mit foldem Geschick und großer Beredtsamkeit vorgetragene Sittenpredigt und Polemit beweist ein Mal burch ihre Benützung ber Charaktermaste Beraklits, bag bie jubischen Rreise auch in Ephesus sich jener wissenschaftlichen Bilbung erfreuten, bie man gleichzeitig an bem aus Meranbrien gebürtigen, in Ephefus zum Chriftenthum übertretenben Ruben Apollos gerühmt hat. Gie beweift aber auch, bag bie reli= giosen Interessen fehr im Vorbergrund standen und baf bie ephesinische Judenschaft nicht nur ihren Sandelsinteressen lebte, sondern sich auch einer religiösen Mission bewußt mar. Wie eifrig fie biefelbe erfüllte, verrathen auch einige fibyllinischen Drafel,3 bie burch Anfündigungen bes göttlichen Bornes bie Bergen bes Beibenthums erschüttern sollten und von benen eines ben Untergang bes Dianatempels in unmittelbaren Qu= fammenbang bringt mit bem Anbruch ber messianischen Zeit:

... zu Staube gewandelt Wirb der Artemis hans, das in Ephesus herrlich erbaut ist, Durch Erschüttrung und Beben bereinst in die schreckliche Meerssuth Stürzen hinab, wie ein Schiff, das der Wirbel des Meeres hinabzieht. Und das gestürzete Ephesus klagt und weinet am Ufer, Sucht seinen Tempel noch auf, in dem man fürder nicht wohnet!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ер. 7. Bernans 68. 73. — <sup>2</sup> Арос. 13, 17. 22, 11. 15. — <sup>3</sup> Bei Friedlieb p 64. 70. 114. — <sup>4</sup> Sib. 5, 293 f.

Einen persönlichen Repräsentanten ber jübischen Propaganda haben wir endlich auch in dem schon genannten ephesinischen "Chalder" Balbillus, der auf Nero großen Einfluß übte und ihm auf Grund der messtanischen Weissagungen des alten Testaments das Königreich Jerusalem verhieß. In der That tritt dann die Sage von Nero's Wiederfunft in Folge jener Weissagung in Ephesus am allernachdrücklichsten auf und ist selbst in die hier verfaßte Apokalypse übergegangen. Es ist das immerhin ein Beweis dafür, daß die messianische Frage hier viel erörtert worden war, aber auch dafür, daß die jüdische und christliche Propaganda sich in ihren Ideen noch sehr nah stand.

Daß in einer religios fo erregten Gemeinde auch bie Taufbewegung vom Jordan Anklang gefunden hatte, munbert und nicht. Mauila und Baulus fanben, wie wir bereits faben. noch eine kleine Taufgemeinde vor, als fie im Sabr 55 bie Stadt betraten.2 Aber auch eine driftliche Gemeinschaft batte fich gebilbet, bie burch Andronicus und Junias unmittelbar mit ben zwölf Aposteln in Begiehung ftand, mahrend ber erfte Proselnt Afiens Epainetos bieß.3 Auch von bem berebten Alexandriner Apollos ift nach ber Ausbrucksweise ber Apostelgeschichte nicht gang klar, ob er nur ber Taufgemeinbe ober bereits ber driftlichen angehörte, als Aquila und Paulus fich in Ephefus nieberließen. Gang entschieben fett bagegen ber Apokalyptiker voraus, bag bereits ein driftliche Gemeinbe in ber Hauptstadt Ephesus bestand, ebe Paulus bort auftrat, wenn er ihr von seinem judaistischen Standpunkte aus bas Lob spendet: "Ich weiß beine Werke, und beine Arbeit und beine Gebuld und bag bu Schlechte nicht tragen fannft, und geprüft haft die, so ba fagen, fie feien Apostel und find es nicht, und haft fie als Lugner gefunden".4 Es existirte banach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sueton, Nero 40. Dio 66, 9. — <sup>2</sup> Act. 19, 1 f. — <sup>3</sup> Rom. 16, 7 f. — <sup>4</sup> Apoc. 2, 2.

bereits eine streng jubisch gefinnte Messiasgemeinde zu Ephesus als Paulus borthin kam und wir lernen gleich bier, mas ber Apostel meine, wenn er schreibt: "ber Gegner find viele". Die jubaiftische Bartei, bie in feinem eigenen Arbeitsgebiet, in Galatien, festen Ruft gefaft, will ibn bier von vorn berein nicht auffommen laffen, und bag fie in ihren Mitteln nicht mählerisch war, beweift bie Rlage bes Apostels, bie er von Ephefus aus erhebt, bag er fich in Gefahren befunden habe felbit burch "falfche Brüber" und feine Warnung an Timotheus; bem er nach Ephefus Schreibt: "Alexander, ber Schmieb, hat mir viel Bofes erwiesen. Der Berr wird ihm geben nach feinen Werten. Bor biefem hute auch Du Dich. benn er hat meinen Worten fehr wiberftanben."2 Auch ber Berfasser bes erften Timotheusbriefs hatte von biefen Rampfen noch einige Runde, ba er Paulus vor feiner Abreise nach Macedonien Timotheus in Ephefus bleiben heißt, "um Etlichen zu gebieten, bag fie nicht falfcher Lehre folgen".3 Gine ae= wiffe Berfahrenheit ber Berhaltniffe fpricht fich auch barin aus, daß wir von verschiedenen Bersammlungslocalen boren. in benen Chriften fich zusammen finden. Gine Gemeinschaft versammelt sich bei Aquila,4 zwei in Sclavenstuben,5 eine nach ber Apostelgeschichte in ber Schule bes Tyrannus, 6 baneben aber war bie Scheibung ber Chriftgläubigen von ber Snnagoge boch noch keineswegs so weit gebieben, bag nicht Paulus noch brei Monate lang fich an ben Besprechungen ber Spnagoge hatte betheiligen burfen,7 woraus zu schließen ift, bag bie Jubendriften fich nach wie vor zur Schule bielten. Apostelgeschichte hat nun, gemäß ihrer irenischen Tenbeng, über alle biese innern Streitigkeiten ber driftlichen Brüber einen undurchdringlichen Schleier geworfen. Zunächst berichtet fie, daß Paulus nach turgem Aufenthalt zu Ephefus

58

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 11, 26. — <sup>2</sup> 2 Tim. 4, 14. Ueber bie ächten Bestandstheile bes zweiten Timotheusbriefs siehe unten. — <sup>3</sup> 1 Tim. 1, 3. —
 <sup>4</sup> Rom. 16, 5. — <sup>5</sup> Rom. 16, 14. 15. — <sup>6</sup> Act. 19, 9. — <sup>7</sup> Act. 19, 8.

nach Jerusalem gereift sei, was nach zweijährigem Collectiren für bie bortigen Armen wohl möglich ift. Allein eben biefe Collecte, bie in ber Simonfage eine fo gehäffige Rolle spielt, übergeht fie ganglich und berichtet ftatt beffen, ein Masiraergelübbe habe ben groken Gegner aller Bertgerechtig= feit nach ber beiligen Stadt geführt, wobei gubem bie große Dabe verbächtig erscheint, die die ephesinischen Judenchriften fich follen gegeben haben, ihn in Ephefus fest zu halten. Nach vollbrachtem Besuch in Jerusalem fommt Paulus bann über Antiochien, Galatien und Phrygien nach Ephefus gurud. Daß Paulus in ber That zwischen ben Jahren 55 und 58 neuerbings in Galatien mar, erfeben mir aus bem erften Rorintherbrief,1 weiter aber laffen fich bie Spuren feiner Wanderungen nach Often nicht verfolgen, mahrend wir von einer Reise nach Korinth und einer in biefe Jahre fallenben Wirtsamfeit in Allyrien burch Paulus felbft Runde erhalten. Hauptichauplat feiner Thatigfeit mag beffen ungeachtet in jenen Jahren Ephejus gemefen fein, allein wir erfahren über Die Art seiner bortigen Wirtsamkeit sehr wenig, ba ein wesent= liches Moment berselben, ber Kampf mit ben Jubendriften. von der Apostelgeschichte unterdrückt wird, welcher ihr überhaupt bie Freude an biefer gangen Beriode entleibet.

So sind wir auf sparsame Documente angewiesen, aus benen sich nur ein unzureichendes Bild der ephesinischen Gemeinde ergibt. Röm. 16, 1—16 besigen wir ein an die ephesinische Gemeinde gerichtetes Empsehlungsschreiben der Diakonissin Phöbe aus Kenchreä und 2 Tim. 1, 1. 2. 15—18. 4, 9—18 einen Brief an Timotheus nach Ephesus. Aus dem ersteren ersehen wir, daß neben den älteren, bereits genannten Christen, allmählig ein großer Kreis von Sclaven und Sclavinnen sich zur Gemeinde hinzu gefunden hat, von denen Paulus nur Gutes zu sagen weiß, in dem andern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor 16, 1.

Danerath , Apoitel Baulue, II. Muflage.

spätern Brief bagegen klagt er: "Du weißt, baß sich Alle, bie in Afien find, von mir gewendet haben, unter welchen ift Phygelus und Bermogenes". 1 Rur ein Chrift aus Erbefus blieb bem Apostel felbst bis in die lette Zeit treu, Onesiphorus, ber fich seiner Retten nicht schämte, sondern ibm auch bei einem Befuche in Rom treulich gur Geite ftanb. Comobl feine Auftrage nun, wie bas: "gruget bie von ben Leuten bes Nargiff, bie im Berrn find, gruget bie von ben Leuten bes Uriftobul, die im Berrn find", als bie gablreichen Sclaven= namen, wie Truphana und Truphoja, Perfis, Afuntritus, Phleaon, Bermes, Nereus u. bgl., verrathen, bag ber Un= bang bes Baulus ber unterften Schichte ber Bevolferung angehörte. In biefen Bereich ber Gefindeftuben und Sinterbäufer versetzt uns benn auch bie Apostelgeschichte, wenn sie berichtet, wie die Unbanger bes Paulus, Schweiftficher und Arbeitsschürzen umber getragen hatten, um fie auf Kranke gu legen, bamit die Seuchen von ihnen wichen und bie bosen Geister ausfuhren.2 Neben biefen kleinen Leuten ftebn bod auch ansehnlichere, wie bie Wanderlehrer Softbenes und Apollos, die auch den Korinthern als Antoritäten gelten3 und jene judischen Raufleute, die eben sowohl in Berufalem als in Rom befannt finb.

Die Apostelgeschichte hat weber der Gegner noch der Freunde Erwähnung gethan, sondern beschränkt sich darauf, in einigen mehr anecdotischen Zügen, den gewaltigen Eindruck von Pauli Wirksamkeit in der Hauptstadt Asiens anschaulich zu machen. So erzählt sie von sieben Söhnen des südsischen Hohepriesters Steuas, die sich untersingen, "den Namen des Herrn Zesus zu nennen, den Paulus predige, über die sobsse Geister hatten," aber von einem unsaubern Geist ershalten sie die Antwort: "Jesum weiß ich wohl und Paulum kenn' ich wohl, aber wer seib ihr?" — Auch die berühmten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Tim. 1, 15. — <sup>2</sup> Act. 19, 12. — <sup>3</sup> 1 Cor. 1, 1. 16, 12.

ephefinischen Bucher, bie wirtsamfte Rabbala ber Zeit, fpielten in ihren Erzählungen eine Rolle, indem Chriften, Die Zauberei getrieben hatten, ihre fabbaliftischen Bucher gemeinsam verbrannten und "überrechneten, was fie werth waren fanben an Gilbergelb funfzigtaufenb".1 Thatlachliches por= ausgesetzt mußte bie Schätzung eine ziemlich arbitrare gemesen fein, da die Nereus und Phlegon und Perfis und andere Sclaven ichwerlich Bauberbucher im Werth von 20.000 fl. befagen, allein man bat mit Recht vermuthet, bag bie Er= gablung im Ginn ihres Berfaffere nur proteftiren folle gegen ben Ramen Simon Magus, ben bie Jubendriften Baulus beilegten, mabrend in ben fieben judifchen Sobenpriefterfohnen, Die im Ramen Jesu Wunder thun wollen, aber von ihm verläugnet werben, sich bie Erinnerung an bie Rampfe mit ben Judaiften bergen burfte. Raber bem wirklichen Borgang fommt wohl bie Beichreibung bes Aufftands bes Demetrius, auf ben auch in ben paulinischen Briefen Bezug genommen Rach ber Apostelgeschichte wiegelte nämlich ein Gilberichläger Demetring, ber fleine Nachbilber bes Dignatembels für bie Privaterbauung machte, bie Arbeiter gegen Paulus auf, weil die Ausbreitung bes Chriftenthums feinen Abfat beeinträchtigte. Die Arbeiter verursachten in Folge beffen einen Auflauf, indem fie mit bem Ruf: "Groß ift bie Diana ber Ephefier" nach bem Theater zogen, mahrend Andere zwei macedonische Chriften, Gains und Ariftarch, borthin ichleiften, um fie bem Bolt vorzuführen. Baulus wollte bingus, um bas Bolf zu beschwichtigen, allein bie Jünger, vielleicht seine Sausgenoffen Aquila und Priscilla, ließen es nicht gu und auch die Mfiarchen laffen ihm rathen, bas haus nicht zu verlassen. Go schreit bie Menge im Theater eine gute Beile: "Groß ift die Diana ber Ephesier", bis ber Rathichreiber fie burch eine hochst vernünftige Unsprache bestimmt,

Act. 19, 19.

nach Saus zu gehn. Bunachft ift aus ben Briefen bes Apostels felbst flar, bag bas Theater zu Ephesus aller= bings Schauplat einer Begebenheit im Leben bes Apoftels war, die ihn felbst nicht wenig bewegte. Bielleicht, bag er biefen Vorgang schon 1 Cor. 4, 9 im Auge bat, wenn er von Ephefus ichreibt: "Gott hat uns, die Apostel, als Gerinafte hingestellt, als zum Tob Berurtheilte, weil wir ein Theater geworben find ber Welt, sowohl Engeln als Menschen, wir find ber Auswurf ber Welt geworben, ber Abschaum Aller bis beute". Rach flarer ftellt fich bar, in wie fern er ein Theater für' bie Menschen und Engel murbe, wenn er in bem gleichen Briefe fragt: "Sabe ich nach Menschenweise zu Ephejus mit milben Thieren gefämpft, mas ift es mir nute?"1 Nicht als ob es mahrscheinlich ware, bag Paulus im Theater einen wirklichen Thierkampf bestanden batte und aus bemielben wunderbar gerettet hervorgegangen ware. Gin fold munder= bares Greignif mare ber geschichtlichen Erinnerung boch ichwerlich verloren gegangen. Wohl aber muffen bie Gefahren, die Baulus bei biefer Gelegenheit beftand, boch er= heblich ernfterer Natur gewesen sein, als bie Apostelgeschichte errathen läßt, wenn er am Tage Chrifti einen besonderen Lohn im Reiche bes Meffias bafur erwartet, bag er mit wilben Thieren fampfte zu Ephesus. Auch redet er ausbrudlich von forperlichen Diffhandlungen, die er zu Epheins empfangen: "Bis auf biefe Stunde leiben wir Sunger und Durft und find nacht, und werben geschlagen und find unftat und arbeiten mubfam mit ben eigenen Sanben. Man idilt une, fo fegnen wir, man verfolgt une, fo bulben wir, man laftert uns, fo fleben wir. Bir find ein Auswurf ber Welt geworben, wie ein Abschaum Aller bis hente".2 Das Bilb ber ephesinischen Periode bes Apostels ift nach biesen Worten flar genug und unterftust bie Bermuthung, bag auch ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 15, 32. — <sup>2</sup> 1 Cor. 4, 11 f.

Aufftand ber frommen Handwerker bebenklicherer Natur mar, als bie Apostelgeschichte berichtet. Namentlich ftebt zu vermuthen, baf bie Apostelgeschichte, bie bie Proconsuln, Archonten und Obrigfeiten ber früheren Zeit absichtlich gern als Schützer bes ersten Christenthums barftellt, auch bier bie Rolle bes Afiar= den, "bie bes Paulus Freunde waren", zu gunftig gezeichnet Ihr war es eben barum zu thun, baß fich bie romischen Beamten ihrer Tage ein Exempel nehmen an benen ber Bor-Dunkel bleibt auch die Rolle, die ber Act. 19, 33 ge= nannte Alexander bei bem Theateraufstand spielt. In ben Quellen ber Apostelgeschichte mar er früher schon ermähnt, bas zeigt die Art, wie er ohne alle Bemerkung hier als bekannt vorausgesett wirb. Er war Chrift, benn er tritt zur Rechtfertigung ber Chriften auf. Wir kennen in Ephefus aber nur einen Chriften Alexander, ben muthenben Teind Bauli und Sandwerksgenoffen bes Demetrius, ber 2 Tim. 4. 14 erwähnt wird. Um so naber liegt bie Bermuthung, bag bie -Apostelgeschichte bas Auftreten bes Alexander mit Absicht so fragmentarisch erzähle, weil bas Verhalten ber Jubenchriften nicht zu bem Friedensbilbe paßte, bas fie von ber apoftolischen Beit ihren Lefern entwerfen will. Go laft fich nur bas fagen, baß bie Scene im Theater zu Ephesus so ernst mar, baß Paulus fie ein Schauspiel für bie Engel nennen fann und erwartet, es werbe ihrer am Tage bes Herrn gebacht werben, Ja sie ist bas Kurchtbarste, mas er erlebt, sonst murbe er nicht fragen, "wenn Tobte nicht aufersteben, was nütt mir bann, baß ich mit wilben Thieren fampfte zu Ephefus ?" Go mochte man eber an eine jener Scenen benten, wie fie Apollonius von Tyana im Theater zu Ephesus veranlagte, als er jenen Greis fteinigen ließ, in bem er einen Damon witterte.

Unterbrochen ist bann biese Zeit harter Kämpfe in Afien burch Reisen nach Galatien, Korinth, Murien, Macebonien,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Overbeck, Apostg. p. XXXII.

die mit großen Gefahren fur Paulus verbunden waren, wie er benn balb barauf von einem Schiffbruch schreibt, bei bem er Tag und Nacht zugebracht habe in der Tiefe des Meeres.1 Die bazwischen liegenden Monate ber Raft in Ephesus brachten bann neue Anfregungen und um bas Maß ber Leiben voll zu machen, kehrte seine Krankbeit in furchtbaren Anfällen wieder. "Dreimal habe ich um bestwillen ben Berrn gebeten, baf ber Satan von mir weiche, aber er fprach zu mir: Lag bir genügen an meiner Gnabe, meine Kraft wird in Schwach= beit völlig".2 Bei bem Allem burfte fich Paulus aber rühmen, baß wenn auch sein äußerer Mensch aufgerieben werbe, so er= neure sich ber innere von Tag zu Tag. "Ich habe Luft an Schwachheiten, an Dighandlungen, an Drangfalen, an Berfolgungen, an Mengften um Chrifti willen, benn wenn ich schwach bin, bann bin ich ftart".3 In ber That haben alle Berurtheilungen, Ausweisungen und Mighandlungen seine Er= folge nicht hindern können und die Bahl ber Gemeinden ift bereits so angewachsen, bag er klagt über bie Last bes tag= lichen Achthabens und bie ewige Gorge für alle Gemeinben. "Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer wird ge= ärgert und ich brenne nicht?"4 Ingwischen waren nämlich in ber gangen Proving Afien eine Reihe von Gemeinden erwachsen, bas zeigen die Gruge "von den Gemeinden Afiens", die Pau= lus im Sahr 58 gu beftellen hat.

Im gleichen Jahre aber vertrieb ein Borgang, der nach "dem Thierkampf" fällt, in dem er zum "Theater" geworden war, ihn für immer aus Ephesus, so daß er es nicht wagte, die Stadt wieder zu betreten. Wir besitzen darüber nur des Paulus eigene Andeutungen zu Eingang unseres zweiten Korintherbriefs. "Denn, schreibt er, wir wollen euch nicht vershalten, Brüder, hinsichtlich unserer Trübsal, die uns in Assen

¹ 2 Cor. 11, 25. — ² 2 Cor. 12, 8 f. — ³ 2 Cor. 12; 10 — ⁴ 2 Cor. 11, 28 f.

miberfahren ift, ba mir über bie Maken beschweret murben über Bermogen, alfo bag wir auch am Leben verzweifelten. Bielmehr hatten wir in uns felbst bas Todesurtheil gesprochen. auf baß wir nicht auf une felbit vertrauten, fonbern auf Gott. ber bie Tobten afferwedt, welcher uns von fo graem Tob errettet bat und erretten wird, auf ben wir unfere Soffnung gefett baben, baf er auch binfort erretten wirb. burch Dithilfe auch eurer Fürbitte für une".1 Roch alfo, wie bie letten Worte zeigen, ift nicht alle Gefahr beseitigt, bag ber fo arge Tod ibn auch in Macedonien noch ereile, wie benn auch hier fein Fleisch noch teine Rube bat, benn braugen ift Rampf. und von innen peinigt ihn bie Furcht.2 Go mochte . man am ehesten an Dagregeln ber Obrigfeiten ober Rach= stellungen ber Juben benten, bie ihm einen fo furchtbaren Tob bereiten wollten und es ift bas Bild eines gehetzten Wilde, mit bem er felbst fein Leben vergleicht. branat, aber in ber Enge öffnet fich ihm ein Ausweg.3 bie Sachgaffe thut fich auf und burch Gottes Gnabe entschlüpft er. Er fieht feinen Durchschlupf, aber wenn er meint, bag nun bas Enbe fei, fo zeigt fich Rettung. Die Berfolger jagen binter ihm, aber er wird nicht überholt, er wird niedergeworfen, aber tommt nicht um. Go mochten fie ihn gehetzt haben in ben engen Gaffen von Epbefus, aber Gott rettete ibn von fo ichredlichem Tobe. Bielleicht ftebt es mit biefer großen Ge= fabr, in ber er bereits am Leben verzweifelte, im Aufammenhang, wenn Paulus gelegentlich einen Gruß nach Ephefus schickt an Aquila und Priscilla, die für sein Leben ihren Sals babin gegeben haben,4 und bei gleicher Gelegenheit gruft er Die Epheser Junias und Andronicus als feine bereinstigen Mitgefangenen. Da nun Baulus mit Aquila fonft nur in Rorinth zusammen arbeitete, bort aber berartige Rampfe nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. <sup>1</sup>, 8-11. - <sup>2</sup> 2 Cor. <sup>7</sup>, 5 - <sup>3</sup> 2 Cor. 4, 7. - <sup>4</sup> Rom. 16, 3.

vorfielen, kann sich biese Aeußerung nur auf Ephesus beziehen und dann wäre es mithin im Kerker gewesen, wo er "in sich selbst das Todesurtheil gesprochen hatte" und aus dem ihn die Brüder retteten, indem sie selbst ihren Hals hingaben.

Fragen wir nun nach ben Resultaten feiner Thatigkeit, so ift offenbar, daß er einerseits eine ziemliche Anzahl von Gemeinden hinterließ, aber nach feinem Gelbftbekenntniß haben schließlich "bie aus Asien sich alle von ihm gewendet". Auf seiner letten Reise barf er nicht magen, in Ephesus vorzusprechen, bamit die Gegner ihn nicht aufgreifen, sonbern er bestellt seine Freunde nach Milet. Bergebliches Bemuben. Die Ruben von Ephefus tommen zum Feste felbst nach Jerufalem und benungiren ibn bort ber Boltswuth. Ja biefe ephesinischen "Juben" wissen so wohl Bescheid über ihn und seine Begleiter, daß man fie ichon fur Judenchriften hat halten lleber Alerander ben Schmied aber flagt Paulus fogar noch von Rom ber, er habe ihm viel Bofes gethan, moge ihm Gott vergelten nach feinen Werten. Dag ber Rampf gegen bie Unhanger bes Gefetes in Ephefus nicht zum Bor= theil bes Apostels verlief, weiß auch ber Berfasser ber Apostel= geschichte, benn er legt biesem felbit, ben ephesinischen Mel= teften gegenüber zu Milet bie Beissagung in ben Mund, es wurden nach seinem Abschied reißende Bolfe kommen, die ber nicht verschonen und auch zu Ephesus würben Manner aufstehen, Die Berkehrtes reben. Wie zur Abwehr gegen bie Lafterungen, gegen bie er auch in feinen Briefen fich verwahrt, verweist er barum auf sein tabelloses uneigen= nütziges Leben unter ihnen, als ob er bas Zerrbild ichon fennte, bas, wie ber Geschichtsschreiber weiß, die Judaisten nach seinem Tobe von ihm entworfen haben, als von einem "Schlechten, ben bie Gemeinde nicht tragen wollte". Schon vier Jahre nach seinem Tobe, wie die Apotalopse zeigt, mar ber Rampf um bie fleingfigtischen Gemeinden zu feinem Rachtheil entichieben.

Um welche Fragen biefer Kampf sich brehte, ift uns nach ben Borgangen in Antiochien und Galatien nicht mehr unbekannt, boch ift es merkwurdig, wie bie Gegner bier auf bellenischem Boben die grob semitischen Forderungen fallen laifen. Bon ber Beschneibung ber Beibenchriften, bie man in Galatien noch burdzuseten wußte, ift bier bereits nicht mehr bie Rebe. Man verlangt Enthaltung vom Gotenopferfleisch und von ber Ungucht, im bochften Fall bie Ginhaltung ber noachischen Gebote, aber man versichert zugleich, feine weitere Laft auf bie Bellenen werfen zu wollen.1 Gine gewisse innere Berechtigung gewinnt ber Rampf ber Jubaiften für ihr Gefets aber allerdings baburch, baf in biefen beibenchriftlichen Gemeinden feineswegs auch aller beibnische Schmutz ausgefegt Bielmehr ift nicht nur von Bileamiten ober Rifolaiten gu Ephefus und Bergamus bie Rebe, bie bie Gemeinden lebren, Götenopferfleifch zu effen, fonbern auch von einer Jefabel gu Thuatira, die die Knechte Gottes zur Unzucht verführt. Aller= bings hat ber ftrenge Prophet febr buntle Farben zu feinem Bilbe ber kleinasiatischen Rirche gewählt, boch wissen wir ja aus bem Munbe bes Paulus felbit, wie mangelhaft es gum Theil mit ber Sittlichkeit ber heibenchriftlichen Gemeinschaften bestellt mar und in folden uppigen Großstädten wie Garbes, Laodicea und Smyrna werben mit benfelben Bersuchungen auch biefelben Schaben zu betlagen gemejen fein, wie in ben Gemeinden zu Theffalonich und Korinth. Der Apokaluptiker aber, gewöhnt an bie Bucht und ftrenge Sitte bes jubiichen Saufes, ift von allen biefen Laftern um fo mehr emport, als nicht er es ift, ber biefe Gemeinden gestiftet hat. Ja es ift begreiflich, bag er als Jube alle biefe Uebelftanbe ableitet von ber Freiheit ber Beibenchriften vom Gefet, gegen bie er und bie Seinen ftets geeifert haben. Das Salten bes jubifchen Gefetes murbe feiner Unficht nach auch folde Erceffe verhindern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apoc. 2, 24. 25.

und barum ift es ibm eine Lebre Bileams, bag man Goten= opferfleisch effen burfe, von ber Unzucht gang zu geschweigen. Sat nun auch Paulus in Sachen bes Götenopferfleische ftets Schonung ber Schwachen empfohlen und ift er gegen bie bellenische Unzucht fogar mit ben außersten Mitteln, mit Ueberlieferung ber Gunber an ben Satan, porgegangen. so macht Johannes boch ihn und sein Princip verantwortlich. Auch ift ja vom Gegner kaum zu verlangen, bag er Ausschreitungen eines verhaften Princips für etwas Anderes halte als für nothwendige Confequenzen beffelben. Go erklätt es fich, bag Johannes gerade von ber Gemeinde am meiften befriedigt ift, in ber Paulus bie icharfften Wiberfacher ge= funden und von beren Boben er zuletzt ganglich abgetrieben worden war. Gerade von Ephesus ermähnt ber Apofalup= titer: "Ich weiß, daß bu Schlechte nicht tragen fannst und geprüft hast bie, so ba sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und haft fie als Lügner erfunden und haft Gebuld und um meines Namen willen trugest bu und bist mube geworben". Die Ausstoffung ber Pauliner wird freilich auch jenen Er= ceffen, bem Genug bes Opferfleifche und verbotener Gunbe, ein Enbe gemacht haben und fo rühmt Johannes, daß bie Gemeinde die Werke ber Nicolaiten haffe, welche auch ber Meffias haßt. Dennoch tann er nicht bergen, bag bie erfte Liebe in ber Gemeinde babin ift und die erften Werke fparfam geworben find. Ja er broht ber Muttergemeinde Ufiens, baß, wenn ihre Werke bem Chrenplat, ben fie einnimmt, nicht beffer entsprechen, fo foll ihr Leuchter von feiner Stelle gerückt werben.

So sind es noch wirre, in jeder Beziehung unfertige Zustände, die vier Jahre nach dem Tode des Paulus in einer Kirche herrschen, auf die der Apostel viel Kampf und Arbeit verwendet hat. Nirgends auch nur eine Aussicht auf Lösung, überall der Judaismus im Vordringen, während doch der paulinischen Weltanschauung in einer heibnischen Bevolkerung ichlieftlich ber Gieg zufallen nuß.

Ganz bieselben Wibersprüche, wie sie bas geschichtliche Leben hier zusammen getragen hat, treten auch auf bem ansbern Arbeitsgebiet bes Apostels, in Achaja, uns entgegen. Auch bort haben wir, "bie sagen, sie seien Apostel" und bie Gegner sprechen, sie sind es nicht, auch bort haben wir Nico-laiten, die lehren ein Aergerniß anrichten und mehr als eine Jesabel, die die Brüder zur Sünde verführt. Was aber die Apostalppse in prophetischen Bildern uns vorführt, steht bort in nachter Wirklichteit vor unsern Augen.

## 4. Korinthifde Wirren.

Paulus war von Korinth in einem Moment geschieben, in bem eine große Umwandlung bes Staates und ber Politik alle Berbaltniffe fluffig machte und die Steigerung ber all= gemeinen Spannung auch bie religiofe Aufregung noch weiter in bie Sobe trieb. Gin langft erwarteter Regierungswechsel war eingetreten. Unter ben Sanben ber Agrippina und eines aiftmischerischen Arztes hatte Raiser Claudius im Oftober bes Jahres 54 bas Leben gelaffen, um bem fiebzehnjährigen Nero Diese großen Rrifen ertlären bie boch= Raum zu geben. gesteigerte apotalyptische Stimmung, bie in ben macebonischen Gemeinden und benen Achajas berrichte. Ja fie erklaren viel= leicht auch zum Theil ben raschen Gingang, ben Pauli Predigt vom fommenben Gerichtstag in Achaja fand. Denn seit bas Jahr 54 unserer Zeitrechnung begonnen hatte, lag bie romifche Welt in banger Erwartung. Die hoffnungsreichen Zeiten, in benen man felbft ben Regierungsantritt eines Caligula mit vertrauensseligem Jubel begrüßt, waren babin. Unbeimliche Wunderzeichen und eine allgemeine Niedergeschlagenheit waren die Borboten, die Nero's Regiment ankündigten. Wie die allgemeine Aufregung sich in den kleinen christlichen Kreisen darstellte, haben wir in Thessalonich gesehen. Aehnlich mußes in Korinth gewesen sein und nur die gottvergessen römische Aristokratie, sür die wirklich die Stunde des Gerichts gekommen war, war guter Dinge. Der Proconsul Achaja's, Gallio, spottete, die Erhöhung des göttlichen Claudius in den Olympsei dießmal mit Haken bewerkstelligt worden' und sein Brüder Seneca benutzte diese Gelegenheit, die Cäsarenvergötterung zu persisssung indem Kürbis vergistete Claudius vergöttert worden sei. Eine Apokolokyntose, nicht eine Apotheose, eine Verkürbisung, nicht eine Vergötterung sei es gewesen und der Empfang im Olymp wird diesem Eintritt entsprechend ausgemalt.

Gerabe in biefem Moment, als bas erfte Jahr bes neuen Raifers nahezu um war, war Baulus von Korinth abgegangen. Gine Verfonlichkeit wie bie feine ift aber nicht nur wichtig, wenn sie in die Dinge eingreift, am beutlichsten bemerkt man fie an ber Lucke, Die fie binterläßt, wenn ihre Stelle leer ift. So ging es bier. Schon bag Paulus in fo aufgeregter Zeit von Korinth ichieb, hatte feine erheblichen Nachtheile fur bie Gemeinde, beren Glieber balb barauf einem eraltirten Wefen Dazu tam, bag bie fammtlichen Stifter ber Gemeinde weiter zogen und fich biefe felbft überlaffen fah. Paulus und Aquila schieden auch Silas und Timotheus, wenn sie nicht schon zuvor nach Macedonien gegangen waren, wo wir fie besonders häufig treffen. Oft und fturmisch verlangten beghalb bie Korinther bie Rudfehr bes Paulus, ber fie von Termin zu Termin zu vertroften pflegt.2 Statt feiner famen, zum Unglück für beibe Theile, angelockt burch die Bedeutung Rorinths, biefer "weithin sichtbaren Gottesschrift",3 eine Reihe-

<sup>· 4</sup> Cass. Dio 60, 35. — 2 2 Cor. 1, 17. — 3 2 Cor. 3, 2.

von fremden Lehrern, erft ber Alexandriner Apollos, balb auch Balaftinenfer, Die Ginen mit großer Berehrung fur Betrus. Unbere mit bem ftolgen Bewußtsein, Jesum Chriftum felbft noch verfonlich gekannt zu haben. Balb war eine ganze Reihe von Wanderlehrern vorübergebend ober bauernd in ber Gemeinde eingekehrt und alle machten ben Anspruch, Gewalt über bie Gemeinde zu üben.1 "Biele Lehrer, viel Streit", batte Sillel ber Alte gesagt und in Korinth wenigstens sollte er Recht behalten. Paulus hatte keine Ursache, sich ber 10.000 Babagogen zu freuen, bie fich feiner Rinber annahmen,2 und er mahnt bie, die Solz, Beu, und Rohr auf ben Grund bauten, ben er als besonnener Baumeifter gelegt habe, gu be= benten, wie viel an bem Tag bes herrn von bem Allem, mas fie geschäftig bergutragen, bie Flamme überbauern werbe, ja er stellt ihnen in Aussicht, baß sie felbst nur mit Roth wurben gerettet werben, nur wie burche Feuer.3 Er felbft hatte fich bei seiner Thatigfeit in Korinth liebevoll binabgeneigt zu bem Standpunkt ber Gemeinbeglieber, bie bei ihrer Arbeit an ben Magazinen ber Stadt ober auf ben Werften von Schoinos anberer Dinge bedurften, als ber fpitigen Streitfragen ber jübischen ober ber hoben Speculationen ber griechischen Schule. "Ich konnte nicht zu Guch reben, fagt er, als zu Bneumatischen, sondern als zu Sarkischen, als zu Unmundigen in Chrifto. Mild habe ich euch zu trinken gegeben, nicht Speife, benn ihr vermochtet es noch nicht". - Aber die nach ihm kamen, maren gang andere Leute. Gie mußten bie Feinheiten ber Rabbinen und die Philosopheme ber neuesten Religionswiffen= ichaft zur Geltung zu bringen und bem gemeinen Mann pflegt bas am meiften zu imponiren, mas er nur halb verfteht. Die groke Gefahr nun bei biefem Bereintragen immer neuer Unichauungen, Auffaffungen und Standpunkte, mar bie, es möchten die Versammlungen bem 3med ber Erbauung ent=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 9, 12. - <sup>2</sup> 1 Cor. 4, 14. - <sup>3</sup> 1 Cor. 3, 15.

frembet und ein Schauplat rhetorischer Uebungen und icho= laftifder Disputationen werben, fo bag ftatt im Liebesleben bie Wirkungen bes Chriftenthums in unendlichem Gerebe beftanben. In Korinth war biefe Gefahr gubem größer als anberwärts, ba bem richtigen Sellenen bas Reben unter allen Freuden bes Daseins bie größte mar. Aber auch eine andere Unart bes Sellenenthums, Die Reigung gu factiofem Barteitreiben, mußte burch ben Zudrang so vieler frember Lehrmeister nur zu reichliche Nahrung erhalten. Un verichiebenen Meistern sich zu erfreuen, ift bem Bellenen nicht gegeben, er muß ben Einen lieben, ben Anbern haffen, und er murbe glauben, ben, ben er vorzieht, nicht recht zu lieben, wenn er nicht für ihn Partei machte und seinen Rivalen herunterriffe. So fehrte Streit und Bank in ber Gemeinde ein, ber fich oft unbescheiben selbst gegen ben Apostel fehrte. Es konnte jett wohl vorkommen, daß Paulus eine Frage mit ben Worten fallen läßt: "Will Einer nichts miffen, fo miffe er nichts". ober : "Wenn Giner ben Streit liebt - wir haben biefe Bewohnheit nicht, noch bie Gemeinden Gottes".1 Go feben wir benn balb auf bie Zeiten ber ersten Liebe eine trube Zeit ber Berftimmung folgen. Der Schwung erlahmte, bie Rrafte bes natürlichen Menschen begannen sich wieder zu regen. Denn Alles, was aus ber Begeisterung geboren ift, schäumt eine Weile auf, trubt fich bann und erft nach langer Frift ent= scheidet bie Klärung, welchen Werth bas Brausen und Gahren hatte. Go mar es auch hier.

Paulus hatte zu Korinth burch bie Tyrannei, bie ber Genius stets über bie kleineren Geister ausübt, eine Anzahl von Menschen unter bas Gesetz und Maß seines religiösen Denkens gezwungen; er hatte sie herausgerissen aus bem altsbegrünbeten Zusammenhang mit der ehrwürdigen Swnagoge oder dem heitern Kult der griechischen Tempel; aus dem

<sup>1 1</sup> Cor. 14, 38; 11. 16.

tosenden Leben ber Weltstadt hatte er sie in die Stille eines Privathauses gewiesen, und nachdem er sie ihren Verwandten entfrembet hatte, nachbem er nach bes herrn Wort Teinbichaft gestiftet zwischen ben Sausgenoffen, zwischen bem Menschen und seinem Bater, ber Tochter und ihrer Mutter, ber Frau und ihrer Schwiegermutter', mar er weiter gezogen und batte ben fo Bereinsamten als Erfatz ein Buch gelaffen, ein Evan= gelium und bie Hoffnung auf bas tommenbe Reich. Das ift bie erbarmungslose Barte ber Weltgeschichte, bie nach ben kleinen Intereffen ber Saufer und Bergen nicht fragt. Aber fie felbit tragen banach. Und so wundern wir uns nicht, baß nach bem Abgang bes Apostels Mancher betroffen gurndschaute. warum er benn ausgezogen sei aus Negoptenland und zu murren anfing über bie dimarischen Traume, mit benen man ihn verführt.2 Auch mar in ber That bie Lage biefer fleinen Beerbe schwierig genng. Es ift ein buntes Bilb bes Lebens, bas uns aus ben Zeilen bes erften Korintherbriefs entgegen blickt. Da find Sclaven, bie ihre Retten boppelt brucken, feit fie von der Freiheit des Chriften gebort baben, seit ibre Mugen aufgethan find, ben Schmut bes heibnischen Sauswesens zu sehen, in das sie verflochten bleiben. Ihnen sollte bie große Umwälzung vor Allem Freiheit bringen. "Freigelaffene Chrifti", pflegte ber Apostel fie jett schon zu nennen, aber wie hatten fie fich bamit begnügen follen, bag Chriftus nur ihre Seelen losgefauft habe vom Joch ber Sünde? All ihr Sinnen und Trachten mar barauf gestellt, eine greifbarere Freiheit zu erlangen als bie, bie Paulus meinte. Co batte bas Evangelium vom kommenden Reich nur ihre Ungebuld gesteigert, ihre Lage unerträglicher gemacht.3 Neben ihnen fteben Unbere mit gleicher Rlage. Da find Wittwen, bie nach Mannern ausschauen, ba find Frauen, die sich entwürdigt fühlen burch ben Umgang mit bem beibnischen Gatten,4 unb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mth. 10, 35. — <sup>2</sup> 1 Cor. 10, 7—10. 12. — <sup>3</sup> 1 Cor. 7, 21 figb — <sup>4</sup> 1 Cor. 7, 9—14.

andere, die von dem Ungläubigen guruckgestoken werden und bennoch an ihm festhalten in ber Liebe, die Alles glaubt und Alles hofft und Alles bulbet, und nicht von ihm laffen wollen. auch wenn ber Apostel warnt: "Was weißt Du Weib, ob Du ben Mann retten werdeft ?" Da find beforgte Bater, bie ben driftlichen Bruber scheuen, falls fie ihre Tochter beirathen laffen und die heibnischen Bermandten nicht minder icheuen, wenn fie fie am heirathen verhindern.2 Zwischen fie alle mar ber getreten, ber nicht gekommen mar, Frieben gu bringen, sondern bas Schwert und was forthin die Welt ent= zweien follte, bas entzweite bier zuerft bie kleine Welt biefer Sclavenstuben und Bürgerhäuser. Wohl fagte Paulus: "Es hat Euch keine benn menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ift treu, ber Euch nicht über Guer Bermögen wird verfuchen laffen."3 Allein die großen Bersuchungen find nicht bie ichlimmiten, fondern bie gang gewöhnlichen und alltäglichen und gerade fie fturmten in Menge auf die Gemeinde ein. Go ift es eine auf ben ersten Augenblick auffallende Rlage, daß manche Chriften fortfahren, fich am Gogenbienft zu betheiligen. Berichiebenfach ermahnt ber Apostel, offenbare Gögenbiener von ber Gemeinschaft auszuschliegen.4 Es können bas nur balb befehrte Chriften fein, die an den Monotheismus und ben Bolytheismus zugleich glaubten, wie ja viele Confusion Plat hat im Ropfe bes gemeinen Mannes. Der gewöhnliche Grund ber Betheiligung am Götzendienst war aber boch wohl bie Rudsicht auf die Familie und die Neigung, mit den Nachbarn im Frieden zu leben. Auch die Luft nach Opfermablzeiten ober die gemeine Noth des Lebens mochte Manchen nach bem Tempel treiben, ber am Abend zuvor die Bersammlung ber Chriften besucht hatte. Wenn ber Nachbar bem Meskulap einen Sahn opferte wegen ber Genesung seines Rindes, sollte ber Christ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 7, 18. — <sup>2</sup> 1 Cor. 7, 25 figbe. — <sup>3</sup> 1 Cor. 10, 13. — <sup>4</sup> 1 Cor. 5, 11; 6, 9. 10, 7.

berglos erscheinen und fich ausschließen? Dber wenn eine Beirath bevorstand, follte er es verweigern, die üblichen Blumen und bas Böcklein hinauf zu geleiten zum Tempel ber Aphrobite auf bem Afrokorinthos. Es ist begreiflich, bag nicht Reber bagu ben Muth fand. Biele entschulbigten fich bamit, baß ihre Erkenntnig von ber Nichtigkeit bes heibnischen Glaubens bem Besuche ber Tempel jede Bebeutung nehme. Wer wie sie bie Götter fur Phantome halte, fur ben fei es auch unverfänglich, Libationen und Räucherwerk barzubringen. ba fie eine Bebeutung bem nicht beilegten. Undere thaten. was fie muften, und fie bilbeten bie Debrzahl. In ben Berbaltniffen ber allermeisten Gemeindeglieder lag es nicht, fich jo sprobe auf sich selbst guruck zu gieben und innerhalb bes eigenen Saufes fich eine felbstftanbige Welt zu grunben. Mochten fie noch fo febr überzeugt fein, daß die heibnischen Tempel Wohnstätten ber Damonen seien, bie bort gierig bas Blut ber Opferthiere ledten, bas ber heibnische Freund barbringe, mochten fie noch fo gut wiffen, bag fie mit ber Spente von Wein und Weihrauch bei ber Opfermahlzeit in Beziehung traten git ber finftern Welt ber Damonen - bennoch fab man Manche zu Tische liegen im Tempelhofe, weil fort und fort perfonliche Verpflichtungen ben Wohlhabenben, ober weil Ausficht auf unentgeltliche Speifung ben Urmen babin gog.1 Huch Solche beriefen fich bann auf bas Beifpiel ber Starten, aber fie waren burch ihr eigenes Gewissen, bas fie bes Ructfalls zu ben alten Göttern bezüchtigte, gerichtet.2 Was ber auf= geklarte Junger Apollos auch fagen mochte,3 ber gläubige Judendrift tonnte in folder Freiheit boch nur Gotsendienft feben. Lägt boch Paulus felbst babin gestellt, ob nicht biefen Göttern bes himmels, bem unbewölften Zeus, Apollo und Artemis ober ben Göttern ber Erbe, ben Walbgöttern, Faunen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 8, 10. — <sup>2</sup> 1 Cor. 9, 9. 10. — <sup>3</sup> 1 Cor. 8, 1. Saustath, Apolist Paulus, II. Muhage.

Dryaben und Panisten, ben Nymphen bes Sains und ber Quelle nicht irgend welche Realität beiwohne? Sicher ift ihm jebenfalls bas, bag ber Teufel ben Götzenbienft erfunden hat und "was die Beiben opfern, opfern fie ben Damonen und nicht Gott".1 Er will aber nicht, bag bie Geinen Bemeinschaft haben mit ben Damonen, und wer an bem Tisch bes Teufels im Tempel ber Aphrodite gesessen und sich am Tange ber Hierobulen gefreut und ihrer Ungucht, ber foll nicht wieder an ben Tisch bes Herrn kommen und nach bem gesegneten Relche bie unreine Hand ausstrecken.2 Co berech= tigt nun aber uns biese Vorschriften scheinen, so waren fie boch feineswegs leicht burchzuführen und Paulus felbst vergleicht bie bebrangte Stellung ber neuen Chriften gegenüber ihrer heibnischen Umgebung in einem treffenden Bilbe mit ber Lage ber aus Negypten ausgewanderten Isracliten, Die heute von ben Töchtern Mibians, morgen von ben Aleischtöpfen Meguptens und bann wieber von ben Göten Rangans in Bersuchung geführt werben und weist barauf bin, wie jene erften Geschicke am Unfang ber Geschichte bem Ierael nach Fleisch zum Borbild wiberfahren seien, bamit bas Israel nach bem Beifte, "für welches bas Ende ber Welt herangefommen ift", sich warnen laffe. Dogen sie nicht barauf bauen , bag fie Gott ermählt habe aus ben Seiben, um ihnen bie Berbeißung zuzuwenden; daß fie getauft und mit bem Brote bes Lebens gespeist sind. Auch Jene waren Alle getauft worben, als fie bas Schilfmeer burchschritten und die Wolke fie überschattete, Simri so gut wie Pinebas, die Rotte Rorah so gut wie Josua und Raleb. Auch hatten fie Alle ben Trank bes Lebens erhalten aus bem manbelnben Telfen, ber ja nichts Anderes war, als Chriftus, und bas Brot bes Lebens, in bem Mannah, bas vom himmel fiel - aber wie Biele von benen, bie so munberbar gerettet worden waren aus Alegyptenland,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor 10, 20. - <sup>2</sup> 1 Cor. 10, 21.

find benn wirklich angekommen in Kanaan? "Un ber Dehr= gabl berfelben batte Gott fein Wohlgefallen, benn fie murben niebergestreckt in ber Bufte". Darum ergebt an bie, bie febnfüchtige Blide bineinwerfen in Die Borbofe ber Tempel und den unentgeltlichen Tempelmablzeiten nachtrauern, die fie früher gehabt, bie Warnung, nicht heimzuverlangen nach ben Rleischtöpfen Negoptenlands, benn als bie Bater sprachen: Wir gebenken ber Gische, die wir umsonit afen in Aegypten, ber Gurten und Melonen und bes Lauchs und ber 3wiebeln und bes Knoblanche, ale fie fragten: Wer gibt uns Fleisch zu effen, ba entbrannte ber Born Jehovas über fie und fie fielen aus ber Gnabe.1 Und an bie Belucher ber Spffitien und bes Aphroditetempels ergeht besgleichen bie Warnung: Werbet nicht Göbenbiener, wie Etliche von ihnen, wie ge= ichrieben fteht : "Es fette fich bas Bolf zu effen und zu trinken und ftand auf, um zu tangen",2 noch abmet Simri nach, ber Die Mibianiterin aus bem Baaltempel in feine Butte holte und es fielen auf einen Tag 24,000.3 Auch seid nicht un= gebulbig, baß bas Reich so lange ausbleibt, benn als bas wandermube Serael ben Berrn versuchte burch fein Murren, tamen bie Saraf's und ftaden fie.4 Auch murret nicht gegen bie Groke ber Aufgabe, bie Guch gefett ift, benn als Jerael ben Rampf gegen bie Ranaaniter nicht aufnehmen wollte, fam ber Burgengel und ichlug fie auf's Neue.5 Die gange versuchungsvolle Lage ber jungen Gemeinde ift uns in bieser Parallele aufchaulich vor bas Auge gestellt. Aber biefe Gemeinde hatte auch noch andere Bersuchungen zu bestehen, mit benen Jehova bas manbernbe Jerael verschont hatte. Korinth war nicht bie Bufte, sondern eine rege Sandelsstadt und bas Mannah fiel nicht vom himmel, sondern es mußte muhlam aufgelefen werben, nicht felten aus bem Schmute ber Stragen.

- 5 Num 14. 1 Cor. 10, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Num. 11, 5. 1 Cor. 10, 6. — <sup>2</sup> Exod. 32, 6. 1 Cor. 10, 7. — <sup>3</sup> Num. 25. . 1 Cor. 10, 8. — <sup>4</sup> Num. 21, 4—6. 1 Cor. 10, 9.

Wer hier leben wollte, mußte banbeln und martten, ber bellenische Sandel aber batte eine Ehrlichkeit, bie ber Apostel Diebstahl nennt. Die Geschäftsorte Rorinths, bie Quai's von Kendrea und bie Lagerichoppen zu Schoinos boten eine Art bes Erwerbs, bie ben Menschen nicht abelt, wie alle rechte Arbeit, fondern ihn gur Gemeinheit berabzieht. - Co lieft fich Mancher Bruber nennen, ber auf unredlichen Gewinn und Diebstahl, wo nicht auf gewaltsamen Raub aus mar. - Aber auch einen anbern Difftanb brachte biefes Datler= leben mit fich. Die Chriften übervortheilten fich untereinander und tam ein Bergleich nicht zu Stanbe, fo fah man bie, bie beim jungften Gericht bie Beiben, ja bie Engel richten wollten, fich vor bem Stuhle bes Prator einander felbft verklagen, damit ber Beibe Recht fpreche.2 Aber welchen Gindruck follte es machen, wenn die in ber Bafilifa um ben Denar haberten, bie fich bann in ber Gemeinschaft wieber mit bem beiligen Ruft begruften? Go hatte bie harte Realitat ber irbischen Dinge fich geltend gemacht und bie in ber ichonen Empfindung einer guten Stunde gewähnt hatten, es fei leicht, bas Gottesreich auf Erben zu grunden, hatten nur allzu rafch erfahren muffen, baß, fo lang ber Menich im Leibe manbelt, bas Ge= fets ber Schwere ibn nach unten giebt.

So ungefähr lagen die Dinge, als Paulus im Laufe bes Jahres 56 auf 57 zum zweiten Male in Korinth ersichien. Er war damals auf einer Reise nach dem Norden der Halbinsel begriffen, die sich nach Kömer 15, 19 dis nach Myrien erstreckte. Ob er damals in Nikopolis überwinterte, ist die der apokruphen Beschaffenheit des Titusbriefs mehr als zweiselhaft. Auf der Durchreise hatte er in Korinth verweilt. Es sind aber nur die traurigsten Erinnerungen, die sich für den Apostel an diesen Ausenthalt knüpften, so daß ihm, so

¹ 1 Cor. 5, 11. - ² 1 Cor. 6, 1-8. - ³ 1 Cor. 16, 7. - ⁴ Bgl. 2 Cor. 2, 1; 12, 14. 21; 13, 1. 2

oft er es sich auch vornahm, boch immer wieder ber Muth fehlte, borthin gurudgutehren.1 Er hatte Die Rorinther nicht gefunden, "wie er fie munichte, und fie hatten ihn nicht ge= funden, wie fie ihn munichten".2 Gein Baterftolg mar übel gebemuthigt worben, als er die Gemeinde, die er gestitet batte, nach Sahresfrist wieber fab. Da waren Etliche, bie binkten auf beiben Seiten, machten ben Tempelbienft mit und bann wieber bie Versammlungen ber Gemeinschaft.3 Da waren Andere, die fluchten wie die Beiden, trieben sich an ben Orten umber, wo unredlicher Gewinn zu machen war, ja fie waren in Diebstahl und Raub gurudgefallen.4 Andere frohnten bem spezifisch forintbischen Laster bes Trunks und maren in allen Ausschweifungen ber sittlich verpesteten Großstadt wohl bewandert. Denit taum war ber erfte Aufschwung vorüber, faum hatte in Folge bes inneren Zwists bie Spannung bes Gemuthe und die sittliche Widerstandefraft nachgelaffen, fo übte auch sofort die schwüle, alles Unreine ausbrütende At= mosphäre Korinths ihre Wirkung wie vormals. In ben Bersammlungen selbst aber sah es nicht besier aus. Der apostolische Gaft fand ba, wie er felbst fagt: "Uneinigkeit. Gifersucht, leibenschaftlidje Ausbruche, Parteiintriguen, geschäf= tige Verläumdung, zischelnde Ohrenblafereien und gespreizte Aufgeblasenheit" - furz Unordnungen jeder Art. 5 Paulus batte gemahnt und gebeten. Er batte mit Strafwundern gebroht und Friften gesett,6 allein seine Autorität war gebrochen. Ungetröstet war er gegen Norden weiter gezogen, weinend über Die, die feine Bufe gethan hatten über alle "Unfauberfeit, Burerei und freche Ungucht, Die sie getrieben hatten".7 Darum war eine seiner ersten Forberungen in einem Brief, ben er noch im Jahr 57 schrieb und ber uns verloren gegangen ift, bie Gemeinde "folle keinen Umgang haben mit Einem, ber fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 2, 1. — <sup>2</sup> 2 Cor. 12, 20. — <sup>3</sup> 1 Cor. 5, 10. — <sup>4</sup> 1 Cor. 5, 10. 11. — <sup>5</sup> 2 Cor. 12, 20. 21. — <sup>6</sup> 2 Cor. 13, 2 — <sup>7</sup> 2 Cor. 12, 21.

einen Bruber nennen läßt und ift ein Unzüchtiger, ober Geiziger, ober Göhendiener, ober Lästerer, ober Trunkenbold, ober Räuber: mit einem Solchen sollten sie auch nicht am Tisch bes Herrn sitzen bei der Agape". — Die Korinther aber sanden nicht für nöthig, eine solche Säuberung der Gemeinschaft vorzunehmen. Sie stellten vielmehr die ironische Gegenfrage an Paulus, wo sie denn in Korinth Jemanden sinden sollten, der das Alles nicht sei?

Der geringe Ginbruck, ben bie Unwesenheit und bie kategorischen Forberungen bes Apostels auf bie Korinther gemacht hatten, erklart sich nur bamit, bag inzwischen jene anderen Lehrer, von benen wir ichon sprachen, in Korinth Eingang gefunden hatten und ben Ginfluß bes Apostels burch ben ihren paralpfirten, ohne bag boch ber ihre wieber hinge= reicht hatte, die Bucht und Ordnung in ber Gemeinde aufrecht zu erhalten. Unter biefen Wanderlehrern, bie fich alle Apostel nannten und so genannt wurden,3 hat feiner größeren Anklang gefunden im Saufe bes Titius Juftus als ber Alexandriner Apollos, ber auf gang felbstftanbigen Wegen zum Christenthum gelangt war. 3hm war die Johannes= taufe Anftoß zum Glauben an bas Reich geworben und wenn er auch in seinem Glauben an Jesum von Unbern abhängig war, fo hatte er boch feine eigene Lehre. Seine Bertunft aus Alexandrien und die nabere Bezeichnung, bag er ftark ge= wefen fei in ber Schrift, vor Allem aber bie Ginmurfe, bie Paulus gegen bie rhetorische Schulweisheit macht, welche Apollos in Korinth vortrug, erweisen ihn als einen Anhänger ber alexandrinischen Religionsphilosophie, die damals in Philo eine fo glanzende Bertretung gefunden hatte. Trot feines Busammenhangs mit bem Täufer mar er also feineswegs einer ber popularen Propheten, wie fie eben an ber Tage8= ordnung waren, sondern einer ber vornehmen, suchenden und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 5, 11. — <sup>2</sup> 1 Cor. 5, 9. — <sup>3</sup> 2 Cor. 11, 13.

lehrenben, forschenden und miffenden Beifter, wie fie biefe Schule nachmals in fo großer Zahl hervorgebracht hat. Dabei liebte er es, sein Talent auch ba noch auf ber Tribune glangen zu laffen, wo Aquila und Paulus, nutlofe Wortgefechte scheuend, sich längft in ihre Sandwertsstuben und Privatversammlungen gurudgezogen hatten, weil sie bie Bergeblichkeit weiterer Berhandlungen einsahen. In biesem Rhetor nun glaubten Aquila und Prista ben Mann zu erfennen, beffen die führerlose Gemeinde in Korinth bedürfe und da der wissensdurstige Alexandriner ohnehin auf dem Bege war nach Sellas, ber alten Beimath bes Lichts und bes Schonen, gaben fie ihm Empfehlungebriefe an bie forinthischen Freunde mit. Go mar Apollos hierher gekommen und hatte sofort bie Wirksamkeit in ber Synagoge wieber aufgenommen. Start in ber Schrift, gewandt in allen Runften ber alexandrinischen Auslegung, vertraut mit ben Geheimniffen bes tieferen Schriftfinns,2 hatte er Biele gefesselt, berübergezogen und beim Chriftenthum feftgehalten, die bem Wort des Tarfers gegenüber kalt geblieben waren. Zahlreiche neue Uebertritte waren erfolgt,3 und ber jübische Rreis in ber Gemeinschaft mar burch ihn ftarter geworben.4 War so bie alexanbrinische Schulbilbung bie eine Baffe, auf bie er fich ftutte, so war ihm auf ber andern Seite auch bie Ueber= lieferung ber Johannestaufe zur Buge und Betehrung ein Mittel, Eindruck zu machen. Seit er in ber Gemeinde Gin= gang gefunden hatte, wurde plötlich viel Wesens vom Taufen gemacht. Der früherere Johannesjunger icheint mit besonderem Pomp biefe beilige Sandlung perfonlich vorge= Bielleicht, daß er an ben Ufern ber nommen zu haben. Sippofrene in ben milben Nachten Achajas bie Jordantaufe wieder aufleben ließ, die einst so großen Eindruck gemacht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 18, 26. 28. - <sup>2</sup> 1 Cor. 2, 6. - <sup>3</sup> 1 Cor. 3, 5. - <sup>4</sup> Act. 18, 28.

jedenfalls bilbeten sich seine Täuflinge auf ben ihnen baburch verliehenen Borgug viel ein, fo bag fie hochmuthig auf bie Anbern berabschauten. Natürlich fühlten bie alteren Schüler Pauli sich baburch verletzt und Paulus felbst schrieb: "Ich bante Gott, bag ich Reinen von Guch getauft habe, außer Erispus und Bajus, bag Reiner fage, ihr feiet auf meinen Namen getauft. 3ch habe aber auch bes Stephanas Saus getauft. Weiter weiß ich nicht, ob ich Jemand sonst getauft habe. Denn Chriftus hat mich nicht gesandt zu taufen, fonbern bas Evangelium zu predigen."1 Aber nicht nur bie neuen Befehrungen, nicht nur ber Bomp feiner Taufe brachte Apollos eine eigene Partei in ber Gemeinde zuwege, sonbern ebenso bie Frische und Energie seines Auftretens, bas mit ber franklichen und gebrochenen Geftalt bes Apostels in einem grellen, von biefem felbst empfundenen Contrast ftand.2 Besonders aber war es seine philosophisch geschulte Darftel= lungeweise, die die Bellenen entzudte, benen, nach Cicero, nicht am Bergen liegt, mas Giner fagt, sonbern wie er es fagt.3 Geit er, bem ber Apostel und bie Apostelgeschichte gleichmäßig bas Zeugniß hoher Rebefunft ausstellten, in ber Spnagoge und an öffentlichen Orten fich batte boren laffen, brangten sich nicht nur Schaaren neuer Brüber nach bem Hause bes Titius Juftus, auch gablreiche Schüler Pauli wandten fich bem neuen Lichte zu. Gelbft Golche, mit benen Paulus in engftem Bunde ftanb, vermiften ben feurigen Redner als er weiter zog; auch fie hatten fich gewöhnt, fich an ihm gu warmen.4

Paulus hat in einer ausführlichen Parallele zwischen seiner und des Apollos Lehrweise dargelegt, worin der Gegensatz ihres Bortrags bestehe. — Wenn er Apollos indirect vorwirft, daß dieser eine Weisheit der Welt vortrage und der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 1, 17 als Einseitung gegen die Apollischen. – <sup>2</sup> 1 Cor. 2, 3. – <sup>3</sup> Pro Flacco, 4, 5, – <sup>4</sup> 1 Cor. 16, 12.

Oberften dieser Welt, eine Weisheit ihrer tonangebenden Geifter.1 und bag er biefe Beisbeit mit Worten mittheile. wie fie bie Philosophen lehren,2 mit bestechenden Schlagworten bes Spftems3 und erlernter Rhetorif.4 fo wird man mobl. zumal Apollos aus Alexandrien ftammt, nicht fehl geben, wenn man in ihm einen Unhanger ber alexandrinischen Religions= philosophie, genauer gesagt, Philos sieht. Nach ber Art aber, wie Baulus ihm die "blenbenben, erlernten Worte ber Beisbeit" zum Vorwurf macht, ift wohl zu unterftellen, baf er es nicht babei bewenden ließ, innerhalb der allgemeinen duali= ftischen Weltanschauung eine zusammenhängende Lehre von Christus vorzutragen, mas Paulus felbst that, sonbern bag er bie wohlflingenden Schulbegriffe vom verborgenen und offenbaren Gott, vom Logos und ben Aeonen in ber drift= lichen Gemeinde in Gang setzte. Co ausgestattet fing benn bie Lehre von Chriftus an, nicht bloß unter ben Gläubigen, sondern auch unter den Ungläubigen Interesse zu erwecken.5 Der Apostel war nur ein unwissenber Zeltweber gewesen, "ein Dummtopf", wie er felbst in bittrer gronie fagt. Dank ber Thatigfeit bes Apollos aber wurden feine Schuler "ge= scheute Leute in Chrifto", er war ohne Ginflug und hatte in ben befferen Claffen ber Gefellichaft nichts ausgerichtet, fie zwingen jeht bie Mitburger burch ihre geiftige Ueberlegenheit und bereits find fie ein hochberühmter Rreis, beffen philo= fophische Bebeutung und beffen Ginfluß im politischen Leben man anerkennt. Co batte Apollos ein Chriftenthum gu Wege gebracht, bas fich mit ber Welt vertragen konnte, bas ben Juben burch Schriftbeweise imponirte, mahrend es nach ber doppeltzungigen Art bes philonischen Systems zugleich mit bem Platonismus liebaugelte. Dur ein jo erfaufter Succefi pflegt keinen Anftoß zu erregen. Während zuvor viel von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 2, 6 — <sup>2</sup> 1 Cor. 2, 13. — <sup>3</sup> 1 Cor. 2, 1. 4. — <sup>4</sup> 1, 17. — <sup>5</sup> 1 Cor. 4, 10.

Berfolgungen in Korinth die Rebe gewesen, stellte fich jett bie Rube wieder her. 3a wenn es nicht bloge Tronie bes Apostels ift, genog bas Chriftenthum jest fogar Beifall und Paulus hatte bem gegenüber nur ein Beübte Ginfluß. benten: baf biese Weisheit ber Archonten, bie morgen werben abgethan und vergeffen fein, nicht Religion fei. Ihm ift es teine Empfehlung, wenn bie Stimmführer bes Zeitalters jum Wort tommen in ber Gemeinbe, beun'als bie Oberften biefer Welt im boben Rath zu Wort kamen in ber Sache Refu, ba haben fie ihn verworfen. Sätten bie Archonten biefer Welt in Sachen bes Gottesreichs nur bas geringfte Berftanbrif. fo hatte ihnen bas Schlimmfte nicht begegnen konnen, baf fie ben Berrn ber Berrlichkeit freuzigten. Gewiß hatten viele Glieber in ber Gemeinde ahnliche Reflexionen felbst angestellt, mabrend Unbere fich freudig in Die Strubel biefer Wortgefechte fturgten. Co artete ber Gegensatz zwischen Apollischen und Paulischen Chriften bereits in Gifersucht und heftige Erbitterung aus.2 Statt, bag Alle eine Rebe und Lofung führen, fagt Jeber für sich besonders, mas er sei, zu wem er sich halte, wem er zugehöre. Seit ben Tagen homers hatte ja ber hellene ftets eine kindische Freude baran gefunden, fich eines ebleren Er= zeugers zu rühmen und eines besiern Lehrers als alle Andern. So blies auch jett, wie Paulus bezeichnend fagt, Giner fich auf gegen ben Anbern zu Ehren bes Dritten, bas heift er bruftete fich mit bem Namen seines geistigen Baters Apollos ober Paulus,3 um sclbst stattlicher zu scheinen. Nicht ohne Humor zeichnet Paulus bieses Treiben, wie bie trefflichen Korinther Tagfahrt anberaumen, fich auf's Tribunal feten und aburtheilen, wer ihnen beffer gefalle, Paulus ober Apollos.4 Seit Apollos die Thatfachen bes Evangeliums zu Objecten ber Rhetorik gemacht hatte, war an bie Stelle bes naiven

¹ 1 Cor. 10, 13. — ² 1 Cor. 3, 3. — ³ 1 Cor. 4, 6. — ⁴ 1 Cor. 4, 3.

Glaubens bas fritische Beurtheilen getreten. Satt und blafirt fina man an, an ber Form zu mateln, statt sich unter bie ftrenge Zucht bes Worts zu stellen. Es war, als ob man schon am Biel fei, als ob man ben großen Schritt aus bem Erbenelend in's messianische Reich schon gethan habe, als ob -man felbst Alles besitze, was nothig, und nur aburtheilen burfe über bas, mas Unbere leisten. 1 Dit andern Worten: bie forinthische Rirche mar im Begriff, bem Bug bes helleni= ichen Geiftes folgend, aus einer religiofen Gemeinschaft gu einer philosophischen Schule zu werben. Apollos hatte bazu boch nur unfreiwillig ben Unftog gegeben. Er felbit icheint vielmehr von ber Aboration, die man ihm widmete, wenig erbaut gemesen zu fein. Wenigstens finden wir ihn im Jahre 58 wieder zu Ephesus in Gesellschaft bes Apostels, und zwar boren wir von biefem felbst, bag Apollos alle Ginladungen, nach Korinth gurudgutehren, entschieben von ber Sand weift, was eben fo als Ruckficht auf Paulus, wie als Migvergnügen über bas korinthische Parteitreiben gebeutet werben kann.2 Allein fo löblich biefe Zurudhaltung auch erscheint, bennoch batte Apollos in Korinth bauernben Schaben geftiftet. batte ben streitsuchtigen Bellenen bie Waffen ber theologischen Controverse in die Sand gegeben und so wurden auch nach feiner Abreise bie Erbauungsstunden zum Ausfechten bogma= tifder Streitfragen migbraucht.

Wie die Dinge lagen, ist es leicht begreiflich, daß sich bie ersten theologischen Streitigkeiten auf die eine große Frage bezogen, die damals noch alle andern verschlang, auf die Frage vom kommenden Gericht und dem messianischen Reich. Während man aber in Thessalonich sich mehr um die Frage ängstete, ob auch Alle, die sich bekehrt haben, zum Genuß des Reiches gelangen würden, warf hier hellenischer Fürwih die Frage auf, in welchem Leibe man denn bei der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 4, 8. — <sup>2</sup> 1 Cor. 16, 12.

Auferstehung erscheinen werbe? Die Frage ist wohl ausgegangen von ben Apollischen, die, angesteckt von ber alerandrinischen Reigung, bas Dogma zu fpiritualifiren, eine Auferstehung im Wleisch scheinen geläugnet zu haben. Allein nicht nur fie, sonbern bie eignen Schuler bes Apostels ftellten fich gum Theil auf biefe Seite.1 Es mochte bazu auch ber Gegenfat gegen die Indaisten mitwirken, die überall die roberen und gröberen Borftellungen ber Balaftinenfer mitbrachten und baburch bei ben aufgeweckten Bellenen, lebhaften Wiberspruch hervorriefen. Ihnen erschien biefe Lehre von einer Wieber= fehr ber Tobten als eine Schwärmerei, ber fein nüchterner Mensch fich hingeben tonne.2 "Wie, fragen sie, werben bie Tobten auferwecht? Dit welchem Leibe kommen fie boch ?"3 Welcher Unblid mare es auch, wenn fie fiech, welf, verweft, wie wir sie beigesetzt, wieder ba waren ?4 Der lebende Körper hat seine Berrlichkeit, aber ben tobten bebeckt willig bie Erbe. Ober es fei, baf bie Gefchiedenen in einem neuen Leibe kommen, wie werben bann wir mit unferem sinnlichen Leibe bafteben neben bem, ben bie Berklarten mit fich bringen ?3 Das waren benn recht Fragen, um bie Beweglichkeit hellenischer Bungen zu erproben und Baffer auf die flappernde Müble forinthischer Beredtsamkeit. Die gebornen Bellenen, ber alte Stamm ber paulinischen Gemeinbe mar naturgemäß auf ber fritischen Seite. In fo fern fühlte fich Baulus selbst bebruckt, obwohl ohne die spiritualistischen Traume des Alexandriners und die craffen Borftellungen ber Judendriften von ber Auferstehung bes Fleische, ber gange Streit schwerlich von Bebeutung geworben mare. Aber gerabe bie Jubaisten machten es nun Baulus zum Borwurf, bag feine hellenischen Täuf= linge biefe, wie ihnen ichien, wefentlichfte Borausfetung ber messianischen Reichspredigt läugneten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 15, 1—3; 11. — <sup>2</sup> 1 Cor. 15, 34. — <sup>3</sup> 1 Cor. 15, 35. — <sup>4</sup> 1 Cor. 15, 43 — <sup>5</sup> 1 Cor. 15, 50.

Bereits nehmen wir auch in einer Reihe andrer Streitfragen die Anwesenheit einer folden judaistischen Bartei mahr und erst burch fie gebieb bas factiofe Wesen in Korinth gur pollen Reife. Der Jubaismus brachte gur Barteifucht ber bellenischen Gitelfeit noch bie azenbe Scharfe pharifaischer Intolerang und boamatischen Saffes, und gemeinschaftlich vollzogen nun bie gersetenden Rrafte ihre gerftorende Arbeit. Go wiederholt fich hier das Spiel von Galatien unter gang neuen, hochft merk= murbigen Bebingungen. - Gine Stadt mit fo bebeutenber Jubenschaft, bazu in steter Beziehung mit ben fleinafiatischen Gemeinschaften, in benen sich eben die judenchriftliche Reaction gegen die Wirksamkeit des Apostel Paulus vollzog, mußte fast mit Nothwendigkeit in biefe kleinasiatische Strömung berein gezogen werben. Täglich landeten zu Renchrea Saufen von Juben und Sprern, unter benen benn mitunter auch ein Unhanger Jefu fein mochte, ber ben Schülern bes Baulus und Avollos fich als Schüler Petri zugefellte und auch Golche fehlten nicht, die Jesum noch selbst in Galilaa gesehen, Die fein Angesicht geschaut, seine Stimme gehört hatten,1 und sich biefes "Neußern" nicht wenig rühmten. Ihnen genügte es barum nicht, sich nach Betrus zu nennen, sondern sie heißen fich bie Junger Chrifti.2 Der Grund biefer ftarken Buwanderung von Paläftinenfern lag zum Theil in ber Roth ber Urgemeinde. Die Diaspora ichickte nicht bloß Gelb für bie Urmen von Jerusalem, sonbern biese Urmen kommen auch. es felbit zu bolen. Go ftolz ihre Barteinamen klingen und so stattlich sie auftreten, sie hatten sich zum Theil boch erst auf ihren Miffionsberuf befonnen, als bas Dag Beigen in Balaftina einen Denar toftete und bie Bevölferung Jerufalems anfing hungers zu fterben. Unter fie gehören jene Wanber= lehrer, die fich vor Allem fatt effen wollen, die die Gemeinden "aufzehren und ihnen bas Ihre nehmen". Dennoch bruften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 5, 16. 12 10, 7. — <sup>2</sup> 1 Cor. 1, 12.

sie sich viel bamit, unmittelbar von Jesus bekehrt zu sein und nannten sich die "Christischen". Wir werden bald sehen, daß gerade ihre Führer, als der kleine und specifische Kreis, sich mit besonderer Schärse gegen das Apostolat Pauli wens beten, da sie in keiner Weise die Autorität eines Wannes anserkennen konnten, der mit Jesu in gar keiner Beziehung stand. Waren diese schärseren Gegner, überwiegender Wahrscheinlicksein nach, die Christischen, so nannten sich dagegen nach Petrus diesenigen, die nach dem Standpunkt des Apostelkreises, das Gesetz in gewissen Umfang auch für die Heidenschristen für verbindlich achteten. Es werden dahin zahlreiche Judenschristen zu rechnen sein, wohl aber auch solche Hellenen, die nach greisbaren Leistungen verlangten und benen die Zucht des jüdischen Gesetzes ein Damm schien gegen das ärgerliche Leben ihrer ärmeren Brüder.

Gine folde Manchfaltigfeit ber Standpunfte und ber Boraussetzungen, bebentlich fur jebe religiofe Gemeinschaft, mufite gerade in Korinth boppelt verberblich fein, weil bier ber factiofe Beift ber Bellenen fich biefer Gegenfate bemach= tigte, um mit Jebem ber Antommlinge Partei zu machen und fich felbst ihm zum Knecht zu geben.1 Der angeborenen Berrichsucht ber Judaisten mar bas eben recht. Gang wie in Galatien fanden fie auch bier ihre Freude baran, einer drift= lichen Gemeinde bie Erfrischung jener bogmatischen Sandel zu bringen, wie fie im Ghetto bertommlich mit fpiger Bunge und je nachbem auch mit spiten Messern geführt wurden.2 Und wie sie es bort getrieben hatten, so war auch bier ihre Sauptforge, bie Perfonlichfeit bes Apostels berunter zu reißen. Etliche von ihnen waren nicht in eigenen Angelegenheiten nach Korinth gekommen, soudern sie gaben sich als Apostel Chrifti, ben fie felbst noch gekannt hatten, und begrundeten barauf bas Recht, sich von ber Gemeinbe, sammt ihren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 7, 17. — <sup>2</sup> Suet Claud. 25. 2 Cor. 11, 26.

Weibern unterhalten zu lassen und auch anderweitige Unterstützungen zu nehmen. Da die Gemeinde durch Paulus an diese Praxis nicht gewöhnt worden war, wußten sie darzuthun, daß Paulus und Barnabas dieses Recht der Apostel nur darum nicht zu üben pflegten, weil sie selbst einsehen, daß sie keine wirklichen Apostel, keine von Christus gesendeten Boten seien.

Die Gefahr von biefer Seite erschien bem Apostel allerbings, als er ben ersten Korintherbrief schrieb, noch wenig bebeutenb.3 Er hatte sonft nicht alle feine Pfeile auf ben Antinomismus ber Gemeinde versendet, er hatte nicht sich felbit beicheiben eine Schwergeburt genannt, "nicht werth Upoftel zu beißen". Aber freilich, wer hatte auch vermuthen follen, baß eine Gemeinbe, beren Glieber noch faum vom Tempelbienft gurudzuhalten waren, beren ganges Ginnen und Trachten barauf ging, bem Saufe bes Titius Juftus ben Ruf einer Cophistenschule zu verschaffen, beren judische Un= gehörige zum Theil sich ihrer Abkunft fo schämten, daß fie bas Bundeszeichen an sich auszutilgen ftrebten,4 bag eine solche Gemeinde in wenigen Wochen sich in ächt griechischer Unbeständigkeit bem Judaismus in bie Arme werfen wurde? Bald genug ftellte fich freilich heraus, wie bie rührigen Fremben schon bamals emfig waren, die Gemeinden Achajas in ähnlicher Weise wie die Kleinasiens mit ihrem Net zu umgarnen und indirect ergibt sich boch schon aus bem Briefe ber Korinther vom Jahre 57 ober Anfang 58 felbst, bag ber pharifaische Sauerteig bereits in alle Poren . bes Gemeinbelebens einge= brungen war und alle Verhältnisse vergiftet batte. Aber eben barum, weil die gefunde Ratur ber Bellenen noch fraftig, ja überfraftig, gegen biefes frembe Element reagirte, glaubte Paulus vielleicht, fich bier bes Kampfes gegen feine alten

<sup>1 2</sup> Cor. 11, 19, 20. — 2 1 Cor. 9, 1 figb. — 3 Sgl. 15, 9. 11. — 4 1 Cor. 7, 18.

ナ

Gegner begeben zu konnen. Die Forberung ber Beschneibung ift zwar gestellt, aber fie balt fich bier noch bie Wage mit ber Reigung ber Subenchriften, fich vielmehr zu ethnifiren.1 -Dagegen erneuerte fich fehr ernstlich ber Streit um bie jubischen Speifegebote, in fo fern bie Jubaiften megen bes Genuffes von Opferfleisch viel Wefens machten. Unter bem Rleisch. bas auf ber öffentlichen Rleischbank ausgelegt murbe, mar auch in Korinth folches, bas von Opferthieren berrührte. -Nachbem im Tempel ber Gott und die Priester vom Opfer ibren Untheil erhalten hatten, wurde bas Uebrige entweder bei ben Opfermablzeiten im Tempelhof ober zu hause verzehrt, ober auf ben Fleischmarft gebracht und ba verkauft. großen öffentlichen Opfern wird ber Tempel felbst bie Masse bes Wleischs in dieser Weise verwerthet haben. Jebenfalls hanbelte es fich um eine für bie Aermeren febr wichtige Ginrichtung, indem das Opferfleisch auf dem Martte das billiafte mar und Freunde und Verwandte wohl auch folches verschentten, ober jum Genuß besselben in ber Familie einluben.2 Ja, in fo fern bie meiften Familienfefte mit einem Opfer gefeiert wurben, tonnte bei ben verschiedensten Gelegenheiten bem Chriften, ber bie Beimkehr, die Genesung, ober andere Freudenfeste seiner Freunde begeben half, foldes Fleisch auch bann vorgeset werben, wenn er sich vom Tempelbesuch selbst ausgeschlossen Paulus hatte baran keinen Unftog genommen, foldes Kleisch zu effen, nach bem Grundfatz bes Pfalmiften : Berrn ift die Erbe und ihre Fulle".3 Er hatte es genoffen, wie jebe andere Speise mit Danksagung gegen Gott. Da nun aber bie Judaiften ben Benug bes Opferfleische unterfagen wollten, entbramte ein heftiger Rampf zwischen ihnen und ben Jüngern bes Paulus und Apollos, die zum Theil ihre höbere Einsicht und geförberte philosophische Bilbung eben barin bewiesen, daß sie sich über bieses Vorurtheil recht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 7, 18. - <sup>2</sup> 1 Cor. 10, 26. - <sup>3</sup> 1 Cor. 10, 26.

augenfällig megfetten. Beibe Erceffe ericbienen bem Apoftel gleich kindisch. "Speise, fagt er, wird uns Gott nicht barftellen, weder sind wir, wenn wir nicht effen weniger, noch find wir mehr, wenn wir effen."1 Aber bie Korinther hatten nicht Griechen sein muffen, wenn sie sich nicht auch barüber gegantt. gehafit und verflucht hatten. Wenn uns ichon biefer Abichen por Götsenopferfleifch an bie Bartei bes Judaismus erinnern muß, die später in ben phrygischen Gemeinden sprach: "Fasse nicht an! Roste nicht! Berühre nicht,"2 fo beutet es auf eine ähnliche Gefinnung, wenn von Andern die Losung ausgeht, "baß es bem Menschen gut sei, fein Weib zu berühren."3 Freilich von ben Anhängern bes Betrus fann biefe Lofung nicht mobl ausgegangen sein, ba Paulus ja in unserm Brief in Erinnerung bringt, wie er und bie übrigen Apostel und bie Brüber bes herrn Weiber nicht nur baben, sondern auch auf Reisen mit sich führen. Allein möglicher Weise war eben bieses einer ber Unterschiebe zwischen ben Betrischen und Christischen, bag bie, bie fich rühmten, bas Angesicht Christi felbst geschaut zu haben, ihm auch nachfolgten in bem Stanbe ber Chelofigkeit. Rebenfalls mar biefe Richtung im Rreife bes effäischen Christenthums schon früh vertreten, ba ja 10 Sahre später ber Verfasser ber Apokalupse 144,000 zählt. bie fich nicht mit Weibern befleckt haben, und bie barum bie erfte Stelle erhalten am Throne bes Lamms.4 Da nun auch in Korinth biefe Frage nach Abgang bes Apostels in bie Gemeinde hereingeworfen worden ift, so wird man nicht fehl gehn, wenn man die Chriftusjunger als biejenigen bezeichnet. bie biese effaischen Grundfate brachten. Run begann auch hier bas Abangften ber Chegatten wegen ihres ehelichen Lebens,5 nun wollten schwärmerische Frauen sich ihren Männern entziebene und verbachte man es ben Wittwen, wenn fie neue

<sup>1 1</sup> Cor. 8, 8. — 2 Coloss. 2, 21 — 3 1 Cor. 7, 1. — 4 Apoc. 14, 4. — 5 1 Cor. 7, 3. Bgl. Juven. VI, 535 figb — 6 1 Cor. 7, 10. Saustath, Apoliel Paulus, II. Austage. 25

Bündniffe knupften.1 Jett erschien es ben Frauen boppelt unleiblich, bas beibnische Sauswesen ihres Mannes mit seiner Unreinheit zu theilen, an ben gemischten Gben wird gerüttelt? und ben ungemischten eine flofterliche Lebensordnung einge= icharft.3 Die Junafrauen werden zum Colibat geprekt und ben Batern in's Gewiffen gerebet, ihren Tochtern bie Gbe gu verweigern.4 Es find juft bie Streitfragen, bie bie romifchen Satirifer an ben Proselnten bes agnptifchen Rultus ver= bobnen, die durch biese ftark orientalisch und rituell gefärbte effaische Richtung nun auch in ben driftlichen Saufern auf= Die Unbanger Pauli hatten aber gegen biefe Scrupel um so weniger Rath und Troft, als Baulus selbst die Frage ber Berebelichung von bem Standpuntt bes bemnächstigen Anbruche bes Reiche betrachtet und barum vor ihr auch feiner= feits gewarnt hatte. Wie lang berartige Fragen noch in ber Gemeinschaft arbeiteten, zeigt auch ber in Korinth geschriebene Römerbrief, in bem Paulus im Jahr 59 ichwerlich ohne Beziehung auf bie nachfte Umgebung in ben brei letten Capiteln von ber Nothwendigfeit bes Gemeinbefriebens, von bem Abschen ber astetisch Gefinnten vor bem Fleischgenuß und bem Weintrinken und von ber jubifchen Bietat gegen bie beiligen Zeiten in milber und verfohnlicher Weise handelt.

Es lag nur in der Natur der Sache, wenn alle diese praktischen Differenzen, die den Frieden der dristlichen Familien untergruben, auch in den Versammlungen zur Sprache kamen und so wundern wir uns nicht, wenn diese forthin einen sehr stürmischen Character annahmen. Wo so Vieles zu besprechen war, stritt man heftig, wer das Wort habe und es war den Petrinern mit langen apollischen Schulreden nicht gedient. Ueberhaupt aber war bei den redestreubigen Hellenen ein ungemessener Giser des Sprechens erwacht. Hatte Einer das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 7, 8. — <sup>2</sup> 1 Cor. 7, 12. 13. — <sup>3</sup> 1 Cor. 7, 5. — <sup>4</sup> 1 Cor. 7, 36. — <sup>5</sup> 1 Cor. 14, 31.

Wort, so beutete er biese Freiheit unbescheiben aus, Anbere, unter bem Vorwand, daß auch sie der Geist treibe, redeten drein und so kam es, daß ost mehrere Propheten zugleich redeten und daß der Gott, der hier seine Propheten reden hieß, mehr ein Gott der Unordnung zu sein schien als ein Gott des Friedens.

Dieser Egoismus ber Berebtsamkeit mochte allerbings vorzugsweise ber apollischen Schule ber schönen Worte anhaften, allein weit ichlimmer mar es, baß bie zuwandernden Gyrer und Palaftinenfer bas efftatische Wefen, ben beiligen Taumel, bie bacchischen Buftanbe ber fprifden Chriften in biefe Be= meinden einschleppten, in die fie fich hatten aufnehmen laffen und in denen folde Parorusmen nicht naturwüchsig waren. feine innere Wahrheit hatten und barum auch sofort ber Uebertreibung verfielen. Denn bag bie Erceffe bes Bungen= rebens erft jett in die Gemeinde hereingetragen worden find, beweist die sichtliche Berwunderung bes Apostels, dieselben hier angutreffen.2 Go wohl er auch biefe etstatischen Buftanbe fennt und in ihnen bas Weben bes Geiftes empfindet, gum Bestandtheil ber öffentlichen Erbauung bat er fie boch nie gemacht und will er sie nicht gemacht wissen.3 Allerbings war ichon bei ber Gründung ber Gemeinde, in ben Zeiten ber erften Begeisterung Mancher vom Sturm feiner Empfin= bungen babingeriffen worben, bag er nur noch in gebrochnen Lauten bem Ueberschwang seiner Gefühle Luft machte,4 aber baß nunmehr oft die ganze Versammlung das fanatische An= feben weisfagenber, jauchzenber und wehtlagenber Schwarmer annahm, bas mar ein Tropfen fprifchen Bluts in ben Abern Diefer hellenischen Gemeinde, ben nicht Paulus vermittelt hatte.3 Schildert er boch selbst bas neue Aussehen ber Ge= meinde mit einer halbwegs ironischen Verwunderung - bieses "Reben in ben Binb", - biefes finnlofe Getofe, biefes mirre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 14, 29—33 — <sup>2</sup> 1 Cor. 12, 1; 14, 6. 20. — <sup>3</sup> 1 Cor. 14, 19 — <sup>4</sup> 2 Cor. 12, 12. — <sup>5</sup> 1 Cor. 14, 23.

Unschlagen und unartikulirte Tonen wie von Floten, Sarfen, Posaunen, Bauten und Enmbeln, biefes Gewälsch in "barba= rifchen Lauten", biefe neue Sprache, bie fich von ben 70 befannten baburch unterscheibet, baß fie feine Worte hat und welcher Bergleichungen ber Apostel sich sonft noch bedient, bie halb feine Entruftung balb feinen Spott verrathen.1 Wie febr sich biefer Gemeinde, im Gegenfatz zu des Apostels Lehre von ben Gaben bes Geistes, bie richtige Anschauung vom Befen bes neuen Princips und feinen Meußerungen verschoben hatte, bas feben wir baraus, baf fie meinte, fich bes beiligen Geiftes nur noch in foldem Taumel ber Efftase bewuft werben zu können.2 Wer fich in biesen Rausch versetzen fonnte, ber glaubte ein vom Beift Begnabigter zu fein und schaute hochmuthig auf die Andern herab; wer sich niemals gum Bungenreben, Jauchzen, Seufzen und Stöhnen getrieben fühlte, ber meinte; ber Geift Chrifti sei nicht in ihm und änastete fich um seine Erwählung.3 Gerabe bie Wahrhaftigften tounten fich fo gramen, ob fie benn zu bem geheinnigvollen Leibe Chrifti gehörten, ba fie von bem Sauch feines Geiftes fein lautes Zeugniß zu geben wußten und auch ben Anbern galten fie als bie ungeehrteren Glieber,4 wenn man nicht gar läugnete, baß fie überhaupt den "Pneumatischen" guzugablen fcien.

Aber mährend man so in der Efstase sich Gott näher glaubte als bei vernünftigem Reden und Handeln, traten bei solchen aufgeregten Scenen, Erscheinungen hervor, die auch den Gläubigsten stutzig machen mußten. In ihrem besimmungs-losen Taumel fühlten sich Manche gezwungen, Das zu lästern, was der Gemeinde heilig war, und so erschallte der schauerliche Ruf, den sonst der Pöbel der Synagogen ertönen ließ, wenn er Christenhäuser stürmte, das Anathema Jesu!

<sup>1 1</sup> Cor. 14, 6-25. - 2 1 Cor. 12, 15 figt - 3 1 Cor. 12, 15-20 ift Solden jum Troft gefagt, wie Cap 13 ben Geistesstolzen jur Dampfung. - 4 1 Cor. 12, 12-27.

im Rreife ber driftlichen Berfammlungen felber.1 Das mar nicht mehr bie reine Begeifterung ber Bungen von Jerufalem. Paulus felbst, bem die Korinther erschreckt diese Thatsache melben, warnt fie, nicht in ben fruberen geiftig gebundenen Bu= ftand beibnischer Mantif guruckzusinken. Der beilige Babnfinn eines Cybelepriefters mit feinem blinden Getriebenwerben und feiner ungurechnungsfähigen Raferei gehört nicht in bas an= bachtige Haus einer driftlichen Berfammlung. Nichts Unberes aber ift eine folde besimnungslose Efftase, die Dinge thut und rebet, die fie bei flarem Bewuftfein felbft verurtheilen muß. Den Valaftinenfern und Sprern freilich mochten folche ftur= mifche Sitzungen, benen nur die allgemeine Erschöpfung ein Ende machte, nichts Neues fein,2 allein hier in Korinth war für bergleichen ein gefährlicher Boben und bie mit folder Aufregung verbundene Auflösung ber Ordnung und bes Unftande, führte auch zu anderen Erceffen, wie fie zuvor in feiner driftlichen Gemeinde vorgekommen waren.3

Die hellenischen Frauen, die freilich zuvor schon in der Gesellschaft eine andere Stellung einnahmen als die sprischen Weiber, erlaubten sich ein Hervortreten in den christlichen Bersammlungen, wie man es bisher nirgends gesehen. Nachdem ein Mal die Fesseln der Sitte gesprengt waren, gaben auch sie sich dem Zuge des Geistes hin und da Zeder die Worte erschallen ließ, die ihm im Geiste ausblitzten, ließen auch sie dem Strome ihrer Nede freien Lauf, der Meinung solgend, es sei eine höhere Macht, die so heftig in ihrem Herzen poche und arbeite. Ohnehin regte sich dem ungeheuern Schicksal gegenüber, das gerade sie herausgehoben hatte aus der Alltäglichkeit des Lebens, und in der Erwartung der großen Dinge, die für sie und durch sie geschehen würden, auch in den Frauen ein lebendiger Geist, der sich mit der

<sup>1</sup> Ueber biese befrembliche Erscheinung 1 Cor. 12, 3 haben bie Korinther bei Paulus angefragt nach 12, 1. Auf sie bezieht sich 12, 2.

— 2 Act. 2, 6; 21, 9 sigbe. — 3 1 Cor. 11, 16; 14, 36.

üblichen ftrengen Unterordnung bes Weibes unter ben Mann nicht vertrug.1 Mit ihrer Bekehrung, fühlten fie, habe fich auch etwas in ihrer Stellung zum Manne geanbert. Bier auf bem Boben bes religiofen Lebens fühlten fie fich ben Mannern ebenbürtig. Go wollten fie auch in ber Gemeinbe nicht bagu verurtheilt sein, stumm und tief verschleiert ba gu Radbem ber Brauch ber Synagoge, mit verbecttent Saupte zu reben, in ber Gemeinde fich nicht hatte halten fonnen, marfen auch fie ben Schleier ab, ber fie fonst guchtig ben Augen ber Manner entzogen hatte und zugleich ein Zeichen ihrer bienenden Stellung mar.2 Unverschleiert, wie fonft nur Betären pflegten, traten fie ben Männern entgegen, um auch ihre Eingebungen und Offenbarungen in ber Gemeinde porgubringen. Daß ein folches Auftreten ben an ftrengen Berfcluß ber Weiber gewöhnten Sprern ein großer Unftog war, läßt fich beuten. Dennoch aber hangt auch biefer Erceg mit ber Exaltation zusammen, zu ber Niemand so viel beigetragen batte als fie felbft.

Wie in solcher Weise bie Würbe ber Gemeinbeversammslungen versiel, so auch die Weihe des gemeinsamen Liebessmahls und gerade hier zeigt es sich recht, daß das geräuschsvolle Wesen der neusten Entwicklung keineswegs auf einer Ueberfülle sittlicher Begeisterung beruhte, soudern der Apostel in seinem vollen Rechte war, wenn er dem Reden mit Menschen und Engelszungen das Leben in der Liebe gegenüberstellte. Trot der Eraltation der Versammlungen waren die Gemeindesglieder innerlich kalt geworden und standen sich fremd und zum Theil gehäßig gegenüber. Unter diesen Umständen ward das Liebesmahl zu einer hohlen Form, die man besser ganz abgeschasst hätte, da man nach des Apostels Urtheil nur "um schlechter zu werden", zusammen kam. Bereits hatten die

¹ Emanzipationégesüpe: 1 Cor. 14, 34; 11, 3. — ² 1 Cor. 11, 10. — ³ 1 Cor. 11, 17.

Spaltungen ber Parteien fich fo erweitert, bag von ber früheren Gemeinsamkeit bes Mables nicht mehr bie Rebe mar. Unter bem Bormand, baß man hungrig sei und nicht warten tonne, verzehrte Jeber, mas er mitgebracht. Die Reichen tafelten, bie Urmen hungerten und Manche benützten bie Gelegenheit sich zu betrinken.2 Die aber, die gewöhnt ge= wefen waren, bier gespeift zu werben, schlichen nun beschämt nach Saufe.3 Gie wenigstens trugen nicht bie Empfindungen mit in die Stadt hinunter, um beretwillen man folche Bersammlungen veranftaltet hatte. Gie woren nicht beffer, fie waren ichlechter geworben. Der Apostel gibt biese Schilberungen allerbings mit einigem Borbehalt.4 Die Klagen waren ihm zugekommen von ben Sclaven ber Chloë, bie bamals nach Ephefus gekommen waren. Wie alle Armen hatten sie gegen bas Benehmen ber Reichen viel einzuwenden und waren felbst Partei.5 Rühmliche Ausnahmen gaben boch auch fie qu.6 Auch wukte Paulus aus ben Borkominniffen in Theffalonich recht wohl, daß bie Armen zuweilen die Ginrichtung ber Agapen migbraucht hatten, um sich von ben Wohlhabenben ernähren zu laffen. Allein, mas auch bie Reichen zu ihrer Vertheibigung mochten zu fagen haben, jebenfalls mar ber Contraft zwischen Ibeal und Wirklichkeit bei einem folden "Liebesmahl" groß genug. Wo war bas Feuer ber erften Liebe geblieben, in bem vor kaum zwei Jahrzehnten die Chriften das Ihre zusammengeworfen hatten und aus bem ber Brubername entflossen war? . Der üble Eindruck biefer Liebesmable ohne Liebe verschärfte fich aber noch baburch, bag unmittelbar nach biesem Unfug bie Eucharistie folgte, die bann bie Ginen fatt und trunken, die Andern neid= erfüllten Bergens empfingen. Go nahm ber Gine bas beilige Bret, um feinen Sunger ju ftillen, ber Anbere trant ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 11, 33. 34. — <sup>2</sup> 1 Cor. 11, 21. — <sup>3</sup> 1 Cor. 11, 22. — <sup>4</sup> 1 Cor. 11, 18. — <sup>5</sup> 1 Cor. 11, 19. — <sup>6</sup> 1 Cor. 11, 19.

Wein, nachdem sich ihm zuvor schon die Klarheit des Geistes durch Zechen getrübt hatte, ohne dieses Brod und diesen Wein von anderem zu unterscheiden.

In jeder Beziehung war mithin ein Abfall von der ursprünglichen Idee der Gemeindecinrichtungen eingetreten, wie er schreiender nicht gedacht werden konnte. Ein Gefühl davon hatte man doch in der Gemeinde selbst, und es sprach sich darin aus, daß man bald nach einem Besuche des Apollos,2 bald nach einem des Paulus,3 bald nach einem der palästinenssichen Häupter verlangte.4 Das wenigstens verhehlten sich also die Korinther nicht, daß ihre Verhältnisse einer ordnenden Hand bedürften.

## 5. Der erfte Rorintherbrief.

Das Bilb, das Paulus selbst von den Zuständen seiner Hauptgemeinde zeichnet, läßt uns den strasenden Ton begreisen, den die Sendschreiben des Apotalyptikers an die eine und andere paulinische Gemeinde anschlagen, und wir erfahren hier im Einzelnen, was der Prophet in seiner Bildersprache die Lehre Bileams und die Werke der Nikolaiten nennt und was es heißt, wenn er flagt: "Ich welf deine Werke, daß du den Namen hast, daß du lebest und bist todt". Nur milder drückt unser Apostel sich aus und bewährt auch hier seine Fähigkeit, neben dem Wösen das Gute zu sehen, obwohl es des Bösen genug gab. Das Feld, das Paulus bebaut und Apollos begossen hatte, glich einem Acker, auf dem das Unkraut den guten Samen überwuchert hat. Ganz erstickt

¹ 1 Cor. 11, 29. — ² 1 Cor. 16, 12, — ³ 1 Cor. 16, 5. — ⁴ 2 Cor. 11, 4.

ift biefer gute Same aber boch feineswegs, bafur ift ber Brief, ben die Korinther im Jahr 57 und 58 an Paulus richteten und bessen Anhalt wir aus ber paulinischen Antwort zu erkennen vermögen, ber beste Beweis. Unkraut und voller Weizen machsen ba nebeneinander. Neben bem frechsten Libertinismus, Die gartesten Bebenken ber hingebenbsten Liebe und ftrengften Gemiffenhaftigkeit; neben ber hartherzigen Gelbstfucht, bie opferfreudigfte hingabe.2 Des Apostels Auge aber war fo gebilbet, bag er bas Gute bor bem Bofen fah und mit feinen Blicken auch lieber barauf verweilte. Das halt ibn. nicht ab, jede Wunde, wenn auch mit fanfter und leiser Hand aufzudecken und so ist benn auch sein Brief an die Korinther, ben er furg por Oftern 59 ichrieb,3 ein icones Denkmal feines reinen Characters und feiner überlegenen Menschen= fenntniß und Lebenserfahrung, die schont ober abthut, wie es gerabe am Plat ift. - Für bie Beurtheilung besfelben fällt zunächst in's Gewicht, daß über die eingerissenen Migbrauche schon andere schriftliche und mundliche Verhandlungen vorangegangen waren. Paulus hatte bei feiner perfonlichen Unwesenheit in Korinth, auf ber Durchreise nach Illyrien, · icon ernitlich auf Säuberung ber Gemeinschaft gedrungen und gebrobt, er werde bei seiner Rückfehr gegen die unsauberen Elemente ber Gemeinde feine Schonung mehr malten laffen.4 Eben so bestimmt hatte er bie Ausschließung ber notorischen Gunber in einem von ber Reife aus geschriebenen Briefe verlangt.5 Aber bie Korinther, verwöhnt burch bas bemon= strative und pathetische Auftreten ber neuen Lehrer, batten aus bes Apostele milber, bittenber Weise ben tiefen Ernfi seiner Gesinnung nicht zu erkennen vermocht, benn bas Boltern und Declamiren, bas neuerbings hier eingeriffen mar,6 hatte bie Gemeinde unfähig gemacht, sittlichen Ernft von leerem

 <sup>1 &</sup>amp;g(. 1 Cor. 6, 13-18 mit 7, 16. - 2 &g(. 1 Cor. 11, 21 mit 16. 15. - 3 1 Cor. 5, 6-8 vg(. mit 16, 8, - 4 2 Cor. 13, 2. - 5 1 Cor. 4, 9. - 6 1 Cor. 4, 19. 20.

Pochen zu unterscheiben. Sie hatte Paulus bamals bescheiben, ja bemuthig gesunden und wußte nun nicht, wie sie den nach seiner Abreise eintreffenden scharfen Brief zu nehmen habe. So blieb einstweilen Alles beim Alten.

Paulus, ber von Illyrien wohl auf bem nachsten Wege, bas heißt auf ber via Egnatia über Macedonien nach Kleinafien gurudfehrte, ließ Timothens bei ben Maceboniern gurud und gab ihm als bem Mitbegrunder ber forinthischen Ge= meinde ben Auftrag, später auch bort nachzuseben und bem boamatischen Gegante gegenüber auseinanderzuseten, "wie Paulus in allen Gemeinden lehre".2 Er war babei nicht ohne Besorgniß, ob sein Schüler ber Aufgabe gewachsen fei. "Wenn Timotheus tommt, ichreibt er, fo febet gu, bag er ohne Furcht bei euch fei; benn er treibet bas Wert bes Berrn, wie auch ich. Niemand foll ihn verachten. ihn in Frieden!"3 Go bang ichlug bem Apostel sein Berg, als er seinem Genoffen ben fauern Gang nach Korinth qu= gemuthet hatte - und in ber That, nachbem Paulus ben unfaubern Clementen eine peremptorifche Frift ber Befferung bis zu seiner Ruckfehr gestellt hatte,4 erwartete man bort ben Apostel selbst und als seine Ankunft sich verzögerte, fingen bereits Etliche an sich zu blaben, als wurde er nicht kommen und es blieb Paulus nur übrig, brieflich zu wiederholen, er werbe bald kommen und nicht bie apollische Beredtsamkeit berer prufen, bie fich blaben, fonbern ihre Rraft. bas Reich Gottes, ruft er ben beclamirenben Parteiführern gu, besteht nicht in Worten, sondern in Rraft". Dabei begieht er fich auch jetzt wieder auf feine höhere Strafgewalt: "Was wollt ihr? Goll ich mit ber Ruthe kommen, ober mit bem Sanftmuthegeist?"5 - Wenn aber jett ichon bie Korinther prablten, Paulus getraue sich nicht mehr in ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 10, 10. 1 Cor. 4, 9. — <sup>2</sup> 1 Cor. 4, 17. — <sup>3</sup> 1 Cor. 16, 10. — <sup>4</sup> 2 Cor. 13, 2. — <sup>5</sup> 1 Cor. 4, 18.

überlegene Nähe, wie mußte erst bieser Uebermuth schwellen, als er statt seiner, den jungen Timotheus ankündigte und selbst ihre Nachsicht für ihn in Anspruch nahm. In der That, der Apostel hatte nun doppelt Ursache, für sein "gesliebtes Kind" besorgt zu sein. Denn die Nachrichten hatten sich gekreuzt. Während Paulus den Timotheus schon nach Korinth gewiesen hatte, sand er in Ephseus Chloë, jene korinthische Dame, zu deren Gesinde drei Mitglieder der dortigen Gemeinde gehörten, Stephanas, Fortunatus und Achaicus. Don den Korinthern hatten sie den Auftrag, den Apollos dorthin einzuladen; sie brachten aber auch den bessagten Brief der Gemeinde an Paulus mit, den der Apostel nun in unserem ersten Korintherbrief beantwortet.

Runachst fühlte Paulus sich burch bie Gegenwart jener würdiaften Reprasentanten ber korinthischen Gemeinde nicht wenig erfrischt und gehoben. War boch ber barunter, ben er querft in Achaia befehrt und querft fammt feinem Saufe getauft hatte.4 Go erinnerten ihn bie brei an bie Zeiten ber ersten Liebe und als er zur Feber griff, war er trot aller feitherigen Erfahrungen geneigt, in folden Mannern bie Gemeinde felbft zu feben. Ihnen municht er Autorität und von seinem Zusammensein mit ihnen erwartet er auch für bie Korinther bie besten Folgen. Bas ihm nach ben Schilberungen ber Chloë am schwerften auf bas Berg fällt und worauf er zuerst zu sprechen kommt, ist die eingerissene Parteisucht. Mit überraschendem Scharfblick burchschaut ber Apostel bieses Treiben und geißelt mit feiner Fronie biese Gemeinbeversammlungen, in benen jebe Clique fich aufblaft zu Gunften ihrer Führer und ben Andern vorrechnet, bag fie die bessern Leute habe.6 Trefflich zeichnet er die gange Braris folder Barteien, bie eigenen Gefinnungsgenoffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 1, 11; 16, 15. 17. — <sup>2</sup> 1 Cor. 16, 12. — <sup>3</sup> 1 Cor. 7, 1; 8, 1; 11. 2 at. ʃ. ʃ. — <sup>4</sup> 1 Cor. 16, 17; 1, 16. — <sup>5</sup> 1 Cor. 16, 18. — <sup>6</sup> 1 Cor. 4, 6.

herauszustreichen und sich so wechselseitig im Unsehen zu er= halten. Aber wie unendlich eng ift doch ber Gefichtstreis seiner Korinther geworden, seit sie sich gewöhnt haben, Alles barauf anzuseben, ob es ihrer Bartei biene, und Alles abgulebnen, mas nicht apollisch nicht vetrifch flingt, mit Riemanden umquaeben und nichts gelten zu laffen und nichts wichtig gu finden, als was fich auf bie eigene Roterie bezieht. Das ift ber Standpunft, auf ben fich ber Apostel ben fleinlichen Bebereien ber forintbijden Parteien gegenüber in unserem Briefe begeben bat.1 Er zeigt ben Korinthern, wie fie ihren Befittftand viel gu nieder anschlagen und wie fie fich felbst ber beften Mittel ber Entfaltung, die ihnen Gott überall vor die Fuge legt, begeben haben, weil Jeber nur bas gut finden will, was ihm gerabe fe in Lehrer zu geben vermochte, wie fie fich bamit ben Horizont felbit verbauen, die Wurzeln ihres Wachsthums fich felbit beschneiben. Es ift fo recht aus bem weiten Bergen bes Beibenapoftels gesprochen, menn er ihnen barum guruft : "Alles ift Guer. Es sei Paulus ober Apollos ober Rephas, es sei Welt ober Leben ober Tob, es fei Gegenwärtiges ober Butunftiges; Alles ift Guer!"2 Und wie biefes Barteimefen ber Korinther ihrer nicht murbig ift, jo auch feiner nicht. Es ift mabr. was fie fagen, er ift in Korinth nicht aufgetreten mit bem Selbstvertrauen eines beflatichten Cophiften, jondern' in Schwachbeit, Furcht und großem Zittern, aber er wollte auch feinen Beifall für fich, jondern Geborjam gegen Gott. rechten Evangeliften find Gottes Mitarbeiter und werben bon Gott ihren Lohn erhalten; um ben Dank ber Gemeinbe baben fie nicht gebient.3 Auf Die Berkehrtbeiten ber verichiebnen Fractionen im Einzelnen einzugeben, half ber Apostel barum auch nicht für angemeffen. Nur ben Apollischen gegenüber fett er flar auseinander, bag fie auf gang falfchem Wege find, wenn fie weltlicher Beisheit und Biffenschaft in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cor. 3, 16-4, 7. - <sup>2</sup> 3, 21-23. - <sup>3</sup> 1 Cor. 4, 5.

Sachen bes Glaubens eine entscheibenbe Stimme zumeffen. Es find andere Kräfte und andere Tiefen bes menschlichen Geiftes, an die die Religion fich zu wenden hat, als bie, an bie bie Wiffenschaft appellirt. Die Weisheit, bie bas Evangelium bringt, ift auf gang anberem Wege als bie Weisheit biefer Welt zu Stanbe gekommen, fie berichtet, mas fein Ohr gehört und fein Auge gesehen hat, was nicht auf bem Wege finnlicher Erfahrung zum Bergen gelangte; sonbern eine Offen= barung bes Beiftes ift aus ber geiftigen Welt. Ueber biefe gottgelehrte Weisheit werben bie Sophisten spotten und bie Schriftgelehrten ber Synebrien werben fich an ihr ärgern, so lange fie die bleiben, die sie find, fleischliche Menschen ohne Organe für bie pneumatische Welt. Wogu also bas Evangelium in eine weltformige Geftalt preffen, ba es ben Beifen boch ewig eine Thorheit ift? Nicht an fie foll bie Predigt fich wenden, sondern an ben einfachen, fchlichten Glauben ber Denn nur benen, bie nicht mit bem Berftanbe fondern mit bem Glauben fich naben, ift Chriftus göttliche Rraft, ihnen ift Chriftus gottliche Weisheit. Gie finden in ihm ben rettenben Salt, fie baben in ihm bie Lofung aller Liegt boch biese Thatsache bem Apostel Rathfel bes Lebens. als Resultat ber letten zwanzig Jahre flar vor Augen. Man febe fich boch um im Rreise ber Gemeinde Gottes! "Wo ift ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Disputirmeifter biefes Zeitalters?" Die Weifen Jerufglems haben ben herrn ber herrlichkeit gefreuzigt und bie Philosophen Achaja's treiben ihren Spott mit ihm. Gott die Weisheit der Welt dumm gemacht und bat die Einfältigen erwählt, um die Weisen zu nichte zu machen und was schwach ift in der Welt hat er erwählt, daß er zu Schanden mache, mas ftart ift und mas nichts ift, um bas Geltenbe zu nichte zu machen". Die unteren Schichten ber Gefellschaft find es, die kleinen Leute, "bie nichts find", über bie man wegfieht, benen bie große Umwandlung ber Welt

überlaffen bleibt. Ja, ber Apostel hat die bestimmteste Ginficht bavon, baf bie neue Entwicklung, bie von ba unten emporfteigt, hinwegführen werbe über alle antite Berrlichkeit. über alle römische Macht und griechische Weisheit. Er hört bie Kufe berer, die biefe Weisheit hinaustragen, icon por ber Thur. All bas Schulgegante und alle bie tonenden Worte bes Spftems, von benen bie Welt noch voll ift, wird morgen verstummen. "Weisheit reben auch wir, aber feine Weisheit ber Oberften biefer Welt, bie weggeschafft werben" - fo faat Paulus nicht hinterber, nachdem die Geschichte bas Urtheil gesprochen bat, nicht nachdem die Akademien Alexandriens geschlossen find und ber Dianatempel zu Ephesus mit bem Rreuze bezeichnet ift, fonbern zu einer Stunde, in der eine Sand roll Sclaven und Rleinburger die driftliche Gemeinde bilben, mabrend Alles, mas auf Beisheit, Bilbung und Gitte Unspruch macht, sich nach ben Borfalen ber Afabemiter brangt und mabrend ibm noch ber Ruf ber Massen in ben Obren "Groß ift bie Diana ber Ephefer!" - Das ift bas fichere Borgefühl bes Genius, für ben bie Bufunft prophetisch Gegenwart ift. - Freilich war Paulus biefer Maßstab ichon baburch an die Sand gegeben, daß ihm die Uhr ber Zeit überhaupt abzulaufen schien und wie er selbst immer Alles bezieht auf ben Lag bes Herrn, ber vor ber Thure fteht und antlopft, so fragt er auch die Korinther, ob sie fich vor Christi Richterstuhl mit ben Schulflosteln bes philonischen Suftems schmuden wollten ober sich berufen auf ihre apollische Bor= tragekunft? Ihm find ihre neuesten Fortschritte "Bolg, Beu und Rohr, bas bie Klamme bes Gerichtstags verzehrt". Bas bagegen ein Lehrer fertig gebracht hat an festem Glauben, an Liebe und sittlicher Saltung wird an jenem Tage bestehen, wenn alle Runite ber Speculation und alle Klitter ber Rhetorit von uns fallen wie eine Schlade.1 Dabei geht es ohne

<sup>1 1</sup> Cor. 3, 11-15.

einen Rückblick auf ben Zustand ber Gemeinde zur Zeit ihrer Gründung nicht ab und einige ironische Betrachtungen über die Fülle ber Weisheit, die so plöglich über die trefflichen Korinther gekommen ist, versehlen keineswegs ihrer Wirkung.

Gbenso braftisch ift ber Ginbruck, wenn ber Apostel nun unmittelbar an die Buruckweisung ber forinthischen Aufgeblasenheit die Besprechung ber unsittlichen Grundsätze und Handlungen anreiht, die die Gemeinde im traurigsten Lichte erscheinen laffen. Er felbst fieht folden Berhaltniffen gegen= über sich genöthigt, die Forberungen gut ermäßigen, die er geneigt war, an bas Leben ber Chriften zu stellen. Grundfat ift freilich, "bag es einem Manne überhaupt gut fei, fein Weib zu berühren", allein er hatte mit biefem Grund= fat nicht die Werkgerechtigkeit einer effaischen Astese begrunden und noch weniger einem ungeregelten und lüberlichen Leben Vorschub thun wollen. Rur beghalb, weil ihm bie Restauf= gabe ber Menschheit barin aufging, sich vorzubereiten auf bie bemnächstige Ankunft bes Herrn, hatte er nicht versteben wollen, wie Jemand, ber ernstlich biefer Ankunft harre, noch Reigung und Zeit finden konne, eheliche Bande zu ichließen, benn "bie Zeit ift ja jo turg, bag bie, bie Weiber haben, find, als hatten fie feine".1 - Fur bie Gegenwart nicht mehr ber Dube werth, ichien ihm bie Ghe gur Borbereitung auf bie große Bufunft nur ein Sinderniff. "Denn ber Lebige forget, was des Herrn ist, wie er dem Herrn gefalle, der Verheirathete aber forget, mas ber Welt ift und wie er bem Weibe ge= Dazu fommt, bag bie Butunft bes herrn wird ein= geleitet fein burch große Nothe und Sturme, in benen ber Unverheirathete geringere Trübsal haben wird als ber Verbeirathete. Um fie zu schonen, sagt bemnach ber Apostel, habe er vor ber Ghe gewarnt.3 - Allein, wie wenig er jenen effäischen Abscheu vor ber Ghe billigt, bem alles Physische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 7, 29. — <sup>2</sup> 1 Cor. 7, 34. — <sup>3</sup> 1 Cor. 7, 28.

Etel erregt, bas zeigt er bamit, bag er bie von biefen Grund= faten angestectten Frauen erritlich gurecht weift, indem fie mit ihrer Schwärmerei leicht ihre Chemanner ben Berfuchungen bes Satans preisgaben.1 Auch jenen anbern, bie sich von dem heidnischen Gatten unverstanden wähnten und fich in ähnlicher Ueberfrannung formlich geschieben batten. gebietet er, fich vor ihren Mannern zu bemuthigen und bie Wieberaussöhnung mit benfelben zu suchen. Was aber von ben geschlossenen Chen galt, mußte folgerichtig auch von ben beabsichtigten gelten. Freilich ftellt Paulus an fich ben ebelofen Stand über ben ehelichen, aber, wie in Rorinth bie Dinge liegen, bod auch wieber ben ehelichen über ben ehe= losen. Conft konnte er nicht ben Wittmen bas logende Wort fprechen: "fie mogen freien" und ben Geschiednen: "fie mogen fich verfohnen" und ben Jungfrauen, "fie mogen beirathen". Undere aufgeregte weibliche Gemuther aber, Die Die Ghe mit bem beibnischen Manne nicht mehr glauben erbulben zu burfen, faßt er bei ihrem mutterlichen Gefühle. Go gewiß fie die Empfindung haben, daß ihre Rinder geheiligt find burch ihren Glauben, fo gewiß ift es auch ihr Gatte. "Conft waren ja eure Rinber unrein, nun aber find fie beilig."2 Freilich hat ber Apostel babei bie Empfindung, bag er eine Concession an diese Weltepoche madje, indem er eine folche Theilung ber Gebanken zwischen Welt und Bufunft zugibt. Er verhehlt bas auch nicht, indem er nicht ohne Resignation biefen Bugeftanbniffen bingufügt: "Ich fage bas zuge= ftehungs= nicht befehlsweise, benn für meinen Theil wünschte ich, daß alle Menschen seien wie auch ich; aber ein Jeglicher hat seine Gabe von Gott, ber Gine so, ber Andere so".3

Anders aber als zu diesen Ghefragen, steht Paulus zu ben Streitigkeiten über ben Genuß des Opferfleisches. Während er das Eingehen einer Ghe als eine Concession an die sinnliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 7, 5. — <sup>2</sup> 1 Cor. 7, 14. — <sup>8</sup> 1 Cor. 7, 7.

Natur bes Menschen betrachtet, so erscheint ihm vielmehr bie Enthaltung vom Genuft bes Opferfleische als eine Concession an bie ichmache Ginficht ber effaifch gefinnten Chriften. -Un fich fieht er feinen Grund, warum man foldes Rleifch nicht effen folle. "Des Berrn ift die Erbe und ihre Rulle". Er macht aber auch biefe Concession nach feiner großbergigen, weiten Gefinnung, die ihn jedes Opfer bringen laft, mo es gilt, Seelen für bas Reich Gottes zu gewinnen. Un ihm selbst mogen seine Unhanger in Korinth fich ein Beispiel nehmen, wenn fie es unerträglich finden, ihre Freiheit von ben Borurtheilen ber Juben meiftern zu laffen. "Wiewohl ich frei bin von Jebermann, fagt er, habe ich mich boch felbit Jebermann zum Rnechte gemacht, um ihrer Biele zu gewinnen, und bin ben Juben geworben als ein Jube, um Juben gu gewinnen, benen bie unter bem Gesetze find, als unter bem Gefets, benen ohne Gefets als ohne Gefets, ben Schwachen bin ich ichmach geworben, um bie Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich Alles geworben, um ja Etliche felig zu machen. Alles aber thue ich um bes Evangeliums willen, auf baß ich fein theilhaftig werbet." Go bat er fich in alle Formen gegoffen. fich allen Sitten und Gewohnheiten gefügt; im jubifchen Saufe Die Gesetze gehalten, um feinen Unftog zu geben, im griechischen fie gebrochen, gleichfalls um feinen Unftog zu geben. Co mogen auch fie es halten.2 Allein es gibt eine Frommigfeit, bie bamit noch nicht zufriedengestellt ift, wenn man ihr Rud= ficht trägt, sonbern bie fich so lang beleidigt und unterbrückt fühlt, als irgend ein Anderer nach andern Grundfätsen lebt als ben ihren. Gie ift es, bie gerabe bier in Rorinth es bem Apostel jum Borwurf macht, daß er überhaupt ben Genuß von Opferfleisch gebulbet, ja vielleicht felbst sich baran betheiligt habe, und so sieht der Apostel sich in der Lage, seine eigene Lebensordnung gegen bie unbescheibenen Ginmenbungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 9, 19-23. - <sup>2</sup> 1 Cor. 9, 20.

Sausrath Apoftel Paulue, II. Auflage.

biefer fremden Gafte zu vertheidigen, "fich zu verantworten gegen bie, bie ihn richten". "Benn ich unter Dankfagung gegen Gott genieße, fagt er, mas werbe ich verläftert, über bem, wofür ich banke?"1 Frech herausgeforbert hat Baulus boch Anlag, biefen Fremben, die fich von der Gemeinde unterhalten laffen,2 und fich babei auf Petrus berufen, in Erinnerung zu bringen, bag er einige andere Opfer gebracht babe als bas, auf wohlfeileres Fleisch zu verzichten und fich ben judischen Speisegeboten zu fugen. Batte er nicht fo aut wie fie bas Recht, auf Koften ber Gemeinde zu effen und zu trinten? Satte er nicht, wie ihr Borbild Betrus, bas Recht, "eine Schwester als Weit umber zu führen?" Dennoch bat er es nicht gethan, um feinen Unftog zu geben, und so mogen auch feine Anbanger in ber vorliegenden Frage banbeln. Gie follen ben Genuk des Opferfleischs unterlaffen, wo fie glauben. baburch Anftog zu erregen. "Benn eine Speife, fagt Baulus. meinen Bruder ärgert, so werbe ich expiglich fein Aleisch mehr effen, auf bag ich meinen Bruber nicht ärgere."3 Allein mit Ginschräntung. Der Apostel weiß, bag es auch sehr unverichamte ichwache Brüber gibt, benen es nicht gennat, bag man in ihrer Unwesenheit vermeibe, mas fie nicht billigen, sonbern bie fich auch abangften um Das, was ein Anderer nach feinen Grundfaten für erlaubt halte. Darum jagt Paulus, es jolle auf bem Aleischmarkt Jeber Aleisch taufen, welches er wolle, und falls er bei einem Beiben eingelaben fei, folle er effen, was man ihm vorsetzt. Die Chriften sollten es also nicht machen, wie die Pharifaer, die bei jeder Speife fragen, mober fie ftamme und wie fie zubereitet fei, und bei jebem Bemufe; ob es verzehntet sei und wer es gefocht habe? Falls aber bei einem folden Mahle ber ichwächere Bruber ben ftarkeren am Urme nehme und ihm zufluftre: "Das ift Gobenopfer", fo folle er das Gifen unterlaffen, um beffetwillen, wie ber Apostel

 $<sup>^{1}</sup>$  1 Cor. 10, 30; 9, 3. -  $^{2}$  1 Cor. 9, 1-12. -  $^{3}$  1 Cor. 8, 13.

hinzusetht, ber es angezeigt hat und um des Gewissens willen. "Ich meine aber nicht dein eigenes Gewissen, sondern das des Andern. Denn warum sollte meine Freiheit gerichtet werden von einem andern Gewissen?" Der Berzicht ist also eine Rücksichtnahme, aber nicht eine Pflicht, und die sogenannten Schwachen, die sich schon bedrückt sühlen, wenn sie Andere nicht bedrücken dürsen, sollten wissen, daß sie kein Recht haben zu inquiriren, ob nicht überhaupt irgendwo Opfersteisch gegessen werde, sondern sie sollen dankbar sein, wenn man es in ihrer Gegenwart, um ihrer Schwacheit willen, unterläßt. Mochten die Eisrigen das immerhin eine Lehre Vileams oder der Rikoslaten nennen, daß man ein Aergerniß anrichte und die Knechte Gottes lehre, Göhenopsersteisch essen, Laulus war nicht der Mann danach, vor schrecklichen Namen und leeren Phantomen zurück zu weichen.

Co macht er auch lediglich feine Concession auf bem Gebiet bes gottesbienstlichen Lebens, indem er fich bier auf ben Standpunft ftellt, bag eine einzelne Gemeinde feine neuen Branche aufzubringen babe, auch bie forinthische nicht. Bon ihr ist das Wort Gottes nicht ausgegangen und nicht zu ihr allein gelangt, Die Sitten aber, Die fie einführt, finden fich nirgends in ben Gemeinden Gottes,2 Namentlich bas Gebahren ber korinthischen Weiber erregte tiefer als irgend etwas Anderes ben Unwillen bes Apostels. Er fieht in Diefem öffentlichen und unverschleierten Auftreten ber Frauen Korinths einen Bruch ber weiblichen Ehrbarfeit, jo bag er bie ftrenge Beisung gibt, einem folden Beibe auch gleich bie Saare abzuschneiben, bamit bas Bilb ber Bublerin vollständig sei.3 Ihm, ber an bie Berhältniffe ber Frau im Drient gewöhnt war, war ein folches freies Benehmen boppelt anftogig. Die Berhüllung bes Weibes ichien ibm nicht nur eine löbliche Sitte, sonbern ein angeborner Trieb ber Natur, ber bie Frau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 10, 28-30. - <sup>2</sup> 1 Cor. 14, 36. - <sup>3</sup> 1 Cor. 11, 5, 6.

ja auch lehre, lange Haare zu tragen. 1 — Brechen bie Kv= rintherinen biefe, wie ihm scheint, ewige Ordnung, bann fann' sich wohl wieder zutragen, mas vor den Tagen ber Gund= fluth geschehen mar, bag die Gobne Gottes, die Engel, bie unfichtbar bem Gottesbienft ber Gemeinden anwohnen, fich berücken laffen burch bie Schönheit ber Menschentochter;2 eine Warnung, mit ber bie Rabbinen oftere bie Berichleierung ber Weiber zu rechtfertigen pflegten. 3 In sofern aber biesem Hervortreten ber Frauen bas Berlangen nach einer Emanci= pation ihrer Stellung zu Grunde lag, nahm ber Apoftel baraus Beranlaffung, biefelben zu bedeuten, ber Dann fei bes Weibes Saupt; er fei Gottes Chenbild. Es foll aber auch fein Chetheil fein religiofes Leben für fich führen wollen. Bu einer rechten Che gehört vielmehr bie Gemeinschaft bes Ge= bets und zu einem rechten Gebet gehört ber Ginklang ber Bergen, "Weber ist bas Weib ohne ben Mann, noch ber Mann ohne bas Weib im herrn",4 und barum ift ber Apostel fein Freund religiofer Geelenfreundschaften, Die bie Gatten in Betreff bes Beiligften und Innerften icheiben. "Wollen die Frauen etwas lernen, fo follen fie zu Saufe ihre eigenen Manner fragen",5 fagt ber Apostel. Bielleicht lagen zu biefer Weisung bereits besondere Grunde vor. Balb genug wenigstens waren nach biefer Richtung noch beutlichere Winke nöthig.6

Bu noch weit elementareren Forberungen bes Anstandes aber muß der Apostel hinabsteigen, um die Ordnung bei den Agapen wiederherzustellen. Ist es doch der handgreiflichste Realismus des Lebens, der uns aus seinen Schilderungen dieser gemeinschaftlichen Mahlzeiten entgegentritt. Wir sehen, wie

¹ 1 Cor. 11, 15. — ² 1 Cor. 11, 10. Targum Jonathan 3u Genes. 6, 2. Henoch 6. Dillmann pag. 3. — ³ Ps. 138, 1; Buxtorf, Synagoga, 10. (p. 222) 15. (p. 306) Basel 1661. Targ. Jonath. 3u Gen. 6, 2. — ⁴ 1 Cor. 11, 11. — ⁵ 1 Cor. 14, 34. — ⁶ 2 Tim. 3, 6.

Die Reichen auspacken und Jeber seine eigene Ruche verzehrt und wie fie ben Mahnenben antworten, "wir konnen nicht marten". "Babt ihr benn feine Baufer, fragt barum ber Apostel, fim zu effen, ober verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, fo nichts haben?" Sa es ift ein fehr bescheibenes Daß von Liebe, um bas Paulus jett bitten muß: "Meine Bruber, wenn ihr zusammen kommet zu effen, fo wartet auf einander. Hungert Jemand, ber effe zu Haufe, auf bag ihr nicht zum Gerichte zusammen kommet. Uebrige will ich ordnen, wenn ich gekommen bin." 1 ernstesten aber nimmt es Paulus mit ber Profanation bes heiligen Musteriums, ber Eucharistie, indem er die Gemeinde hinweift auf die gablreichen Krantheitsfälle, die in ihr vorgekommen find, seit sie Brot und Wein bes Abendmahls nehmen, ohne ben Leib zu unterscheiben. "Darum find fo viele Schwache und Kranke unter euch und nicht Wenige schlafen." 2 Die Biele haben sich selbst bas Gericht gegeffen und getrunten, find frant und fiech geworben, verfallen und gestorben! - Gine folde Warnung mußte wohl Die ernüchtern, bie trunten ihre Sand nach bem gesegneten Relche ausstreckten, ober ben Leib Chrifti begehrten, um ihren leiblichen Sunger zu stillen, ohne inneres Berlangen nach Dem, ben bas Brot barftellt.

Mit der gleichen sichern Ueberlegenheit löste zum Schluß der Apostel die belicate Aufgabe, die angeblichen Aeußerungen des heiligen Geistes bei den Bersammlungen zur Ordnung zu rufen. Nachdem er die den Unordnungen zu Grunde liegende ehrgeizige Concurrenz der einzelnen Glieder der Gemeinde untereinander in einer freien Reproduction der bekannten Fabel des Menenius Agrippa sehr sein ironisitt hat,3 gibt er eine so ofsendar humoristisch gefärbte Beschreibung des ganzen Un-

 $<sup>^1</sup>$  1 Cor. 11, 22. 33. 34. —  $^2$  1 Cor. 11, 30. —  $^3$  Vgf. 1 Cor. 12, 12—27 mit Liv. 2, 32.

mefens, bag bie, bie zuvor sich grämten, niemals ben Drang zu ekstatischem Reben verspurt zu haben, ohne Zweifel im Stillen lachelten, als fie bas Gebahren ber feither fo übermuthigen Propheten fo bitter verspottet borten.1 Denn ber Apostel, ftatt staunend vor biefer neuen Ausgiegung bes beiligen Beiftes zu fteben, ftatt bie Sanbe zu falten und erbauliche Worte zu machen, ruft ber Gemeinde vielmehr zu: "Brüber, werbet nicht Kinder an Berftand! . . wenn ich zu Euch fame und mit Jungen rebete, mas mare es Guch nüte, ober wenn die gange Gemeinde zusammen gekommen ist, und es reben Alle mit Zungen, es find aber Laien ober Ungläubige hineingekommen, werden fie nicht fagen, ihr seid wahnfinnig?"2 So läßt es ber Apostel an einem Sturgbab falter Ironie nicht fehlen, um ber gefunden Bernunft wieder zum Durch= bruch zu verhelfen. Er gibt aber auch positive Weisungen, bie es gang von felbit fo bringen mußten, bag bas efftatische Wefen allmählig wieber in Abgang fam. Mehr als zwei ober höchstens brei Versonen sollten in einer Bersammlung nicht in Zungen reben burfen und biefe nur bann, wenn Einer ba ift, ber auslegen will, mas ber Anbere ftammelt, "Ift aber kein Ausleger ba, fo schweige er in ber Gemeinde und rebe zu fich felbst und Gott, . . . benn bu magft wohl trefflich bantfagen, aber bie Unbern werben nicht erbaut". Nicht minder kategorisch aber sind die Weisungen für die Propheten, beren Busammenreben und Streiten, wer bas Wort habe, ben Frieden ber Bersammlungen gestort hatte. Der Apostel konnte in biefer Begiehung bestimmte Rebner für jebe Berfammlung privilegiren, ober jedem Ginzelnen eine bestimmte Frift jum Reben verftatten. Um bas Leben ber Berfamm= lungen nicht zu lahmen, mablte er ein Mittleres. 3mei bis brei Rebner follten an einem Abende fprechen, wenn aber Einem, ber ba fitt, eine Offenbarung wirb, fo foll ber Erfte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 12, 15-20. - <sup>2</sup> 1 Cor. 14, 23.

schweigen und ber Andere sich erheben. Wollte aber Giner sich barauf berufen, daß ber heilige Geift sich nicht in bieser Weise gebieten laffe, so erhalt er zur Antwort: "Die Prophetengeister find ben Propheten unterthan und Gott ift nicht ein Gott ber Unordnung, sondern bes Friedens". Auf bie Fragen felbst, über bie bie Propheten stritten, geht Baulus im Gaugen wenig ein. Dagu bat er ben Timotheus nach Rorinth geschieft, bag er Auskunft gebe, wie Baulus in allen Gemeinden lehre. Rur in bem Streit wegen ber Auferstehungs= leiber halt er fur nothig, feinen Standpunkt bargulegen, ba er unter keiner Bedingung für bie spiritualistischen Doctrinen verantwortlich möchte gemacht werben, die die Apollischen in ber Gemeinde aufgebracht haben. Bang offenbar ift es bem Apostel baran gelegen, auch ben Schein zu meiben, als ob folde Freigeisterei bie Frucht feines Evangeliums fei. Die unmittelbare Beziehung feiner gangen Lebensarbeit auf bie kommenbe neue Ordnung ber Dinge tritt nirgends ftarker hervor als hier, wo er versichert: "Hofften wir allein in biesem Leben auf Chriftum, bann find wir die Elendesten von allen Menschen . . . habe ich zu Ephesus mit wilben Thieren gekampft, was ift mein Lohn? Wenn Tobte nicht auferstehen, bann laßt uns effen und trinken, benn morgen fterben wir".2 Auch Das ift rührend zu sehen, wie ihm die Gewißheit eines Wandels in einem neuen geistigen Leibe zusammenhangt mit bem Drucke, ber auf ihm liegt, seit er sich mit diesem schwachen und siechen Leibe schleppt. "Wir wissen, sagt er, an späterer Stelle auf biefe Frage gurud greifenb, bag wenn unfer irbifches Buttenhaus gerbrochen ift, wir einen Bau von Gott haben, ein Saus nicht mit Sanden gemacht, ein emiges im Simmel. Darum feufgen wir ja auch und fehnen uns, mit unferer Behaufung, die vom himmel ift, übertleidet zu werden . . . Denn fo lange wir ja in ber Butte find, feufgen wir und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 15, 33. - <sup>2</sup> 1 Cor. 15, 19. 32.

find beschweret".1 Der Druck bes Endlichen ift es. ber ihm auch bier bie Nothwendigkeit bes Simmlischen beweift. - Für biefe unmittelbare Thatsache feines Bewuftfeins ftreut er bann noch verschiebene Grunde bin, bag es ein nachtes Scelenleben obne Leib nicht gebe, daß nach allgemeinen Gesetzen ber Ent= wicklung auf die gröberen Organismen ftets die feineren folgen, bag wie unfer jetiger Leib nach bem erften Abam gebildet ift, so ein zweiter Leib ba fein muß, gebildet nach bem bimmlischen Abam. Wer aber zweifeln wollte an ber Dog= lichkeit eines so gang neuen, andersartigen Körpers, ben verweist Paulus barauf, wie ichon in biesem Meon jedes Geicopf fein eigenes Fleisch habe und jeber Körper feine eigene Berrlichkeit, ja er beift seine Lefer mit ihm die Augen aufheben zum nächtlichen himmel Joniens, zu bem ichon Taufenbe und aber Tausende bewundernd emporgeschaut, an bem jeder Stern in seinem eigenen Glange funfelt, er beutet hinauf nach ber leuchtenben Scheibe bes Mondes, beren fauftes Licht fo viele Lieber und Mothen Kleinafiens in feinem Gegensatz gur leuchtenden Conne preisen, fo hat jeder Leib feine Berrlichfeit und fo werden die Gerechten leuchten im Reiche ihres Baters. Huch verfehlt er nicht, fie auf bie Inconsequeng hinzuweisen, baß bie Längner ber Auferstehung bes Menschen bennoch bie Auferstehung Chrifti predigen. Freilich fonnten die Unhänger bes Apollos von bem fleischgewordenen Logos Bieles ausjagen, mas von andern Menschen nicht gilt, aber Baulus will für folde Speculationen nicht verantwortlich fein. Die Lehre von ber Auferstehung war mit bas Erste, wovon er seiner Zeit gerebet,2 und er betont bringend fein Einverstandniß mit ben Palaftinenfern in biefem Punkte. "Db ich, ob Jene es ge= lehrt, also verfündigen wir und also habt ihr geglaubt." 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 5, 1-4. - <sup>2</sup> 1 Cor. 15, 3. - <sup>3</sup> 1 Cor. 15, 11.

## 6. Der Streit über das Apoftolat.

Werke, die auf Jahrhunderte wirken, versehlen nicht selten ihres nächsten Zwecks. Unter die zahlreichen Erzählungen, wie verächtlich unsterbliche Schöpfungen der Meister von den undankbaren Bestellern sind aufgenommen worden, könnte man auch die Geschichte von der Aufnahme des ersten Korintherbriess rechnen. Die Gemeinde hatte den Rath des Paulus gewollt, nicht seine Berweise und Strafreden. Bei der großen Meinung, die die Korinther, umworden von alsen möglichen Lehrern und Parteisührern, von sich gesast hatten, sühlten sie sich sehrensen kand der neue Brief des Apostels noch herber und strenger lautete als der, den sie unlängst beantwortet hatten. Da ging es deim, wie häusig in solchen Bersammlungen, man nahm die Rügen zwar hin, wie man nicht anders konnte, setzte aber den praktischen Forderungen des Bescheids einen um so böswilligeren Widerstand entzegen.

Solcher Forberungen hatte nun aber Paulus zwei gestellt, von benen wir noch nicht gerebet haben. Die eine war eine Forberung ber Disciplin gegen ein burchaus unwürdiges Mitzglied ber Gemeinschaft, die andere verlangte Betheiligung an der Collecte der Kleinasiaten für Jerusalem. Ueber diese, beiden Angelegenheiten entspann sich nun ein heftiger Kampf, der von Seite der Korinther mit äußerster Böswilligkeit gezsührt wurde.

Wie es mit der Sittlichkeit zahlreicher Gemeindeglieder beschaffen war, haben wir mehrsach bereits angedeutet. Die Gewohnheit der Unzucht war in der Stadt der Aphrodite zu tief gewurzelt, als daß die Predigt des Apostels sie so ohne Weiteres hätte ausrotten können. Im Gegentheil wandten die Korinther das Evangelium Pauli, daß das Neich-Gottes nicht in Fasten und äußeren Bräuchen bestehe, auch auf die geschlechtlichen Verhältnisse an und meinten, jede Vefriedigung natürlicher Bedürsnisse sein vom Standpunkt des Christenthums

so gleichgültig wie Speise und Trank. Es war Das eine freilich nah liegende Antithese gegen die Uebertreibungen des Estäßmus, der die physischen Funktionen als solche für sündshaft erklärte, während Paulus Alles, was dem Bereich des Fleischs angehörte, streng schied von dem Leben im Geist, das einer andern Welt entstammt. Aber je enger dieser Unsugsich an seine dualistischen Principien anschlöß, um so mehr entrüstete ihn dieser Wißbrauch, der mit seiner Losung: Alles ist mir erlaubt, getrieben wurde, und er setzte ihm das entschiedene Wort entgegen: "Alles ist mir erlaubt, aber es frommt nicht Alles, und die Speisen sind für den Wagen, und der Wagen für die Speisen, der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern sur den Herrn. Ober wist ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid?"

Wo folde Grundfate im Schwang gingen, fonnte es nun aber Baulus nicht bei Bermeisen bewenden laffen. Schon bei feiner letten Unwesenheit hatte er gebrobt, feine Schonung mehr zu fennen, falls er es bei feiner Rückfehr nach Korinth nicht anders finde.2 Was er damit meinte und was er in unserem Brief meint, wenn er mit ber Ruthe und bem Bornesgeist zu kommen broht,3 ersieht sich aus ber Art, wie er bie Drohung erfüllt. Er batte bamit ben Uct eines Straf= wunders in Aussicht gestellt. Run aber lag neuerdings ein Bergeben von fo emporender Ratur vor, bag ber Apostel nicht länger zogern burfte, mit feiner Drobung Ernft gu machen. Ein forinthischer Chrift lebte mit seiner eigenen Stiefmutter und noch obenbrein bei Lebzeiten bes Batere und unter beffen lebhaftem Wiberspruch 4 in einem blutschänderischen Berhältniß, ohne baß es ber Gemeinde gefallen batte, biefem Standal ein Ende zu machen.5 War nun ohnehin ichon bie Lüberlichfeit ber Korinther allen Gemeinden ber Christenheit

¹ 1 Cor. 6, 12—20. — ² 2 Cor. 13, 3. — ³ 1 Cor. 4, 21. — ⁴ 2 Cor. 7, 12. — ⁵ 1 Cor. 5, 1—13.

ein Nergerniß, fo war ein folder Kall felbst vor ber beibnischen Bevölferung eine Schaudthat und konnte biese leicht zu den megwerfendsten Urtheilen über ben sittlichen Gehalt ber neuen Gette veranlaffen. Denn ber Apostel wies mit Recht barauf hin, baß folche Falle felbft ben Seiben ein Gräuel feien. Ragte boch, vom Afroforinthos aus fichtbar, noch immer ber Fels, an bem, von Trozene fommend, Sip= polnt fich verfiel, weil ibm ichon ber Borwurf folder Schuld bie Befinnung raubte, mabrend bie nur in Gedauten ichulbige Ronigin Athens fich erhangte, als fie ihre Liebe gum Stieffohn verrathen fab.1 Unter folden Umftanben burfte Baulus wohl das Wort schreiben, was die Korinther so erbitterte: "Allgemein bort man von Ungucht unter Euch und zwar von solder Unzucht, die nicht ein Mal unter ben Seiden por= kommt." 2 Wer biese neue Phabra' war, in beren Garne jener Chrift gefallen, miffen wir nicht, boch fann fie ber Gemeinbe felbit nicht angehört baben, ba Baulus feine Strafen nicht auch auf fie erftreckt. Dagegen ber Gunber, sowie ber entwurdigte Chemann waren Mitglieber ber Gemeinschaft.3 Freilich fann man sich zu ber Frage versucht fühlen, warum benn ein fo fcwerer Gunder fich in biefen Berfammlungen einfindet, warum er ben strafenden Worten ber Propheten sich aussetzt und ben Berheifzungen ber Bergrebe, bie bie felig preift, bie reinen Bergens find? Warum er, feiner Schulb bewußt, bennoch Abend für Abend will reben boren von ben Schrecken bes kommenben Weltgerichts? Allein es ift bas nicht bas ein= gige Beispiel, baf folche in Sinnlichkeit und gefühligem Wefen versunkene Naturen, bei ihrer Unfahigkeit, sich felbst aus bem Sumpf emporguarbeiten, in bem fie verfinten, ein ftartes religiojes Abhängigkeitsgefühl besitzen und von ber Rirche Sulfe gegen ihre sittliche Ohnmacht, ihre Gewissenebisse und ihre

¹ Diodor., Bibl. 4, 62. Bg(. einen analegen Fall Philostr. Apollon. 6, 3. - 2 1 Cor. 5, 1. - 3 2 Cor. 7, 12.

moralischen Schwächezustände erwarten. Gben dieser Entnervung muß der in Rede stehende Sünder versallen gewesen
sein, denn als Paulus sein duntles Urtheil gesprochen, hält
der Berurtheilte nicht trotig Stand, sondern wir sehen ihn
ausgelöst in Thränen, verschlungen von den Wassern der
Trübsal.<sup>1</sup> So war er mehr ein Sünder aus Schwachheit
als aus Bosheit, wie auch daraus hervorgeht, daß die Gemeinde ihn hatte gewähren lassen und sich sogar gegen Paulus
seiner annimmt.<sup>2</sup> Auch muß es mit dem gekräntten Bater
seine eigene Bewandtniß gehabt haben, denn die Gemeinde
warf Paulus persönliche Parteinahme vor, und er selbst gesteht nicht nur zu, daß ihre Wittheilungen die Gemeinde
rechtsertigen, sondern lehnt es auch entschieden ab, daß er sur
den einen oder anderen Theil habe Partei ergreisen wolsen.<sup>3</sup>

Allein es gibt Bergehungen, für die tein Gefets milbernde Umstände guläfit. Gin foldes lag bier vor und Baulus batte ju urtheilen. Satte er bie Betreffenben an bie Gerichte ge= wiesen, Gallions Beamte hatten ben Cohn tobten ober beportiren laffen, bie Frau aber in eine beliebige Lanbstadt ver= wiesen.4 Aber ber Apostel wollte ja nicht, daß bie Gemeinde: glieber von ben Beiben Recht nahmen. Fragte er aber bas jübische Recht, wie ihm, bem Schüler ber Rabbinen, am nächsten lag, so verlangte biejes in brei Stellen jedes Mal Ausrottung bes Blutschänders aus ber Gemeinde.5 Mit ben Worten eben biefes Gefetes verhängte Paulus bemgemäß biefelbe Strafe. "Schaffet ben Bofen hinaus aus eurer Mitte",6 und er fällt biefes Tobesurtheil mit bem Bewußtsein, bag Gott, ber Leben und Tob in seine Sand gelegt habe, bas Urtheil ohne menschliches Buthun vollziehen werbe. "Ich Paulus, fo lautet ber buntle Spruch, wiewohl bem Leibe nach abwesend, boch mit bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 2, 7. — <sup>2</sup> 2 Cor. 2, 3—11. — <sup>3</sup> 2 Cor. 7, 11. 12. — <sup>4</sup> Tac. Ann. 12, 8; 6, 19. — <sup>5</sup> 3 Mos. 18, 8; 20, 11. Deut. 27, 20. — <sup>6</sup> 5 Mos. 17, 7. 1 Cor. 5, 13 unb 5, 2.

Geifte anwesend, habe ichon, als ob ich anwesend ware, beichloffen über ben, ber Goldes also verübt hat; in bem Ramen unferes Berrn Jefu, wenn ihr versammelt feib und mein Beift in ber Rraft unseres Berrn Jesu unter euch ift, ben= felbigen bem Catan ju übergeben gum Berberben bes Aleifchs. auf bag ber Geift gerettet werbe am Tage bes Berrn."1 Bas also Paulus fraft seiner apostolischen Gewalt und Bundergabe thun wurde, ware er jett in Korinth, überträgt er ber Gemeindeversammlung, und er will im Geifte anwesend sein mit ber eigenthumlichen Rraft Jesu, mit ber er sich ausgestattet weiß. Gie wird bewirken, baf ber Ausgestoffene bem Satan verfällt und biefer feinem Rleische aufest mit Rrantbeit und Bein bis jum Untergang, bamit ber Geift Buffe thue und gerettet werde fur ben Tag bes Reichs.2 Auch ein Termin war ber Gemeinde für die Ausführung biefes Befehls gesett. Das Paffahfest nahte. Bis bahin follte ber Sauerteig binausgeschafft fein, bamit bie Gemeinde Oftern feiere mit bem Ungefauerten ber Lauterfeit und Wahrheit.3 Der Apostel gesteht selbst, daß es ihm nicht leicht geworben fei, fo zu ichreiben. Er habe auf bie Bekehrung bes Gunders gerednet,4 erflärt er fpater, er habe bie Gemeinde erproben. ihren Gehorfam, ihre Bewährung ertennen wollen.5 Auch unter großer Trübsal und Bangigkeit bes Bergens, aufgelöft in Thranen, habe er Jenes gefchrieben, bamit nicht bie Thränen bann einträten, wenn er perfonlich bort fei und bie persönliche Anwesenheit Alles verschärfe.6 Dennoch war biefe Weifung ein bebenklicher Schritt. Zerschmetternb mußte ein folder Urtheilsspruch nieberfallen auf bas haupt bes Gunbers. ben sein Glaube in ber Gemeinschaft festgehalten hatte trot aller strengen Blicke, benen er sicher bier begegnete. War es an sich schon schauerlich, ein solches Urtheil, vielleicht gar

<sup>1 1</sup> Cor. 5, 3-6. - 2 Chenfo 1 Cor. 11, 30-32. - 3 1 Cor. 5, 6-8. - 4 2 Cor. 2, 2. - 5 2 Cor. 2, 8; 7, 12. - 6 2 Cor. 2, 3.

unvorbereitet, mit eigenen Ohren zu hören, so erschreckte es boppelt in einer Zeit, in der ohnehin, wie wir hörten, aufsfallend viele Krankheitss und zahlreiche Todesfälle die Reihen der Gemeinde lichteten.

In der That gerknirschte ichon die Ankundigung ben Cunder fo vollständig, daß Manche fürchteten, er werbe von seiner Trubsal aufgezehrt werden.2 Da nun bie Ginen bie Strafe zu hart fanden, Unbere bie Erprobung folder Bunberfraft bem Apostel selbst zuschoben, Manche auch meinten, Paulus habe für ben Bater Partei genommen, vielleicht weil er zur paulinischen Partei gehörte, entbrannte über bie Ausführung ber Befehle bes Apostels beftiger Bank, und barüber blieb ber Schulbige noch geraume Zeit unangetaftet. Erft spater verhängte bie Mehrzahl eine milbere Strafe über ibn, bie ihn immer noch hart genug zu brücken schien.3 Db bieser Mehrzahl eine Minbergahl gegenüberstand, die verlangte, es muffe ber Betreffenbe wirklich bem Satan übergeben werben, ift zweifelhaft, gemiß bagegen ift, bag von vorn berein eine ftarke Partei in ber Gemeinbe fich gegen bas Berlangen bes Upoftels emporte und ftatt bes Blutschanbers ibn auf bie Unklagebank fette. War bas nicht wieder ber alte Saul, ber leibenschaftlich über Stephanus gerufen hatte: "Schaffet ben Uebelthäter weg aus Gurer Mitte" und ber babei gestanden, als ben Beiligen bie Steine überschütteten? Wandelte er nicht noch immer im Fleische und brauchte fleischliche Waffen?" 4 Anderseits aber, war es nicht gar bequem, statt zu kommen und die Strafe felbit zu vollstrecken, bas Bunder Anderen aufzutragen?3 Ja ift nicht biefe gange Drohung ein leerer Schred? hat er benn wirklich biese Gewalt ober prahlt er nur mit ibr. weil er ferne ift?6 Möchte er boch fommen und feine Wunderfraft erproben,7 ftatt die Leute burch Briefe ein=

7 2 Cor. 13, 3-10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor. 11, 30. — <sup>2</sup> 2 Cor. 2, 7. — <sup>3</sup> 2 Cor. 2, 7. —

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 2 Cor. 10, 2. 3. — <sup>5</sup> 2 Cor. 10, 10. — <sup>6</sup> 2 Cor. 10, 8. 9. —

zuschüchtern.!! Das sind die Stimmen, die sich nach Verlesung des apostolischen Briefes im Hause des Titius frech gegen den abwesenden Apostel erhoben und deren vielleicht schon abgesschwächter Wiederhall uns in den vier letzten Kapiteln unseres zweiten Korintherbriefs verletzend genug entgegentönt? Statt also gegen den Sünder einzuschreiten, faßte man vielmehr den Beschluß, auf Pauli Kommen zu bestehen, damit er den aus ihm redenden Christus selbst erprobe.<sup>2</sup> Zu einem Kampfe um das Apostolat des Paulus hatte sich der ganze Kampfzugespitzt.

Aber es ift begreiflich, baß eine Opposition wie biese nicht babei stehen blieb, ben Gehorsam gegen eine von bem Apostel nachmals selbst als zu bart erkannte Forberung zu verweigern, sonbern bag fie fofort gur Berbachtigung bes laftigen Lehrers felbit ichritt. Dazu bot fich nun die befte Gelegenheit in ber zweiten Forberung, Die Paulus an Die Gemeinde gestellt hatte, fie solle fich an ber Collecte für bie Armen in Jerufalem betheiligen, bie er bamals in ben fleinafiatischen Gemeinden, zumal in Galatien betrieb.3 Die Rorinther hatten freilich in ihrem Briefe fich felbft nach bem Stande biefer Frage erkundigt und ohne Zweitel zugleich ihre Betheiligung an biefem allgemeinen Liebeswerk in bellenisch ruhmrediger Beise angeboten. Paulus batte barauf bin fie angewiesen, zu Anfang jeber Woche von ben Ersparniffen ber vergangenen zurud zu legen, "wie viel ihnen gelingen moge". bamit bie Sammlungen nicht erft bann beginnen follten, wenn er felbst in Korinth eintreffe. Je nach bem Ausfall wollte Paulus felbst die Gabe nach Jerufalem bringen, ober mar fie bagu nicht groß genng, so sollten bie Korintber fie selbst babin beforbern. Genau fo mar auch in Galatien bie Sache geordnet worden.4 Wie benn Paulus geneigt mar, feine Be-

 $<sup>^{1}</sup>$  2 Cor. 10, 9. -  $^{2}$  2 Cor. 12, 3. -  $^{3}$  1 Cor. 16, 1. -  $^{4}$  1 Cor. 16, 1–4.

meinden zu gutem Zweck beim Wort zu nehmen, bat er Titus, in Korinth vorzusprechen. 1 Titus erhielt biesen Auftrag, benn er mar felbit in Serufalem gewesen und batte fich von ber bortigen Roth mit eigenen Augen überzeugt. Auch hatte er moralisch wenigstens mit Paulus und Barnabas bas Berfprechen übernommen, ber Armen zu Jerufalem zu ge= benten.2 Underseits ichien er als Bellene am Beften geeignet, mit ben schwierigen Korinthern zurecht zu kommen. Als Titus nun die Collecte in Korinth wirklich in Unregung brachte, übertrug bie Gemeinde ihre Berftimmung gegen ben Brief auf biese Angelegenheit, in ber fie ben Apostel unebrlicher Runfte bezüchtigte. Go feltsam es flingt, es ift nichts besto weniger Thatsache, baß sich ber Apostel Baulus ihr gegenüber gegen ben Vorwurf beabsichtigter Uebervortheilung rechtfertigen muß. "Ich habe Gud boch nicht burch Ginen von benen, die ich zu Euch geschickt habe, übervortheilt?" fragt Paulus, "Titus hat Euch body nicht etwa übervortheilt? Sind wir nicht im gleichen Beift gewandelt, nicht in benfelben Tuftapfen?"3 Dan muß fich freilich in die kleinen Berhältnisse bieser Gemeindeglieder hinein benken, um folche Erörterungen begreiflich ju finden. Für biefe nicht felten felbft vom Betrug lebenben Taglöhner und Sclaven ber Handelsitabt verstand es sich fast von selbst, daß wer mit Gelb umgebe, auch bavon zur Geite bringe.4 Go mar ihnen gerabe bic plumpste Verdächtigung am ersten glaublich. Jetzt endlich ging ihnen ein Licht barüber auf, warum Paulus sich nach Rorinth bemüht und biefe Rampfe mit ber Synagoge, biefe Leiben und Anftrengungen alle über fich genommen habe. Er wollte Gelb, das war ein Motiv, das sie verstanden. Und wie klug hatte er es bamit nicht angefangen! Um keinen Seftergen hatte er gebeten, ale er anwesend mar, hinterber

 $<sup>^1</sup>$  2 Cor. 12, 18; 8, 7. —  $^2$  Gal. 2, 3. —  $^3$  2 Cor. 12, 16 figb. 4 2 Cor, 7, 1; 8, 20; 12, 17. 18.

aber forbert er burch Titus ganze Summen. "Also, da ich anwesend war, sagt Paulus mit bitterer Fronie, habe ich Euch unbeschwert gelassen, aber da ich verschlagen bin, habe ich Euch nun mit Lift gesangen." Ernstlich ließ sich eine solche Anklage freilich nicht aufrecht erhalten, aber das Bertrauen in den Charakter des Apostels war bei diesen argwöhnischen und verheiten Leuten gründlich erschüttert, sonst hätte man solche Beschuldigungen gar nicht wagen dürsen.

Damit endlich schien ber Waizen ber Judaisten zu bluben. War Paulus ber Mann nicht, ber helfen konnte, und hatte Apollos fich von bem unaufrichtigen Freunde zurückalten laffen, nach Korinth zu kommen, was lag naber, als bie Sand nach Berufalem auszustrecken, ob bie bortigen Apostel fich dieser gerrutteten Berhältniffe annehmen wollten? Satte bie Freiheit bes paulinischen Christenthums bem gröbsten Libertinismus die Wege geebnet, mußte ba nicht bem blobeften Auge flar werben, wie nothig bie Bucht bes Gesetzes sei, und Bertreter biefes Standpunktes fehlten nicht. Schon im erften Briefe hatte Paulus im Vorbeigeben beren Erwähnung gethan, bie fein Apostolat bezweifelten, weil er ben Berrn Jesum Christum nicht gesehen habe.2 Daß fie fich von ber Gemeinbe unterhalten ließen und Paulus nicht, batte biefen Gaften als Beweis bafur gebient, bag er felbit bas Bewuftfein habe, fein Apostel zu fein. Da biefe Läugner seiner Genbung Auswärtige waren, legte Paulus wenig Gewicht barauf, benn er burfte fich getröften, "bin ich Anbern nicht Apostel, so boch Euch, benn bas Siegel meines Apostolats feib ihr". Allein er hatte seinen Korinthern barin zu sehr getraut und er sollte bie Erfahrung machen, daß man in Korinth allerdings nach ben Ansprüchen tarirt werbe, bie man felbst erhebe.3 Diese "Unbern", von benen ber Apostel offenbar voraussette, fie wurden weiter gieben, nachdem sie ihrer "Befugniß gebraucht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 12, 16. — <sup>2</sup> 1 Cor. 9, 1. — <sup>3</sup> 2 Cor. 11, 21. Hausrath, Apoliet Baulus, 11. Austage.

batten, von bem Beinberg zu effen, ben fie beftellt, und bie Beerbe zu melten, die fie geweibet", waren vielmehr geblieben und fetten nicht nur ihr Ausbeutungesinftem gum Schaben ber Gemeindeentwicklung fort, sondern sie stellten fich als bie birigirenben Saupter an die Spite.1 Bon ihnen wesentlich ift die neue Opposition in Korinth ausgegangen und es wird barum nöthig sein, die Berfonlichkeit biefer Barteiführer icharfer in's Auge zu faffen. Daß fie von auswarts gekommen find, unterliegt teinem Zweifel. Es find Leute, Die "in frembem Bereich fich bes Fertigen ruhmen", "frembes Arbeitsgebiet" an fich reißen, die fich "überdehnen und hinüberlangen über bie Grenze, bie ihnen Gott geftectt".2 Aus bem, mas fie von fich berichten, geht hervor, bag fie nicht im Stande waren, eigene Gemeinden zu grunden, wohl aber rühmen fie fich in's Makloje fremter Arbeit.3 Lächerlich erscheint auch bem Apostel. nicht nur, wie sie sich felbst empfehlen, sondern auch, wie Einer sich am Andern mißt und mit dem Andern vergleicht, so bag die Gemeinde Jedes Ruhm burch bes andern Mund erfährt und ihres Lobes und ihrer Thaten voll ift. Gie find "überall bin gelangt", nur ichabe, bag überall vor Ihnen Andere gewesen find, die die Arbeit besorgt haben, mit ber sie sich jest bruften.4 Ihr Geschäft ist also nicht bas Evangelium zu verbreiten, sondern bavon zu leben, "fie bockern mit bem Wort", fie find bie "Saufirer bes Evangeliums", wie ber Apostel farkaftisch sich ausbrückt. Es ist aber nicht eben die beste Waare, die man fo bezieht.5 Woher sie getommen, barüber laffen fie Niemanden in Zweifel. Bielmehr ift einer ihrer Rechtstitel, auf die fie ihren Unspruch grunden, bie Bemeinschaft zu beberrichen, ber, baß fie achte "Bebraer" find,6 benen bie Weihe bes Gottesvolks nicht burch Geburt in ber Diaspora abhanden fam, baß fie "Israeliten" find, benen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 11, 19. 20. — <sup>2</sup> 2 Cor. 10, 13—17. — <sup>3</sup> 2 Cor. 10, 15. — <sup>4</sup> ibidem. — <sup>5</sup> 2 Cor. 2, 17. — <sup>6</sup> 2 Cor. 11, 22.

"bie Rinbichaft Jehova's, bie Berrlichkeit und bie Bundniffe und die Gesetzgebung und ber Gottesbienft und bie Berbeifungen und bie Bater" geboren. 1 Enblich find fie ber "Camen Abrahams", bem allein bas meffianifche Beil guge= fichert ift.2 - Gie gaben fich also ber driftlichen Bellenengemeinde in Korinth gegenüber gang biefelbe Stellung, die fich bie Spnagoge ben gläubigen Beiben gegenüber berausnahm. Alls Israeliten find fie geborene Mittler bes tommenben Reichs; als folche wollen fie ben ohne fie verlornen Sellenen bie Sand reichen, aber fie verlangen auch bie gleiche Chrfurcht, mit ber bie Proselvtin bes Thors bem Rabbi bie Lipfel feines Gewandes füßt. Das ift bas "verfnechten, fich zum herrn aufwerfen, in's Angeficht schlagen", von dem Paulus bier, gang wie im Galaterbrief, rebet.3 Aber bie Menge ift gern beberricht, fie hat ein innerftes Bedürfnig, die Schleppe gu tragen und bas Ihre hinzugeben, mo fie meint, fich ihrer Sündenlaft baburch zu entburben. "Ihr ertragt ja gern bie Narren, fagt Baulus voll Bermunberung, obgleich ihr flug feib. Ihr ertragt es ja, fo euch Jemand in Knechtschaft bringt, jo euch Jemand aufgehrt, jo euch Jemand bas Gure nimmt, jo sich Zemand aufwirft, so euch Jemand in's Un= geficht schlägt. Bu meiner Schande fage ich, ich bin gu fchwach gewesen." 4 Was benn aber jo verberblich und zersetzend auf bie Berhältniffe in Korinth einwirfte, war bie Behauptung biefer jubischen Reiseprediger, bag fie ein anderes Evangelium als Paulus und zwar bas mabrhaft apostolische, und bag fie einen anberen Christus verfundeten. Ihr Christus mar ber bes gesetzesstrengen Jubenthums, ber bie von ihm Geheilten in ben Tempel sendete, bamit sie fich erft bem Priefter er= zeigen, ber fein Satchen bes Gefetzes batte wollen fallen laffen, ber bie Berlen nicht vor bie Gane geworfen, bas ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 9, 4. — <sup>2</sup> Rom. 9, 7; 11, 1. Gal. 3, 6—14; 4, 21—30. — <sup>3</sup> 2 Cor. 11, 20. Gal. 2, 4. — <sup>4</sup> 2 Cor. 11, 21.

Rinbern geborige Brot nicht ben hunden hingegeben, nein feinen Jungern ausbrudlich verboten hatte, ber Beiben Strafe 211 gieben und bie Stabte ber Samariter gu betreten, verfündigen ben Deffias, auf ben bie Gohne Judas bes Gaulaniten und alle Beften in Jerael marten, ben Davidefohn, ber bas Reich wieber aufrichtet, ben König Jeraels, als welcher Refus wiederkehren wird auf ben Wolfen bes himmels. Und fie verfündigen ihn, wie andere jubische Manner unter ber Bebingung, baß Jerael bas Gefet halte und bie Beiben fich ibm unterwerfen. Paulus aber predigt Chriftum als Gbenbild Gottes, er predigt bas Chriftenthum als neue Schöpfung, bie bas Chaos biefer Welt gestaltet. "Denn ber Gott, ber ba gesprochen bat, Licht foll aus Finfterniß hervor scheinen, ber hat einen bellen Schein in unfere Bergen gegeben, auf baß leuchte bie Erkenntniß ber Berrlichkeit Gottes im Angefichte Chrifti". Und wie es ein auberer Chrift ift, ben Jene erwarten, so ift es auch ein anderer Dieuft, in bem fie ftehn. Babrent er feine Gemeinden mit bem lebendigen Geifte grundet, ber weiche Bergen beidreibt mit ber Schrift Gottes. jo naben Jene mit bem "schwarzen Buchstaben", mit ben "fteinernen Tafeln vom Sinai".1 Freilich murben biefe Fremben weber mit ihren Verfonlichkeiten, die offenbar unbebeutend, noch mit ihren Vorstellungen, die ben Sellenen frembartig waren, für fich burchgereicht haben, aber fie haben allerbings einen großen Borgug vor Paulus voraus, auf ben ber Apostel oft anspielt und ben er boch nie birect nennen mag. Sie ruhmen fich eines "Neugern",2 wovon fie be= haupten, es gehe Paulus ab. Wir wurden nicht miffen, worin biefes Neufere bestände, wenn Paulus nicht gelegentlich fagte: "Wenn wir auch Chriftum nach bem Fleisch gekannt haben, fo kennen wir ibn boch jett nicht mehr".3 Diefer einstige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 3, 3. - <sup>2</sup> 2 Cor. 5, 12; 10, 7; 11, 18. Gal. 2, 6. - <sup>3</sup> 2 Cor. 5, 16.

Vorzug also ift es, ber fie so boch über ben Apostel empor= trägt. Gie haben Chriftum gesehen, Paulus nicht. Dieser freilich fteht auf einem Standpunkt, auf bem auch jenes Bochfte feine Bedeutung mehr hat. Mit Golgatha, fagt er, fei bie Bergangenheit ausgelöscht, fammt allen verfönlichen Borgugen, fo baft Jeber nur bem Auferstandenen lebt. Somit fennen wir Niemanden mehr nach dem Fleisch, und haben auch Etliche von uns biesen Vorzug gehabt, Christum nach bem Fleisch gefannt zu haben, fo ift bas jett vorbei, benn in Chrifto wurden wir eine neue Creatur. "Das Alte ift vergangen, fiebe es ift Alles neu geworben".1 Go fieht er feinen Unter= schied zwischen sich und Jenen. "Das Aeußere seht ihr an!", fagt er ber Gemeinde vorwurfsvoll. "Traut Jemand fich zu, baß er Chrifto angehöre, so bente er nur wieder bei sich, baß wie er Christo angehört, so auch wir".2 "Wir alle sind Chrifti, Chriftus aber ift Gottes", fo hatte er ichon im erften Brief geschrieben.3 Schon bort hatte er ber Bekanntschaft mit bem lebenben Beiland fein Schauen bes verklarten entgegengesettt: "Bin ich nicht Apostel, babe ich nicht Jesum unferen herrn gesehen?" 4 Auf feine Bifion und ben Erfolg feiner Arbeit hat er bamals und jetzt verwiesen.5 Ihm mochte Das genügen, aber für bas gewöhnliche Bewuftsein begründete es boch in ber That einen gewaltigen Unterschied, ob Einer als Augenzeuge von ben ewigen Tagen von Rapernaum, von Cafarea Philippi, von Bethanien zu ergablen mußte, ob er als Zeuge beschreiben tonnte, wie Zesus vom Schiffe am Stranbe bes Gees gerebet, wie er bie Damonischen geheilt und gegen die Pharifäer gedonnert, wie er zu Jerusalem ein= gezogen und auf Golgatha bas Haupt geneigt, ober ob er wie Paulus "ein verbecttes Evangelium" bringt,6 bas bunkle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 5, 15-17. — <sup>2</sup> 2 Cor. 10, 7. — <sup>3</sup> 1 Cor. 3, 23. — <sup>4</sup> 1 Cor. 9, 1. Much 15, 8. — <sup>5</sup> 1 Cor. 9, 1—3. 15, 8. 2 Cor. 11, 23 — 12, 10. — <sup>6</sup> 2 Cor. 4, 3.

Wort von ber Rechtfertigung aus bem Glauben. Rur gu leicht versteht es fich, baf bie Menge biefen Augenzeugen bes Lebens Jeju fich zuwendete. Sind boch auch wir geneigt. Rebem eine besondere Glorie um's haupt zu benken, ber gu ber gebenebeiten Menge geborte, an bie bas lebenbige Wort Refu fich richtete. Aber nicht Alle, Die es hörten, haben ge= glaubt, und nicht Alle, die glaubten, murben beffer. Die bier in Korinth ihr Wefen treiben, gehören auch zu biefen Ge= segneten und ihnen selbst ift jene Zeit die gesegnete ihres Lebens, aber aus bem, mas einst mabre Begeisterung gemesen. ist jetzt ein Geschäft geworben. Wie nah lagen ihnen ba alle jene Verirrungen, Die Paulus unerbittlich ihnen vorhält. Nicht nur, daß fie hochmuthig als "die Junger Chrifti", Jesum für sich in Beschlag nahmen, sondern von dem, mas sie an allen Orten ber Welt bezeugt, fant fich gar leicht ein Uebergang zu bem, was fie felbst gethan; so predigen fie "fich felbst". ftatt Chriftum.1 Die gewaltigen Miffionsreifen, Die fic gemacht, werben Gegenstand ihrer Reben,2 ja sie rühmen sich auch folder Dinge, Die gur Zeit Riemand an ihnen mahr= nimmt,3 und anderer, die ihrer Natur nach sich jeder Controlle entziehen.4 Aber auf bem Standpunkt, auf bem ber größte Theil ber Gemeinde ftand, fanden biese aufschneiderischen Missionsberichte balb noch größeren Anklang als kurz zuvor die bestechenden Reden des Bruder Apollos. Man ertrug ibre Unmaßung und ihre Unsprüche nicht nur, sondern man war es auch zufrieden, daß fie bie Leitung ber Gemeinde in bie Sand nahmen.5 Ihre nachste Gorge ift benn auch bier, wie in Galatien, ben Apostel auszuschließen von feiner Gemeinbe. Wie fonnte Jemand, ber Jesum felbst nicht gekannt bat, bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 11, 18. — <sup>2</sup> 2 Cor. 11, 15 figb. Darum 11, 23 bis 12, 1. — <sup>3</sup> 2 Cor. 11, 12. — <sup>4</sup> 2 Cor. 12, 6. Darum 12, 1—5. — <sup>5</sup> 2 Cor. 11, 20.

richtige Evangelium lehren? Wie kommt Paulus bazu, sich Apostel zu nennen, während auch in Jerusalem sich das Apostelkolleg nach dem Abgang des Judas ergänzte aus denen, die mit Jesu waren die ganze Zeit von Johannes dem Täuser bis zu den letzten Tagen der Erscheinung des Berklärten. Dazu welch ein Apostel, dieser gebrechliche, unscheinbare Mensch, de beimgesucht von unheimlichen Krankheiten, zeitweise außer sich, ja geisteskrank, darum aber auch voll Leidenschaft und ermangelnd der göttlichen Ruhe, Geduld und Standshaftigkeit, die das Kennzeichen eines wahren Apostels ist.

Einer folden feinbseligen Gefinnung mar benn ber Fall mit bem Blutschander eine willtommene Gelegenheit, bas Un= feben bes Apostels zu brechen. Gider find von ihnen bie Ginftreuungen ausgegangen, Paulus vermoge gar nicht, jene Macht zu üben, mit beren Erweis er bem Blutschänder gegen= über sich gebruftet habe.6 Go verlangten fie auf ber einen Seite, Paulus folle fich erft erproben, ben Beweis bes Geiftes und ber Rraft führen und bie "Zeichen eines Apostele vollbringen", auf ber anbern Seite fetten fie ben Gemeinbebeschluß burch, eine ber anerkannten apostolischen Größen nach Rorinth einzulaben, bamit biese an Ort und Stelle entscheibe, wer bas rechte Evangelium, bie rechte Prebigt, ben rechten Weift habe.7 Db man fich babei an einen ber gwölf Apoftel, ober an einen ber Brüber Jesu, ober eine andere hervor= ragende Größe wendete, wissen wir nicht, boch handelte es fich um eine maßgebenbe Verfonlichkeit, ber auch Paulus ihre Renntniß bes Evangeliums und ben Besitz bes Geiftes nicht bestreitet und beren Antunft er nicht ohne Sorge entgegen sieht, ba nach ber ganzen Lage ber Sache biese Einladung boch nur ein Schachzug ber Gegner mar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 1, 21. 22. — <sup>2</sup> 2 Cor. 4, 7. — <sup>3</sup> 2 Cor. 4, 10—12; 12, 7—10. — <sup>4</sup> 2 Cor. 5, 13. — <sup>5</sup> 2 Cor. 12, 12. — <sup>6</sup> 2 Cor. 10, 7—10. — <sup>7</sup> 2 Cor. 11, 4. 5.

Bielleicht wurde die Strafe gegen den Blutschänder eben darum so lange aufgeschoben, weil die Einen noch immer auf Pauli Ankunft rechneten, während die Judaisten nach dem rechten Wann ausschauen, "der noch kommt". Da nun aber Ephesus näher lag als Jerusalem, begreift es sich, daß Paulus von dieser Wendung der Dinge bereits Nachricht hatte, noch ehe der Erwartete wirklich angekommen war, und die vier letzten Kapitel des zweiten Korintherbriefs sind die Antwort, die Paulus diesem unwürdigen Treiben entgegensetzt.

## 7. Der zweite Korintherbrief.

Unser zweiter fanonischer Brief an bie Korinther fett fich aus zwei in Ton und Haltung febr verschiebenen Briefen gufammen, von benen ber furgere, Cap. 10-13, in ein früheres Stodium fällt und eben bie Lage, die wir gezeichnet haben, im Ange hat. Aus bem Gingang biejes Schreibens Cap. 10, 1 fonnte man ichliegen, bag bemielben ein Senbichreiben ber Bruber zu Ephejus voranging, in bem auch biefe in einer folden fur bie gange Chriftenheit wich= tigen Frage bas Wort ergriffen.2 - Die Spnagoge im Saufe bes Aquila hatte ja ohnehin eben burch Aquila Beranlaffung, in ben forinthischen Dingen ein Wort mit gu reben. Doch wie bem auch fei; bag Paulus feine Erflarung als Quiat zu einem fremben Schreiben aufuate, geht ichon aus ber Form bes Gingangs hervor: "Ich felbst aber Paulus, ermahne Euch", wodurch Paulus fich in Gegensatz fett gu andern Versonen, Die zuvor gesprochen.

<sup>1 2</sup> Cor. 11, 4. — 2 Daher auch 2 Cor. 3, 1 bie Spöttereien über feine Selbstempfehlung.

Die schweren und frechen Anklagen, die die Gegner gegen Baulus gerichtet hatten, rechtfertigen benn vollkommen ben icharfen und zugleich ftolgen Ton, mit bem er ber Gemeinbe gegenüber tritt. Die Korinther wiegen sich in bem Traume, er mage es nicht, in Korinth zu erscheinen, weil er "ber Laie in ber Rebe", ber "Demuthige und Schwache" fich nicht ge= traue, seine Gegner aus bem Welbe zu schlagen und so beginnt er mit Worten, bie an ftolger Sobeit binter bem Gingang bes Galaterbriefs in nichts zurudbleiben: "Ich, Paulus, ber ich in's Angesicht bemuthig bin unter euch, in Abwesenheit aber breist gegen euch. Ich bitte euch, zwingt mich nicht in Unwesenheit breift zu sein, mit ber Zuversicht, womit ich es zu wagen gebenke gegen Etliche, die von uns benken als ob wir nach bem Fleische manbelten . . . Denn unsere Waffen find nicht fleischlich, sondern madtig vor Gott gum Streite, Befestigungen zu gerftoren, Die wir faliche Gebanken gerftoren und jedes Bollwert, bas fich erhebt gegen bie . Erfenntnift Gottes und alle Ginne gefangen wegführen in ben Gehorfam Chrifti und bereit find zu ftrafen jeglichen Ungehorfam". Sat man ihm vorgeworfen, bag er fich mit einer Gewalt brufte, zu gerftoren,1 bie er nicht habe, bat man verlangt, bag er eine Bemahrung bes in ibm rebenden Chriftus gebe,2 fo gibt er bie ftolze Antwort: "Auch wenn ich mich eines viel Größeren rühmen wollte, in Betreff meiner Gewalt, Die mir ber Berr gegeben bat, zu erbauen, nicht zu gerftoren, fo murbe ich nicht zu Schanden werben, daß es nicht scheine, als wollte ich Euch mit ben Briefen nur schrecken . . . Ich hoffe aber, baß ihr erfahren werbet, bag wir probehaltig finb". Auch tann er ichon in Bezug auf feine bisberige Thatigfeit unter ihnen getroft erwiedern: "Es find freilich eines Apostels Zeichen unter euch gewirtt worben, mit aller Gebulb, burch Zeichen und Wunder und Krafte. Denn worin feib ihr verfürzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 10, 8; 13, 10. — <sup>2</sup> 2 Cor. 13, 2 figb.

worben gegen bie andern Gemeinden, außer bag ich felbst euch nicht läftig geworben bin? Bergeiht mir biefes Unrecht".1 So weicht er vor ber ihm angesonnenen Wunderprobe in feiner Beise gurud. Wird ber Schuldige überführt, benn bie Korinther scheinen noch zu läugnen, bag er so schuldig sei als Baulus meint, fo wird Baulus feine Schonung mehr tennen. ba fie ja Bemährung bes in ihm rebenben Chriftus verlangen. Diefer Chriftus fann zuweilen tobt fein in Paulus, aber auf biefen Tob folgt ficher bie Auferstehung.3 Go hofft er, bie Rorinther follen erfahren, bag er nicht unerprobt ift. Gind fie freilich unschuldig, bann wird bie Wunderfraft verfagen. "Denn wir vermögen nichts wiber bie Wahrheit, sondern für die Wahrheit", und so bittet er, bag fie fich noch zuvor befehren möchten, daß es zu einer Probe nicht zu kommen brauche. Denn er will nicht auf ihre Rosten erprobt sein, ja es foll ihn freuen, wenn er schwach und fie ftart bei biefer Sache fich herausstellen. "Defthalb, schlieft er, schreibe ich Solches in Abwesenheit, auf baß ich nicht in Anwesenheit itreng verfahren muffe, nach ber Dacht, bie mir ber Berr gegeben hat, zu erbauen und nicht zu gerftoren".4

Im Allgemeinen machen biese Auslassungen ben Eindruck, daß Paulus die Eventualität, ein Straswunder vollbringen zu müssen, mit Ruhe in's Auge faßt, daß er aber auch für möglich hält, daß dassselbe gegen ihn entscheide, wenn die Wahrheit nicht auf seiner Seite sein sollte. Zedenfalls als Probe seines Apostolats hat die Gemeinde kein Recht es zu sordern: "Euch selbst versuchet, Euch selbst prüfet!" ruft er den keden Zweistern zu. Was dann die Autoritäten betrifft die man ihm entgegen stellt, so unterscheidet er zwischen den "übergroßen Aposteln" in Zerusalem und den "Lügenaposteln" in Korinth. Die Letzteren bezeichnet er einsach als "falsche

¹ 2 Cor. 12, 11-14. — ² 2 Cor. 13, 1. — ³ 2 Cor. 13, 4. — ⁴ 2 Cor. 13, 1-10.

Apostel", als "trugliche Arbeiter", als "Diener bes Satans, bie fich als Diener ber Gerechtigkeit" verstellen, wie nach rabbinischer Sage ber Teufel oft bie Geftalt ber Engel bes Lichts annimmt. Möchten fie boch erft bie Uneigennützigkeit selbst lernen, bie fie ihm ftreitig machen, ftatt bie Gemeinden zu fnechten, fie aufzuzehren, ihnen ihr Eigenthum heraus zu locken und zum Dant fich zu blaben und benen in's Angeficht zu ichlagen, Die ihnen Gutes erwiesen.1 Mogen fie immer Christo angehört haben, mögen fie sich untereinander bewundern und Jeder vom Andern bas Bodifte und Größte erzählen, auch er gehört Chrifto an und er barf fich rühmen, nicht in fremdes Arbeitsgebiet eingefallen zu fein wie Jene, bie bereits bergleichen thun, als hatten fie bas Chrifteuthum nach Achaja gebracht und nicht Paulus, Silas und Timotheus.2 Unbere verhalt es fich aber mit ben Aposteln zu Jerusalem und bemjenigen "ber fommen foll".3 Wenn ber ba fommt einen andern Sefus predigt, ober einen andern Geift bringt, ober ein anderes Evangelium, so werden die Korinther wohl thun, es anzunehmen, benn Paulus ist weit entfernt zu beftreiten, bag Jene bas rechte Evangelium und ben rechten Beift haben. Aber es wird fein anderes fein. Denn. fett er ftolg bingu, ich halte bafur, in nichts gurudgufteben binter ben übergroßen Aposteln. Bin ich auch ein Laie in ber Rebe, jo boch nicht in ber Erkenntnig, vielmehr haben wir biese in allen Studen unter euch offenbar gemacht.4 In fo weit alfo, tonnte er bem Plan, ben bie Gegner fich ausgebacht, mit Rube entgegensehen, aber er fürchtet, biefe neue Menschenver= götterung werbe in Korinth nur bahin führen, die Gemeinde von Christo ab und Menschen zuzuwenden, so bag bie Braut Christi, ihres Brautigams vergessend, ihre Blide an Menschen bange. Das aber will er als eifriger Brautwerber nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 11, 13—20. — <sup>2</sup> 2 Cor. 10, 12—18; 1, 19. — <sup>3</sup> 2 Cor. 11, 4. — <sup>4</sup> 2 Cor. 11, 4—6.

bulben. "Einem Manne habe ich Guch verlobt, um eine reine Jungfrau Chrifto barguftellen, fürchte aber, wie bie Schlange Eva verführte burch ihre Lift, fo moge euer Sinn aufhören gegen Chriftus lauter und unbefledt zu fein.4 Dogen aber bie Gegner ihren eigenen Ruhm ober ben ber übergroßen Apostel fingen, er braucht weder vor ben Einen noch vor ben Andern zu erbleichen. Es ist zwar Thorheit, sich selbst zu ruhmen, wie Jene thun, allein wenn die Korinther ihn zwingen, so will auch er sich rühmen, aber nicht seiner Thaten, fonbern feiner Schwachheiten. "Denn an Schwachheiten, an Nöthen, an Verfolgungen, an Aengsten um Chrifti willen habe ich Luft. Denn wenn ich schwach birt, bann bin ich ftart". Und fo entrollt er jenes furchtbare Berzeichniß feiner Schläge, feiner Gefangenschaften, feiner Tobesgefahren, feiner Beigelungen, feiner Steinigungen, feiner Schiffbruche, feiner Reifen, feiner Gefahren auf Gluffen, Meeren, Stabten und Büften, ber Gefahren unter Räubern, unter Juden und Beiden und - schmerglich zu fagen - ber Gefahren auch unter falichen Brüdern! Er läßt fie einen Blick thun in sein gehetztes und geplagtes Leben, bas in Arbeit und Mühfal und Rachtwachen besteht, in Hunger und Durft und noch zur Stunde in Bloge und Erdulben ber Kalte.2 In all bem eigenen Kampf und Jammer aber, "was fich fonst guträgt, bas tägliche Achthaben und Sorgen für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer wird geärgert und ich brenne nicht?" Wahrlich ben Borzug eines geplagteren Lebens wenigstens foll ihm Reiner berer gu Schaben machen, bie mit ihren Weibern von Ort zu Ort reisen und sich von ben Gemeinden ernahren und beschenken laffen. "Diefer Rubm foll mir in ben Gegenden Achajas nicht verftopfet werben!" Aber freilich, nach dem Allem, werden fie fagen, haben wir

¹ 2 Cor. 11, 2. 3. — ² 2 Cor. 11, 22—30. Roch immer bieselbe Situation wie 1 Cor. 4, 11—14, also vor Oftern.

Dich nicht gefragt. Was bie Anbern ftets vor Dir voraus haben werben, ift, baß sie Jesum geschaut, baß sie noch jett in Genichten und Offenbarungen" mit ihm verkehren.1 Co geguält und gepreft und in bie Enge getrieben, laft er fie benn hineinschauen in bas Bebeimniß seiner beiliaften Stunde. als er vor vierzehn Jahren, in ber Zeit, als er in Sprien wirkte, emporgetragen murbe in ben Simmel ber ichwebenben Bolfen, und von bannen auf's Neue entrafft in's Parabies, wo er unaussprechliche Worte borte, welche fein Mensch fagen barf. Seine Seele winbet sich und ftraubt fich, bavon zu reben. und als er es gethan, ruft er zornig: "3ch bin ein Thor geworden, Ihr habt mich bazu gezwungen!" Auch will er Niemanden bamit aus bem Welb ichlagen. Reiner foll bober von ihm urtheilen als nach bem, mas er mit eigenen Mugen an ihm fieht, ober mit eigenen Ohren bort, - ein fühlbarer Stich auf bie, bie ihre Autoritat auf Gefichte und Offenbarungen grunden, die fein Dritter zu bezeugen vermag.2 Leichter endlich geht er über ben Bormurf bes Gigennutes binweg, ba es bamit ber Gemeinbe felbft nicht Ernft fein fann. Die Korinther miffen ja, bag er auch in ben Zeiten ber bittersten Noth nichts von ihnen nahm, sondern lieber von den Gemeinden Macedoniens sich unterstützen ließ, eben weil er wußte, daß Leute da find, die Anlaß gegen ihn suchen. Möchten sie boch ben Boten nennen, burch ben er sie über= vortheilt hatte. Das Uebrige geht Titus an, ben er gebeten hat, fich ber Sache anzunehmen, ber aber nichts weniger ift als fein Sendbote. Mit ihm mogen fie fich auseinander= setzen, Paulus weiß aber zum voraus, baß auch er in bem= selben Geiste manbelt und in ben gleichen Fußtapfen.

So tief war Paulus noch nie herabgestiegen, daß er sich bis zu einer Bertheidigung seiner Ehrlichkeit hatte bequemen nuffen: Auch lehnt er die Meinung ab, als ob es ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 12, 1. - <sup>2</sup> 2 Cor. 12, 6.

barum zu thun sei. "Längst schon glaubt ihr, daß wir uns vor euch verantworten? Vor Gott in Christus reben wir; bas Alles aber zu eurer Erbauung". Vielmehr sollen sie sich verantworten, wenn er kommt, denn wenn er es sindet wie beim letzten Besuch, so wird er, wie er damals gedroht, die Schonung bei Seite setzen.

Durch wen dieser Brief nach Korinth befördert worden ift, miffen wir nicht, jedenfalls aber mar die Absicht ber Gemeinde, Baulus fofort gur Reise nach Korinth zu bestimmen. nicht erreicht. Zwar ertlärt Paulus fich bereit, bemnächst zum britten Mal nach Korinth zu kommen, wie er zwei Mal nachdrücklich hervorhebt, aber er schickt boch ben Brief voraus, um ber Gemeinde Zeit zu laffen, wieder zu fich zu kommen. "Deshalb schreibe ich Golches in Abwesenheit, heißt es am Schluß, bag ich nicht in Unwesenheit ftreng verfahren muffe, nach ber Macht, welche mir ber Berr, zu erbauen und nicht zu gerftoren gegeben bat". Bas er bamit meine, bat er fpater ausführlich bargelegt.1 Er wollte abwarten, ob fein Brief bie beabsichtigte Wirkung in ben Gemuthern vollbringe, und bann erft bei ihnen eintreffen. Allerdings aber unmittelbar von Ephefus aus und nicht, wie er bann boch gethan, auf bem Umweg über Macebonien. Geine bamalige Meinung war also, und barauf hatten bie Korinther sich auch geruftet, bald möglichst in Korinth die brennenden Fragen zu löschen, bann nach Macedonien zu gehen und schließlich, ba von Renchrea eber auf birecte Verbindung mit Cafarea zu rechnen war, nach Korinth gurudgutebren, um von ba bie Reise nach Jerusalem angutreten. Da ist es nun freilich sehr auffallent, baß Baulus auch jett feine Zusage nicht erfüllte, sonbern statt bessen auf seinen ersten und allerdings einfacheren Plan zurückgriff,2 über Macedonien nach Korinth zu reisen und von da sich nach Sprien einzuschiffen. Allerdings hatte Paulus

<sup>1 2</sup> Cor. 1, 12 figb. -- 2 1 Cor. 16, 6-9.

feinen sofortigen Besuch nicht gerabe mit ausbrücklichen Worten zugesagt, sondern im Gegentheil auch die andere Eventualität wie von ferne gezeigt. Allein eben biefe Art zu ichreiben verbroß bie Korinther. Gie fagten, "er fchreibe etwas Unberes. als man lefen und verfteben fonne".1 Gelbft feine Unbanger murben irre; fie mußten zugesteben, bag er leichtfertig gufage, baß er Entschlusse nach bem Rleische fasse, und baß bei ihm Ja Ja und Rein Rein zu haben fei, wie jeder muniche.2 Bahrend man in Korinth bem großen Gottesgericht bes Strafwunders "zur Erprobung" entgegen fab, batte Paulus ichon ben Weg nach Rorben eingeschlagen, und in Gachen ber Erprobung blieb es bei feinem Rath: "Guch felbft prüfet, Euch felbst erprobet". - Natürlich war man in Korinth über Diesen matten Musgang ber fpannenben Situation febr berftimmt. Die Gegner betrachteten jett ben Beweis ber Teigheit für erbracht,3 und selbst die Unbanger mochten niedergeschlagen genug sein. Allein Paulus hatte, auch wenn er fie nicht angab, body bie besten Grunde, so und nicht anders zu bandeln. Abgesehen bavon, bag er nicht wieder in Trauer und Berbruft bei ihnen fein wollte, ichien es ihm rathlich, abzuwarten, bis bie Leibenschaften in Korinth sich gelegt hatten. Go mar es in seinen Augen ein Act ber Schonung, wenn er ein vorzeitiges Zusammentreffen vermied und ber Gemeinde gur Besserung Zeit ließ. Denn, wenn er jett bort erschien, fo fam es ficher zum Bruch. Er war bann genothigt, bie Strafen, bie er über ben einen ausgesprochen, auf Unbere auszudehnen und vielleicht eine unbeilbare Spaltung hervorgurufen. Go tonnte er Gott gum Zeugen nehmen, bag er aus Schonung nicht nach Korinth gekommen fei, auch aus Schonung gegen ben, ber zu bem gangen Streite Unlag gegeben. Denn wenn er auch ben Gunder ber Trubfal über= antwortete, fo geschah es boch nur, um burch seine Besierung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 1, 13. — <sup>2</sup> 2 Cor. 1, 17. — <sup>3</sup> 2 Cor. 4, 1.

erfreut zu werben. Dazu aber mußte Paulus ihm und Allen Zeit lassen, benn sein Amt ist ein Amt bes Bauens und nicht bes Zerstörens. Es war das eine Entschuldigung, die der Gemeinde für sich schwerlich genügt hätte. Allein das Leben selbst brachte die Bersöhnung. Paulus bestand eben setzt sene "Erprodung" zu Ephesus, die der Gemeinde bereits bekannt war, als er den letzten uns erhaltenen Brief an sie richtete. (2 Kor. 1—9).

Der Apostel hatte wieder einmal mit seinem Blute und mit Gefahr feines Sauptes zu beweisen, bag er in Drangsalen auf ausgezeichnete Beije ein Diener Chrifti fei.2 Er hatte Ephejus verlaffen muffen, nachdem er einem furchtbaren Tobe gegenüber gestanden hatte.3 Unter steter Bebrohung hatte er sich nach Troas gerettet, wo Titus mit ihm zusammentreffen follte. Aber eben barum, weil er früher, als beabsichtigt mar, in Troas eintraf, hatte er Titus verfehlt. Geloft in Macebonien kam er vor Titus an und traf bort mit Timetheus zusammen, ber nicht etwa wieder von Korinth zuruck ist, fonbern mahrscheinlich seine Mission noch gar nicht angetreten hatte. Denn nicht nur, bag er nichts von Korinth zu er= zählen hat, sondern Paulus erwartet auch gar nicht von ihm feine Nachrichten.4 Nach bem Monat Tieri, im neuen Jahr,3 als ber Winter bereits wieder nabte, traf endlich Titus ein. Sieben bis acht Monate maren inbeffen in's Land gegangen, feit ber Streit fich angesponnen, und wir wundern uns barum nicht, die Sachlage in Korinth neuerdings febr verändert zu finden. Bon ber apostolischen Personlichkeit, die kommen follte, ift nicht weiter bie Rebe. Dagegen finden wir Etliche, bie mit Empfehlungsbriefen, ohne Zweifel von Jerusalem, in ber Gemeinde erschienen find und die ben streng judaistischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 2, 3. — <sup>2</sup> 2 Cor. 1, 8—10. — <sup>3</sup> 2 Cor. 1, 9. 10. — <sup>4</sup> 2 Cor. 2, 12; 7, 6. — <sup>5</sup> 2 Cor. 8, 10.

Standpunkt vertreten.1 Nichts besto weniger haben fich alle Berhältniffe wieber gurecht gezogen. Titus mar furz por feinem Gintreffen in Macedonien nochmals in Rorinth gewefen. Ungern genng hatte er fich zum zweiten Mal in biefe Wirren gewagt, und Paulus batte ibm, fei es mundlich, fei es ichriftlich, alle guten Eigenschaften ber Korinther erft . wieder in Erinnerung bringen muffen,2 ebe Titus fich gu biefem zweiten Befuch entschloß. Aber es lief Alles gut ab. Satte Titus bas erfte Mal nur bie ichnöbesten Berläumbungen zu berichten gehabt, fo war ihm fein neuer Besuch troftlich für sich und tröftlich für Paulus.3 Der Brief, ber ben Rorintbern anfangs fo anftogig gewesen, batte nachträglich boch noch seine Wirkung gethan. Bielleicht hatte auch bie Runde ber ichrecklichen Greigniffe zu Cybeins bie Bergen ber Korinther erweicht, vielleicht bunfte es ihnen jest wieder nach Menschenweise rühmlich, einem folden Martyrer anzugeboren, vielleicht rief jett wieber eine großere Schaar: wir find Baulisch, nachbem fie jungft Alle hatten Betrifch fein wollen. Rebenfalls meiß ber Apostel, bag wie er burch bas Gebet Bieler errettet murbe "von jo argem Tob", auch Biele baufen für seine Rettung und er barf auch die Korinther unter die rechnen, die die Sande falten und beten, daß Gott ibn fürder retten moge.4 3a Titus weiß jeht ploplich zu erzählen von . ber Sehnsucht ber Gemeinde nach ihm, von ihrem Wehtlagen um ibn, von ihrem Gifer fur ibn. - Jest, als fie von bem Berlufte bes Apostels fich bebrobt fühlten, mar es ihnen flar geworben, mer er sei und mas sie an ihm hatten. Und nun, nachbem bas Erbreich gelockert mar, ging auch ber Same bes ersten Briefes nachträglich auf. Die Gemeinbeglieber fingen an, "mit Aleiß" an Abstellung bes gerügten Unwesens gu

<sup>1 2</sup> Cor. 1, 3. Es find bas offenbar Andere als bie bes Biersfapitelsbriefs, benn die 10, 18 haben ja feine Empfehlungsbriefe. — 2 2 Cor. 7, 14. — 3 2 Cor. 7, 7. — 4 2 Cor. 1, 11.

Sanerath , Apoftel Paulue, 11. Muftage.

benken. Jeber begann sich zu vertheibigen, und wie ber Wind fo umfett, warfen fie ihren vollen Unwillen auf bie, bie fie in biefer Beise bloß gestellt haben. Die Kurcht vor bem Borne bes Apostele, Die Gebnsucht nach ihm und ber Gifer für ihn wurde benn auch barin offenbar, daß man Magregeln ber Bucht gegen ben Blutichanber verfügte.1 Die Strafe nun, bie burch Mehrheitsbeschluß gegen biefen Mitschuldigen an allen Zerwürfniffen ausgesprochen wurde, war allerdings nicht jene furchtbare Uebergabe an ben Satan, die Paulus verfügt batte, sondern eine milbere. Allein auch biese bruckte ben in Sinnlichkeit verfunkenen, aber keineswegs verharteten Menichen ichwer genug. Go burfte man fich Paulus gegenüber für gerechtfertigt balten und biefer felbst mar es so zufrieden. Wie fern man auch von bem alten Trope mar, bas zeigt ber Bericht bes Titus, bag man ihn mit "Aurcht und Zittern" aufgenommen habe und Paulus bas Beitere anbeimgebe. Es mar eben ein echt hellenisches Schaufpiel gewesen, bei bem ber Anfang nie gum Enbe ftimmt. Go hatten bie alten Bellenen beute einen Staatsmann verbannt, weil fie mube maren, ibn ben Gerechten nennen zu hören, und ihn nach furzer Frift wieder zurückgerufen, weil sie ihn nicht mehr entbehren kounten. Wie bamals, mar es auch jett ohne Borwürfe, ohne Webklagen, ohne Thränen nicht abgegangen. Paulus aber, als er ben Bericht bes Titus vernahm, fagte in feiner iconen Weise, daß er nunmehr ben Brief, ber bie Korinther so traurig gemacht habe, nicht mehr bereue. "Denn bie gottliche Trauriafeit mirtet Bufe gur Geligfeit, Die Niemand gereuet, ber Welt Tranrigkeit aber wirfet ben Tob".2

Jett aber, nachdem die Korinther die Probe des Gehorfams bestanden, die er ihnen auferlegt, darf er auch bekennen, daß er in Mauchem geirrt. Seine Infallibilität liegt ihm nicht jo am Herzen, daß er es nicht gerade herans sagen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 7, 11 figb. — <sup>2</sup> 2 Cor. 7, 10.

könnte: "Ihr habt Euch in allen Stücken als in der Sache unschuldig dargestellt". Uuch ihre Milbe kann er nur billigen. It doch nicht er durch den Sünder beleidigt worden, und auch nicht zu Gunsten des Beleidigten hat er eintreten wollen; beleidigt ist vielmehr die ganze Gemeinde, und wem die verzijkt, dem vergibt auch er. Ja er ermahnt sie, Liebe gegen den Sünder walten zu lassen, ihm zu verzeihen und ihn zu trösten, daß er nicht in allzu großer Betrüdniß untergehe. Ueberhaupt erscheint ihm am besten, die ganze Sache nicht weiter zu treiben; sie hat Spaltung und Unstriede genug erzegt und ist von gewissen Leuten hinlänglich ausgebeutet worden. So ist es gut ein Ende zu machen, "auf daß wir, setzt er bedeutsam hinzu, nicht vom Satan übervortheilt werzben, denn seine Anschläge sind uns nicht unbekannt".

Damit fann bieje traurige Angelegenheit wohl als er= ledigt gelten und wir werben wohl annehmen burfen, bag bie nächste Unwesenheit bes Apostels burch bie Wieberaufnahme bes gebesserten Gunters bezeichnet war. Wie bie Korinther fich hiermit ber einen thatfadlichen Forberung bes Apostels gefügt hatten, fo fügten sie sich auch ber anderen, hinsichtlich ber Collette. "Durch gute Gerüchte und bofe Gerüchte", fährt ber Apostel fort, seinen Zweden tren gu bleiben,3 aber wie wenig er mehr von ben bofen Gerüchten zu leiben bat. zeigt die Thatsache, bag er auf's Reue die Betheiligung ber Rorinther an ber Collette verlangen fann. Nur bas gehört wohl unter die Rachwirkungen ber früheren Ginftreuungen. baft Baulus jett eine formelle Controlle geschaffen bat. Zwei, von den Gemeinden bagu bestellte, Perfonlichkeiten, Jason von Theffalonich und Cofipater von Berca.4 begleiten Titus. als biefer fich auf's Reue bereit finden lieft, Die Cache in Korinth in Gang zu feben. Diefe Commiffion ber brei Gesandten ging vor Paulus nach Korinth ab, um Alles fertig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 7, 11. — <sup>2</sup> 2 Cor. 2, 4—11. — <sup>3</sup> 2 Cor. 6, 7. — <sup>4</sup> Rom. 16, 21. 1 Cor. 8, 18,

zu machen, bamit die Gabe bereit wäre "als ein Segen und nicht als eine Habsucht". Das Markten und Feilschen soll nicht nochmals beginnen, wenn Paulus mit den Macedoniern eintrisse, sondern die Angelegenheit soll in einer Weise in's Reine kommen, wie es ihres hohen Zweckes würdig ist.

Schon bieje Lage ber praftischen Fragen vermag au zeigen, wie nach furzem Triumph bie unnatürliche Berrichaft ber Judaisten gebrochen ist und sogar die Ankömmlinge von Gernfalem fich fammt ihren Empfehlungsbriefen in bie Ecfe gestellt faben. Schon bag fie in einem Augenblick ankamen. in tem Paulus ben gerrutteten Berbaltniffen in ihrer eigenen Beimath grundlich aufzuhelfen im Begriff ftand, mußte ihrer Opposition die Spitze abbrechen und die bogmatischen Differenzen, die Paulus mit ihnen bat, find weniastens nicht verfönlicher Urt. Es ift ber Gegensatz seines himmlischen und ihres irbischen Chriftus, seines geiftigen Evangeliums und ihrer fteinernen Gejetzeslehre, die im Buchftaben befteht, es ift ber Dienst bes Lebens und ber Dienft bes Tobes, ber fie icheibet, und Paulus weift furz bin auf feine Lehre vom neuen Abam, ber im himmel ift, die die Korinther wohl kennen und auf beren Rechtfertigung er auch barnm weiter nicht eingeht.2 Reben biefen neuen Gegnern mit ihren Empfehlungs= briefen find freilich auch die alten Teinde noch immer gur Stelle, und ungerührt burch feine Schicffale in Ephefus, blieben fie babei, fein Wort habe er boch gebrochen, gekommen sei er boch nicht und habe ben Kampf boch nicht gewagt.3 Denn bie bogmatische Verstockung hat nun ein Dal bas Eigenthümliche, daß fie jeder fittlichen Empfindung unzugäng= lich bleibt. Go haben auch an bem letten, furgen Brief. ben nach Sahrhunderten Niemand ohne Erschütterung lieft, Die Gegner gar viel zu bemangeln und zu befpotteln. Satte Baulus ihnen ein Bild seiner Leiden und Plagen entrollt, bas

 $<sup>^{1}</sup>$  2 Cor. 8, 16 figb. —  $^{2}$  Bgl. 2 Cor. 3 und 4. —  $^{3}$  2 Cor. 1, 16 figb.

einen Stein ermeichen fonnte, fo flufterten fie ber Gemeinbe zu, wie er sich boch wieder felbst empfehle. 5 Satte er einen Augenblick ben Borbang gelüftet von bem Seiligthum seiner visionären Stunden, so vermutheten sie, bag es mit ihm nicht richtig sei.2 allein wenn sie zugleich finden, baß er bie Menschen beschwate,3 so ist eben bas schon ein erfreuliches Beichen, daß bie Gemeinde hinter ihnen abfällt. Denn fo war es in ber Chriftenheit von Anfang an bestellt, bag bie Gemeinden besser sind als ihre Parteiführer, und während biejenigen, die sich rühmten, Christo in gang besonderer Beife anzugeboren, ber Leibensgeschichte Pauli ihre hämischen Zweifel entgegenstellen, barf biefer bie beste Zuverficht haben, bag bie Arbeiter und Sclaven von Renchrea, Rorinth und Schoinos befferer Empfindungen fabig find als bie, welche gewürdigt waren, "Chriftum nad bem Bleifch gu fennen": Co fonnte fich ber Apostel ben Petrischen, Chriftischen und ihren mit Empfehlungsbriefen bewafincten Bunbesge= noffen gegenüber bennoch siegreich feine Apostelwürde mahren. Und fürder werden er und seine Freunde ihres Dienstes warten: "in bem Worte ber Wahrheit, in ber Kraft Gottes; burch bie Waffen ber Gerechtigkeit zur Rechten und Linken, burch Gbre und Schande, burch bole Gernichte und aute Gerüchte; als Berführer und boch mahrhaftig, als Unbefannte und boch bekannt, als Sterbende und fiehe, wir leben, als Gezüchtigte und boch nicht ertöbtet. Als Traurige aber allezeit fröhlich; als Urme, bie aber Biele reich machen; als bie nichts haben und boch Alles haben". Go klingt aller Migklang ber Bergangenheit aus in bem jubelnden Afford ber Gottesfreudigkeit, bie ber Grundton biefer enthufiaftischen Geele war. Ihm selbst ift so weit, so frei zu Muthe nach all bem engen, tleinen Wesen, das nun hinter ihm liegt: "Unser Mund, ruft er aus, hat sich aufgethan, ihr Korinther, unser Berg ift weit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor. 3, 1. — <sup>2</sup> 2 Cor. 5, 13. — <sup>3</sup> 2 Cor. 5, 11.

geworben — boch zu gleicher Bergeltung, (ich rebe als zu Kindern) werdet auch ihr weit!" Und sie wurden weit, sie gaben ihm Naum. Selbst die Judaisten konnten daran nichts ändern. Er hatte nach seiner Weise das Böse überwunden durch das Gute.

## 8. Porbereitungen gur Reife in das Abendland.

Gegen Ende des Winters 58 auf 59 war es, als Paulus selbst für kurze Zeit in Korinth erschien und im Hause des Bruder Cajus Wohnung nahm. Wir wissen nicht, in welcher Weise die Differenzen mit der Gemeinde sich beilegten, allein, nach der Stimmung des Kömerbriefs zu urtheilen, ist es ihm gelungen, die widerstrebenden Elemente zu besiegen. Wenigstens sinden wir keine Klagen des Gegentheils, und die Grüße, die er bestellt, sind ein Zeichen, daß er wenigstens mit den Hauptern der Gemeinde, mit Jason, Sosipater, Cajus, Erast, Lucius, Tertius, Quartus und anderen, im besten Einverznehmen steht.

Auch das spricht für einen Triumph seiner Sache, daß er zuversichtlicher als je den Sieg des Heidenchristenthums über die ungläubigen Juden in dem neuen Schreiben behauptet, und mit großer Befriedigung den Blick über alle von ihm eroberten Gebiete, von Sprien dis Macedonien und Ilhrien hinschweisen läßt. Hier in der Corinthus dimaris, wo die Schiffe Britanniens und Spaniens neben denen Aeguptens und Asiens einliesen und ausliesen, übersiel ihn denn sein alter Drang in's Weite. Er beschloß, sich ein neues Feld für seine Thätigkeit zu suchen, wo möglich ein solches, das den alten Gegensähen entrückt sei, und das Project einer spanischen Reise beschäftigte ihn mit Macht. Allein wollte er

ben Zusammenbang mit feinem seitherigen Arbeitsfelb nicht gang abbrechen, fo mußte er in ber Hauptstadt festen Ruß faffen, benn bie Partei, bie bort berrichte, hatte auch an ber Beripherie burch bie Gunft ihrer Lage ben größten Ginfluß.1 Die driftliche Spnagoge in Rom, Die fich feit Aguilas Wegsug gusammengefunden batte, bestand nun aber ihrer Mehrgabl nach aus Jubenchriften. Wir werben ihre Berhältniffe frater im Zusammenbang zu betrachten haben - für jett gemugt gu feben, wie ber Apostel mit ihr ein freundliches Berhältniß anzubahnen versuchte, in einem langeren Schreiben, bas er bem Bruder Tertins - wohl nicht an einem Tage - im Saufe bes Cajus bictirt bat. Fur feine Wirtsamkeit im Weften war es unendlich wichtig, bag nicht bie Gegenpartei in ber Hauptstadt ein befestigtes Lager beziehe und von dort fein früberes Miffionsfeld fich unterwerfe und feine neue Miffions: thatigfeit ftore, und biefe Gefahr lag ziemlich nah, ba in Rom bas Jubenchrifteuthum vorherrschte. Er verzichtet barum barauf, in ber hauptstadt felbst einen Wirkungefreis zu finden, sondern fundigt fich selbst von vornberein ben Romern als burchreisend an. Aber Alles ift ihm baran gelegen, bag bie bortige Gemeinde nicht von vornberein gegen ihn verbett werbe, und barum möchte er fie in die Lage feten, felbst über fein Evangelium urtheilen zu können und fich nicht auf frembe Butragereien zu verlaffen. Diefer Ubficht verbanten wir ben Romerbrief. Bevor er Korinth verließ und ben fauern Gang nach Jerufalem antrat,2 um bie gesammelte Collecte borthin zu überbringen und fich, wie es immer ging, mit ben bortigen Bauptern abzufinden, fette er barum jenen ausführlichften feiner Briefe auf, in welchem er ben Romern feine Auffaffung bes Evangeliums barlegt.

Die schwierige Aufgabe, die er babei zu lösen unternahm, war bie, einer Gemeinde von Jubenchriften barzuthun, baß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 1, 10-15; 15, 17-32. - <sup>2</sup> Rom. 15, 31.

nicht jüdische Abstamunng und mosaisches Gesetz, sammt ben baran gefnüpiten Berbeifungen, bie Theilnabme am meifianischen Beil bedinge, sondern lediglich ber Glaube an Jefum, baß also zwischen Juben und Beiben fein Unterschied sei. Wesentlich burch feine Thatigfeit mar es babin gefommen, baß in ber driftlichen Gemeinde bereits mehr Unbeschnittene als Beschnittene waren, und bas mar ja ber schwerfte Borwurf, ben bie Judenchriften gegen ihn erhoben, daß er bamit alle Berheifzungen bes alten Teftaments zu nichte mache, bie auf bas bestimmteite nur bem Camen Abrahams ben Gegen bes Reiches gufommen ließen, mahrend jest bie Suben burch ben Zustrom ber Beiden niehr und mehr aus ber Gemeinichaft bes driftlichen Beils hinausgebrangt ichienen. Es ift immerhin ein glanzendes Document feines Gieges, jo bemuthig auch bie Saltung bes Schreibens ift, bag ber Apostel nicht mehr feine Gemeinden gegen die Zumuthung ber Beschneibung. wie im Galaterbrief, nicht mehr feine Antorität gegen Die Unmaßung ber Jubendriften, wie in ben Korintherbriefen, sondern daß er sich bereits gegen ben Bormurf vertheidigen muß, nicht sowohl bie Beiben zugelaffen, als bie Inden verbrängt zu haben. In Capitel 9-11, wo bie Frage behandelt wird, warum, trot aller Berheißungen, bie Juden nun bennoch bes Beile nicht theilhaftig geworben feien, liegt bas eigentliche Thema bes Briefes, ber eben jenes theologische Spitem entwickelt, bas wir an feinem Orte im Busammenbang betrachtet baben. Rach allen Geiten belenchtet ber Apostel bier ben Gegensatz ber beiben Principien ber Glaubens= gerechtigkeit und ber Gesetzesgerechtigkeit, und bas Resultat aller seiner bogmatischen, apologetischen und psychologischen Betrachtungen ift eben bas fur eine jubenchriftliche Gemeinbe jo idwer zu faffende, bag bie Juden jollen verftogen fein, fo lang fie auf bie Gesetzesgerechtigfeit bauen, Der Apostel vermag die Stimmung ber judendriftlichen Bruder bei folder-Botschaft wohl nachzufühlen. "Ich fage bie Wahrheit in

Chrifto: id luge nicht, indem mein Gewiffen mir bezeugt im beiligen Geift, daß ich großen Schmerz trage und unablässigen Rummer in meinem Bergen. Denn ich wünschte felbft ver= flucht zu fein von Chrifto fur meine Stammgenoffen bem Fleische nach: welche Israeliten sind, benen bie Rindschaft und die herrlichkeit und die Bunde und die Gesetgebung und ber Gottesbienft und bie Berheiffungen, benen bie Bater angehören, und aus welchen Chriftus ftammt nach dem Aleische, ber über alle ift". Indeffen - gunächst tann er boch nicht anerkennen, bag bie Berbeifungen Gottes, auf bie man fich gu berufen pflegt, fo ohne Beiteres bem gefammten Israel gelten. Sat nicht Gott Jomael, auch Abrahams Camen, verworfen und Gfau, als er im Mutterleibe lag, und noch nichts gethan hatte, weber Gutes noch Bojes? Die Ginen ermählt er, die Andern verwirft er, nach feinem Wohlgefallen. Wenn er nun auch Seiben erwählt, jo ftreitet bas nicht gegen seine Berheißung. Steht nicht bei Sosea geschrieben: Richt mein Bolt werb' ich mein Bolt nennen, und hat nicht Jefaja ausbrücklich verkundigt, daß wenn die Bahl ber Gohne Jeraels sei wie Sand am Meere, boch nur ein Rest soll gerettet werben? Go hat fich benn bie Berheißung erfüllt.

Aber nur darum hat Gott sie aus der Gnade sallen lassen, damit der Eintritt der Heiben in's Gottesreich sie reize, sich nun mit doppeltem Eiser dem Heile zuzuwenden. "Denn ich will Guch, Brüder, jenes Geheimniß nicht bergen, daß Berstockung zum Theil über Israel gekommen ist, die daß die Fülle der Heiben einzegangen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, so wie geschrieben steht: Es wird aus Zion ein Erlöser kommen und die Uebertretungen abwenden von Jakob". Dann werden beide gerettet werden, die Heiben durch den Fall der Juden, die Juden durch das Heil der Peiden. "Denn Gott hat Alle dem Ungehorsam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hos. 2, 25; 1, 10.

unterworfen, auf daß er alle begnadige. O welch' eine Tiefe bes Reichthums, der Beisheit und der Erkenntniß Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und wie unergründlich seine Wege!"

Es maren Grunde von verschiedenem Gewicht, mit benen ber Apostel bier aus ber Schrift bie Thatsache zu rechtfertigen fuchte, bie ber Berlauf ber Dinge und feine eigene Thatigkeit berbeigeführt batte. Wer wollte laugnen, bag ben von ibm angeführten Schriftstellen eine universellere Auffassung bes verheißenen meffianischen Reiches zu Grunde liege? Aber es find boch eben nur Stellen, bie er fur fich anguführen bat, bie obenein burch ihren Zusammenhang noch sehr wesentliche Einschränkungen erleiben, mahrend im Großen und Gangen unfraglich die messianische Hoffnung einen beschräuft-nationalen Sinn hatte und bie Stellung, bie bas jubifche Bolt gur beibnischen Welt in biefen letten Zeiten eingenommen batte, legte Alles naber, als eine Erweiterung seiner beiligften Soff= nung zu Gunften ber verhaften Beibenwelt. Daraus erklart fich benn auch, bag ber Brief auf bie romischen Jubenchriften ben gewünschten Ginbruck nicht hervorbrachte. Die Gegner find auch bort Gieger geblieben und haben ihm feine letten Lebenstage vergiftet. Dennoch hatte ber Apostel bier milb und gütig, wie in feinem anbern feiner Schreiben, feine Sache bargelegt und in eine Falte seines Bergens ichauen laffen, in ber ber geheime Gram über bas Schicffal feines Bolfes fich barg. Auf die specielleren Beziehungen des Briefes werden wir noch später zu sprechen tommen. Go viel hatte er boch immerhin gewirft, wenn er auch einen Umschwung ber römischen Gemeindeverhaltniffe nicht herbeiguführen vermochte, bag ein tleinerer Kreis dem Apostel freundlich entgegenkam, als er brei Jahre später, anders freilich als er jett bachte, die Stadt betrat.

Für jest war es die nächste Aufgabe Pauli, mit dem seitherigen Wirkungskreis abzuschließen, und dazu mußte er

burchaus noch einmal Jernsalem aufsuchen, um sich mit ben bortigen Führern auseinanberzusehen. Paulus verhehlte sich babei nicht, welche Gesahr es für ihn habe, sich gerade in biesem Augenblick in Jerusalem zu zeigen. "Ich bitte Euch, schreibt er den römischen Brüdern, ringet im Gebet zu Gott für mich, daß ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa, und daß meine Hüsselstung sür Jerusalem den Heiligen wohlgefällig sei". Er hatte ihr Gebet auch nöthig.

Die leibenschaftlichen Bewegungen in der judischen Diaspora waren nur die fernen Wirkungen des gewaltigen Sturms, der in der Seinath des Judenthums wuthete und den Zu-

fammenfturg bes Staates herbeiführen follte.

Bentibius Cumanus mar ber lette romifche Staatsmann gewesen, ben die indische Frage verbraucht hatte. Er und ber Procurator Samariens, Claudius Felix, hatten fich Beibe unmöglich gemacht; aber Cumanus mußte allein bie Gunben buffen, bie er gemeinsam mit bem Bruber bes Pallas begangen hatte, ber nun ftatt seiner zum Procurator bes gesammten jubischen Landes ernannt marb. Tacitus gibt Felix bas Beuguiß, bag er in seiner Berwaltung bie Gemeinheit eines Sclaven mit bem Sochmuth eines Konigs zu verbinden gewußt und an Sabgier felbst feinen Bruber Pallas noch über= troffen habe.2 Sein Regiment setzte bie Lawine, Die sich ohnebem berghoch gethurmt batte, in Bewegung. Das Land befand fich bereits in ber größten Zerruttung. In ben Ge= birgen hatten sich allenthalben Räuberbanden festgesett, bie ber romischen Cohorten spotteten. 218 Felig fie nicht be= wältigen konnte, gablte er ihnen Tribut und bediente fich ihrer, um fich feiner Gequer zu entledigen. Aber ale bie römische Besatzung so aufgehört hatte, Ernft gegen bas Räuber= wesen zu zeigen, murben bie Aufständischen frecher. machten Streifzuge burch bas Land, plunderten bie Besitzungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 15, 30. 31. — <sup>2</sup> Hist. 15, 9.

ber römisch Gesinnten, mischten sich an ben Festen in Jerusalem unter die Menge und stießen die verhaßten Häupter der Gegenpartei nieder. Felix duldete dieses Wesen, indem er hosste, um so eher werde das Volk des Aufstandes müde werden. Allein statt dessen traten hier und dort wieder neue Messiase auf, die die Menge in die Wüste oder in einsame Bergschluchten bestellten, um dort die fanatisch Vethörten gegen die Römer zu bewassen. Im Vertrauen auf die versprochenen Wunderzeichen, durch die Gott den Anbruch des messianischen Reiches signalissen werde, ließen sich immer wieder neue Hausen berücken, die dann meist kläglich durch römische Reiterei zersprengt wurden.

Die Gemeinde der Judenchristen theilte, wie die Apokalppse des Johannes und Cap. 13 des Römerbriess beweisen, den Haß gegen die Römer, aber mit Trauer und Verachtung sah sie immer neue Lügenpropheten im Gewande bessen auftreten, den sie vom Himmel her erwartete, um das Reich Nero's zu zerstören. Denn auch darin war sie mit der Wasse des Volkes einverstanden, daß der große Tag bevorstehe, nur daß sie des Glaubens lebte, in dem kommenden Messias ihren Meister wiederzusinden, der auf Golgatha einst gekreuzigt worden, und den das Grab nicht bebalten hatte.

Auf Grund jener gemeinsamen Hoffnung vertrug sie sich aber mit der nationalen Bewegung. Ja, nach der Apostelgeschichte hätte sie die Hoffnung ihres Herzens so sehr im Einklang gewußt mit dem Pulsschlag der Zeit, daß Zakobus die Myriaden, die zur Feier der Feste nach Jerusalem strömten, und von Fest zu Fest das Kommen des Messias erwarteten, geradezu für Christen genommen hätte, weil sie christgläubig waren im Sinn der Zeit.

Um fo gefährlicher mar es fur Paulus, fich beim Feste, bei bem bie aufgeregte Menge nach ber Stadt zusammenftromte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jos. bell. jud. 2, 13. Antiq. 20, 7.

zu zeigen. Er brauchte nur erkannt zu werben als ber, ber so Biele zum Abfall vom Gesetz verleitet habe, so war es um sein Leben geschehen. Und wenn ihn auch bas Bolf nicht in Stücke zerriß, wer schützte ihn vor ben Dolchen ber Sicarier, bie im Gebrang nach Opfern suchten?

Wenn ber Apostel, trot ber flarften Ginficht in biese Sachlage, bennoch barauf beharrte, Jerufalem aufzusuchen, fo beweist bas nur, für wie unumgänglich er es hielt, sich mit ber Muttergemeinde zu verftanbigen und bas morgenlandische Arbeitsgebiet sicher zu ftellen, ebe er bas abendlanbische an= trete. Er hatte jetzt mehr als zu irgend einer andern Zeit Boffnung auf eine gutliche Beilegung ber Streitigkeiten, ba bas Resultat mehrjähriger Bemühungen in einer ansehnlichen Collecte vor ihm lag, bie er Ramens ber heibenchriftlichen Gemeinden in Jerufalem übergeben fonnte. Gin guter Theil feiner Unftrengungen und vor Allem auch feiner Berbriefilich= feiten hatte fich auf biefe Collecte bezogen. Er hatte bie Galater gelehrt, fich felbst zu besteuern; Die Macedonier hatte er mit bem Beispiel ber Korinther angefeuert und bie Rorinther zu Beiträgen herausgeforbert, indem er Gefandte aus Macebonien anfundigte, bie wohl in ihre Cammlungen Ginblicke thun konnten. Den Bogernben hatte er Muth gemacht mit bem Troft, bag, im Fall eigner Roth, bie andern Gemeinden auch ihnen zu Sülfe kommen würden, furz er hatte feine Dube, feinen Berbrug und feine Diffbeutung gescheut, benen ein berartiges Unternehmen ausgesett zu fein pflegt.1 Um willigsten hatten fich auch in biefer Sache bie macebonischen Freunde erwiesen, die fast über Bermogen zu ber Sammlung beitrugen.2 Run war benn bie gange Summe beifammen, und Paulus hatte nicht ber Mann sein muffen, ber er war, wenn er mm, ans Furcht, burch einen Unbern bie Collecte hatte überbringen laffen, bie für ihn ja von Anfang an hatte ein

¹ 1 Cor. 16, 1-6. 2 Cor. Cap. 8 und 9. ² 2 Cor. 8, 3.

Mittel sein sollen, die Muttergemeinde freundlicher gegen seine Diaspora zu stimmen. Die drohende Gesahr trat ihm freilich sichon entgegen, als er eben seinen Fuß in's Schiff sehen wollte, um sich von Korinth nach Syrien einzuschiffen. Zu rechter Zeit ward ihm mitgetheilt, daß fanatische Juden ihm einen Hinterhalt gelegt hätten, um ihn aus der Welt zu schaffen, ehe er überhaupt den Boden des heiligen Landes betreten würde. Schleunig änderte er darum seine Reiseroute und schlug den Landweg nach Wacedonien ein. Gewarnt durch bieses Vorzeichen bessen, was kommen sollte, trug man Sorge, ihn mit einer treuen Begleitung zu umgeben.

Sie bestand aus Sosipater aus Beröa, Lucas aus Troas, Cajus, Aristarch und Sekundus aus Thessalonich, Timotheus aus Derbe, und Tuchikus und Trophimus aus Ephesus, die ihn theils bis Jerusalem selbst, theils so weit geleiten sollten, als es für seine Sicherheit nöthig scheine. Als Ort des Zussammentressens ward Troas bezeichnet, wo ein Christ Namens Carpus eine Herberge der Brüder hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Tim. 4, 13.

Sedistes Budi.

Lebensende.

## 1. Gefangenschaft ju Cafarea.

Der Begleiter bes Apostels, ber schon von ber erften Reise von Troas nach Philippi und bem Aufenthalt in letterer Stadt in erfter Person berichtete, tritt Apg. 20, 6 wieberum hervor und ergählt in seiner anschaulichen Weise von ber Ueberfahrt von Philippi nach Troas und bem Abichied von ben troifden Brubern. "Wir aber fuhren von Philippi ab nach ben Tagen ber ungefäuerten Brobte, und famen zu ben andern binnen funf Tagen gen Troas, wofelbit mir fieben Tage verweilten. Als wir nun am erften Wochentage verfammelt maren, bas Brobt zu brechen, rebete Paulus zu ihnen, indem er des andern Tages abreisen wollte, und behnete bie Rebe bis Mitternacht. Es brannten aber viele Lampen in bem Obergemache, wo wir versammelt waren. Gin gemiffer Jungling nun, mit Ramen Gutychus, ber auf bem Tenfter faß, fant in tiefen Schlaf, mabrent Paulus fo lange rebete, und fiel, hinabfinkend im Schlafe vom britten Stockwerke hinunter, und murbe tobt aufgehoben. Da ging Paulus hinab, fiel über ibn ber, und umfaffete ibn, und fprach: Machet feinen garm; benn feine Geele ift in ihm. ging wieder hinauf, brach bas Brobt, af, rebete noch lange bis zur Morgenröthe, und ging fo hinmeg, ben Jungling aber brachten sie wieder lebendig berbei, und waren nicht Sausrath , Aroftel Paulus, II. Auflage. 29

wenig getröstet." Auch jetzt fand die kleine Gesellschaft für gut, sich zu trennen. Während Lukas, Timotheus, Aristarch, Tychikus und Trophimus, — die Andern kehrten wieder in ihre Heimath zurück, — an der Küste hinsegelten, schlug Paulus, der schon im vorigen Sommer in diesen Gegenden gewirft hatte, den Landweg durch die Berge nach Assu erreichen. Sie lag auf einer Anhöhe, stattlich besestigt. Zum Hafen hinab führte ein steiler, abschüfsiger Weg, von dem der medisante Dichter Stratonikus gesungen hatte:

"Willft bu ben Tob bir schneller bereiten, jo manble nach Mffus."

Der hafen ward burch einen langen Damm gebilbet.1 Bier traf Paulus die Freunde, die ihn wieder an Bord nahmen. und so schiffte man hinüber nach Mitylene. Am folgenden Tage, aus bem ftets mit Schiffen bedeckten Safen auslaufend, fam man bis Chios. Um zweiten Jag ward in Camos an= gelegt und beim Rap Trogollium bes Abends übernachtet. In Milet fam Paulus mit Abgefandten ber Bruder in Ephejus zusammen, bei welcher Gelegenheit die Apostelgeschichte noch ein Mal eine ihrer Reden einschaltet, um 21, 1 bann wieder in erster Person fortzufahren. Borüber an den Inseln Ros und Rhobus gelangte man nach Patara. hier wurde ein Schiff ermittelt, bas nach . Tyrus ging. Damit hatte bie Ruftenfahrt ein Enbe. Man ftach in die Gee und balb tauchten bie Spiken bes coprischen Olymps empor, ber fich über den weingrunen Terraffen der Insel erhebt, die Paulus vor zehn Sahren noch mit Barnabas zum ersten Mal burch= wandert hatte. Diesmal ließ man die Infel links liegen und bas Schiff fette feine Route in birecter Linie fort, bis es in Tyrus einlief, mo es seine Fracht ablud. Es bauerte eine Weile, bis man hier die Brüdergemeinde aufgefunden hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo 13, 581.

Sie alle waren erschrecht, als fie von Pauli Borjat borten, fich zum Pfingstfest in Jerufalem einzufinden, allein Paulus ließ sich nicht abhalten und benutte bas nächste Schiff, bas ihn und seine Begleiter nach Ptolemais brachte. Nach furger Raft machte fich bann bie Gefellichaft auf, um zu fuß burch bie Gbene Saron, die in biefer Zeit im vollsten Bluthenschmuck prangt, nach Cafarea zu manbern. In ber mobernen, be= lebten Stadt fuchte man bas Saus bes greifen Philippus. eines jener fieben Danner, Die man bei ber hereinbrechenben Berarmung in ben breifiger Jahren zu Armenpflegern gewählt hatte und ber seitbem nach Cafarea übergesiedelt mar. In feinem Saufe ging noch fo mancher andere alte Junger. ber Sejum gefannt batte, aus und ein. Ueberhaupt fühlte man, bak man bier auf anderem Boben ftanb, und in ber Erregung, die überall herrichte, gab fich die Rabe von Jeru= falem beutlich zu erkennen. Philippus felbst hatte vier Tochter. bie weissagten. Bon Jerufalem tam ber alte Mgabus berab. ber mit Paulus ichon von bem ersten Aufenthalt in Antiochien her bekannt war. 1. 2118 er borte, bag Paulus nach Berufalem wolle, nahm er ihm ben Gürtel ab, band fich Sande und Ruge bannt und fprach: Go fpricht ber beilige Geift: "Den Dann, bem biefer Gurtel gebort, werben also bie Juben in Berufalem binben and überliefern in bie Banbe ber Beiben". In ber Ctabt felbst hatten fich auch jungft wieber bie auf= regenbsten Dinge zugetragen. Gin ägpptischer Jube mar als Prophet aufgetreten und hatte versprochen, als zweiter Rosua bie Mauern bes romisch geworbenen Jerusalem umzufturgen. Er versammelte in ber Wifte eine Menge Bolts und gog mit ihm ber Stadt gegenüber auf ben Delberg. wollte er fein Bunder vollbringen, über Jerufalem berfallen, die römische Besatzung niedermachen und bas meistanische Reich ausrufen. Als Welix hiervon Nachricht betam, ließ er bie

<sup>1</sup> Apg. 11, 26.

Besatzung unter bie Baffen treten und machte einen Angriff auf bie wehrlose Menge, bie wie Spreu auseinanderftob. Bon ben Sitariern murben vierhundert niedergehauen, zweihundert gefangen, ber Egypter selbst aber hatte sich unsichtbar gemacht und war spurlos verschwunden: Indessen, Niederlagen bieser Urt steigerten nur bie Buth ber Maffen, und es ließ sich erwarten, bag fie beim Jeft, burch Bugug von außen ftart, neue Bewegungen hervorrufen murben. Jebes Weft biefer Zeit ift burch irgend ein Opfer bes jubischen Fanatismus bezeichnet, bas bes Pfingitfestes vom Jahre 59 follte Paulus werben. Er felbit verbeblte fich biefe Möglichkeit nicht, und es mar. als ob die Worte Jesu: Siehe wir ziehn hinauf gen Jerufalem ihm im Gemuthe nachgeklungen batten, so beutlich frand ihm die Zukunft vor Augen. Um so inständiger brangen bie Freunde in ihn, sich in biesem Augenblick bem Bolke nicht gu zeigen. Der Augenzeuge, ber bie Wirquelle verfaßt, berichtet folgenbermaßen: "Was fhut ihr, antwortete Paulus, baß ihr weinet und mir bas Berg brechet? Denn nicht nur mich binden zu laffen, sondern auch zu fterben in Nerusalem bin ich bereit fur ben Namen bes herrn Jefu. Da er fich nun nicht zureben ließ, schwiegen wir, und sprachen: bes Berrn Wille geschehe! Rach biefen Tagen legten wir bie Teft= binde an und zogen hinauf gen Jerufalem. 'Es gingen aber auch Junger mit uns von Cafarea, die uns zu einem gemiffen Epprier, Mnason, einem alten Junger, führeten, bei bem wir berbergen follten." Diese letzte Borfichtsmagregel mar eine wohlbegrundete. Beim Fest mar Stadt und Umgegend in ber Regel fo überfüllt, bag es ichwer mar, ein Obbach zu finden. Rubem fonnte fich Paulus unter biefen Verhältniffen nicht Jebem anvertrauen und bei seiner Schwester, bei ber man ibn am erften gesucht hatte, Wohnung zu nehmen, verbot wohl bie Vorsicht. Am folgenden Tage gingen die Ankömmlinge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jos. bell. jud. 2, 13, 5. Antiq. 20, 8, 16.

zu Jakobus, um mit ihm die Dinge zu besprechen, die Paulus am Bergen lagen. Die Apostelgeschichte, Die bier gur Er= gablung in ber britten Person guruckfehrt, berichtet biese Ber= handlungen in einer Weise, Die judenchriftlichen Lesern fehr genehm sein mochte, aber bem Charafter und ber leberzeugung bes Apostels gleichmäßig widerspricht. Nach ihr hätte Paulus ben Aposteln versprochen, er wolle bie Berlaumbung, bag er Abfall vom mosaischen Gefet lehre, baburch Lügen strafen, baß er für vier Jubenchriften bie Roften eines Masiraer= gelübbes übernehme und sich selbst einem solchen unterziehe, "bamit alle inne werben, bag an bem, mas fie von ihm vernommen, nichts fei, sonbern bag er felbst auch manbele in Beobachtung bes Gesetzes". Ohne Unwahrheit konnte Paulus bies Lettere gar nicht behaupten, und vollents, daß ber Berfaffer bes Romer= und Galaterbriefe fieben Tage mit- bem Delkuchen in ber hand im Tempelvorhof gestanden, baf er sich ba all ben Manipulationen unterzogen, mit benen rab= binischer Aberwit biefes Gelübbe umgeben hatte, bag er von ungläubigen Leviten und Prieftern all ben liturgischen Unfinn bes bamaligen Tempelbienftes über fich habe ergeben laffen, um bann schlieflich fünf Lämmer als Brandopfer, fünf weib= liche Schafe als Sundopfer, fünf Widder als Dankopfer und fünf Körbe voll ungefäuerter Ruchen und Fladen, fammt ben erforberlichen Speife= und Trantopfern fur fich und feine Ge= noffen bargubringen und endlich fein Gelock in die lobernte Flamme bes Altars zu werfen, bas ift ebenso glaublich, als baß Luther in feinem Alter auf Erbien nach Ginfiedeln ge= wallfahrtet, ober bag Ralvin auf feinem Tobbett ber beiligen Mutter Gottes einen golbenen Rock gelobt habe. Die Spuren, bie uns sonft begegnen, beuten auch nicht barauf, bag eine Berftandigung zwischen Paulus und ben Jubenchriften beren Fanatiker in ben Festtagen naturgemäß in ber Da= jorität waren - gu Stanbe gefommen mare. Der Roloffer= brief läßt Paulus aus ber Gefangenschaft von Cafarea

ichreiben, bag unter ben Jubenchriften nur Marcus und Jefus Justus ihm ein Trost geworden seien, bie judenchristliche Sage aber, die Pauli Collectenreife nach Jerufalem, Die häkliche Deutung gab, ber Tarfer habe bie Apostel burch Gelb bestechen wollen, ihn als Mitapostel anzuerkennen, läkt in ber Erzählung vom Magier Simon, hinter welchem Pfeudounm sich bas entstellte Bilb bes Apostel Paulus birgt, Petrus zu dem aufdringlichen Gautler sprechen: "Daß du verdammt feift mit beinem Gelbe, ber bu meinft, bie Gabe Gottes mit Gelb kaufen zu können. Du haft keinen Theil und kein Loos an biefer Sache". Db folche Streitigkeiten wirklich fich gu= getragen und ob fie bagu mitgewirkt, bas Bolt auf bie Anwesenheit bes berühmten Apostaten aufmerksam zu machen, missen wir nicht. Eines ist boch sicher, bag bie Aubenchriften. fich wenig um ihn fummerten, als er ber romifchen Gefangen= ichaft verfiel. Nach ber Apostelgeschichte ware es nach Ablauf bes siebten Tages gewesen, als bie gefürchtete Ratastrophe Juden aus Ephesus, bie ben Apostel und die Abftammung feiner Begleiter fo genau fennen, baf man fie ichon hat für Judendriften halten wollen, faben ihn im Borhof ber Abraeliten, ber burch ben fogenannten Zwinger vom Borbof ber Beiben gefchieben mar und an beffen Gingang auf golbener, von König Berobes gestifteter, Tafel bas Berbot zu lefen stand, daß bei Todesstrafe fein Beibe ben Zwinger über= schreiten burfe. Dun hatten biefe frommen Manner Tags guvor Paulum mit bem Ephefier Trophimus in ber Stadt gesehen, und so erhob sich bas Geschrei, ber befannte Paulus habe einen Unbeschnittenen in's Innere bes Tempels geführt, Die Rachricht verbreitete sich schnell in gang Jerusalem, und bas Bolt bas ichon lang auf einen neuen Anftoß zum Tumultuiren gewartet hatte, fturmte in Maffen gum Tempel, wo man eben Paulum burch bie Thore schleifte, bie-bie Tempel=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Col. 4, 10.

obrigfeit fofort zu ichliegen befahl. Bum Glud hatte man brüben in ber Burg Untonia feine Makregeln für folde Falle getroffen. Der Tribun Claudius Lufias, ber biesmal zum Feste nach Berusalem commandirt war, batte kaum den Tumult bemerft, als er antreten ließ, um ben Mikhandelten zu befreien. 216 ber jubifche Bobel bie romifchen Truppen fab, borte er auf, auf Paulum zu ichlagen. Diefer marb fofort verhaftet, aber ber Tribun konnte aus bem Geschrei ber Menge nur fo viel abnehmen, bag er es mit einem Boltsverführer und faliden Propheten zu thun habe. Der Gebanke icok ihm burch ben Ropf, er habe ben Negopter ermischt, ber jungft ben großen Auflauf auf bem Delberg verurfacht habe. Er lieft Paulus mit zwei Retten fest maden, und ba bas Bolt immer muthenber andrängte, mußten ihn bie Solbaten megtragen, um ihn weiteren Infulten zu entreißen. Als bie Thore ber Antonia fich binter ihm geschloffen, fragte ber Tribun: Du bift also nicht ber Megnpter, ber vor biesen Tagen ben Aufstand machte, und bie viertausend Sifarier in Die Wufte führte? Paulus erwiederte: "Ich bin ein Jude aus Tarfus, Burger einer nicht unberühmten Stadt Giliciens. 3d bitte bich aber, erlaube mir gum Bolfe gu reben!" Der Tribun war nicht bawiber und fo trat Baulus an die Thorftufen und trug bem Bolt in hebraifder Sprache feine Cache vor. Rach ber Apostelgeschichte ließ bie Menge ihn ruhig reben, bis er im Berlauf feiner Lebensergablung an bie Beidenmissionen tam. Da erhob sich sofort ein gewaltiger Sturm, indem die Menge fchrie, ihre Rleiber in die Bobe warf und Staub in bie Luft ftreute. Betroffen ließ ber Tribun Paulus gurucktreten und befahl, ihm bie Peitsche gu geben, bamit man endlich erfahre, mas bas Bolf gegen ihn habe. Bereits für die Peitsche hingestreckt, rief Paulus aus: "Ift es auch erlaubt, einen romifchen Burger zu geißeln?" Diefe Berufung mirtte. Er ward wieber losgeichnallt, mußte aber die Nacht in ber Antonia campiren. Des andern Tags

glaubte ber Tribun begriffen zu haben, um was es fich handle, und nun ließ er bas Synedrium zusammenberufen, ba biefem burch Caliquia bas Recht ber Jurisbiction in religiösen Dingen zurückgegeben worben war. ! Auf bie anberaumte Stunde begab fich Claudius Lufias felbst mit feinem Befangenen in die Tempelspnagoge. Ananias, ber thatfräftige und handelfüchtige Gohn Nebedais,2 war eben Sohepriefter und eröffnete bie Situng. Paulus ergriff zuerst bas Wort, indem er fprach: "Meine Bruber, mit gutem Gemiffen habe ich im Dienfte Gottes gehandelt bis auf biefen Tag". Da befahl ber Sobepriefter benen, die neben ihm ftanben, ihn auf ben Mund zu schlagen. "Du übertunchte Wand! fuhr Paulus auf, bu fiteft ja ba, mich nach bem Gefetse zu richten, und läffest mich widergesetzlich schlagen?" Allein burch ben Born ber Juben erinnert, bag er biefe Eprache gegen ben Sobenpriefter führe, verbefferte er fich mit bem ichlagfertigen Citat: Den Fürsten beines Bolfs follst bn nicht laftern (2 Dof. 22, 27). Im Verlauf bes Verhörs vermochte er benn barauf hingu= weisen, wie wenig biefes, jum großen Theil aus Pharifaern bestehende Collegium Unlag habe, ihn wegen Unschauungen gur Berantwortung zu gieben, die feine Mitglieder felbft in nicht unwesentlichen Dingen theilten. Gie lehrten eine Auferstehung ber Tobten - er auch. Gie lehrten die Zukunft bes Gottesreichs - er auch. Gie lehrten bas Rommen bes Meffias - er auch. Gie lehrten einen Berkehr Gottes mit bem Menschen burch Engel, Träume und Visionen - er auch. Gerabe bie Lehren, um beretwillen er ben Sabbucaern ein Boltsverführer war, theilte er mit ben Pharifäern. Go marb ber innere Zwiespalt bes hoben Collegiums in seltsamer Weise offenbar. Man erhitzte sich gegenseitig fo, daß ber Tribun bie Wache rief, um Paulus wegzuführen. Ihm mar nur bas flar geworben, bag es fich bier um ein febr fragwürdiges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ant. 18, 5, 3. — <sup>2</sup> Ant. 20, 5 und 6.

Berbrechen banbeln muffe. 2118 nun aber bie Kangtifer bes letten Aufstandes fürchten mußten, um ihr neuestes Orfer betrogen zu werben, gaben fich vierzig Sifarier bas Wort, nicht eber zu offen, noch zu trinken, ebe fie Baulum nieber= gestoken hatten. Man machte baraus so wenig Sehl, baß vielmehr ber Hohepriefter geradezu aufgefordert ward, Paulus auf's Neue in die Tempelinnagoge vorzuladen, und fo Ge= legenheit zur Ausführung bes Morbanichlags zu ichaffen. Zum Glück ward berfelbe burch bie Deffentlichkeit ber Abrebe auch ben Bermanbten Pauli fund, bie ben Cohn feiner Schwefter nach ber Antonia schickten, um ihn zu warnen. Der macht= habende Centurio führte auf Pauli Bitten ben Knaben gu Lufias, ber ihn willig anhörte und fofort feine Magregeln nahm. Er ließ siebzig Reiter fatteln, sowie 200 romische Solbaten und 200 grabifche Schleuberer auf ben Abend fich marichfertig machen. 2118 die Dunkelbeit eingebrochen mar, fetten fie Baulus auf ein Thier und führten ihn in aller Stille auf ber Strafe nach Antipatris ab. Des andern Morgens fehrten bie Fußtruppen nach Berufalem gurud; bie Schwadron begleitete Paulum bis Cajarea, wo ber commanbirende Offizier ben ichriftlichen Rapport bes Tribunen an ben Procurator abgab. Claudins Welix fragte ben Gefangenen nach Stand und herfunft und ließ ihn bann im Palafte bes Berodes, bem jetigen Pratorium, in Gewahrsam bringen, boch erhielt fein Reisegefährte Aristarch aus Macedonien Erlaubnif bei ibm gu fein.4

Nach fünf Tagen erschien in Casarea ber Sohn Nebebai's, um die Sache gegen Paulus weiter zu verfolgen. Er hatte einen griechischen Rhetor und Sachwalter, Tertullos, mitgesbracht, ber der römischen Gerichtssprache und Gerichtssormen besser kundig sein mochte, um auf Grund der geltenden peregrinen Rechte Bestrasung Pauli wegen Schisma und Tempels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Col. 4, 10.

ichändung burchzuseten. Da Paulus ben Thatbestand ber Unflage in Abrebe ftellte, vertagte Telir bie Cache bis gur Rückfehr bes Lyfias aus Jerufalem. Inbessen schien sein Bergeben ichon jest nicht ber Urt, um itrengere Magregeln gegen Baulus zu rechtfertigen. Es wurde custodia libera verfügt, bem Gefangenen bie Teifeln abgenommen und ber Berkehr mit seinen Freunden und Angehörigen gestatett. Baulus mochte fich glücklich preifen, aus bem bumpfen Jerufalem, biefer Soble bes Kanatismus und Meuchelmorbs, in bas belle und freundliche Cafarea verfett zu fein. Unter allen Städten Palaftinas war diefe bie am meiften bellenische. Als römischer Regierungssit mar Cajarea Beamten= und Beiben= stadt, und erft ber neuste patriotische Aufschwung bes Juden= thums gab Israel ben Bersuch ein, sich auch bieses an bie Beiben verlorenen Poftens wieder zu bemächtigen. 3m alten Palast des Herodes, wo jett der Procurator residirte, war auch Paulus untergebracht worden. Gin munderlicher Bau mit blutigen Erinnerungen. "Biel' Schatten gleiten burch ben öben Raum". hier hatte Berobes bas Tobesurtheil über feine Sohne gesprochen. hier war ihr Verrather, ber ruch= lose Antipater verhaftet worben. Bor biefen Thuren waren fünf Tage und fünf Nachte bie klagenden Juden gelegen und hatten Pilatus angefleht, ihren Tempel nicht zu entweihen. Dier hatte Berobes Marippa feine benchlerische Seele ausgehaucht, und bor feinen Tenftern hatte bie Menge heulend, weinend, fniend im Staub gelegen und hatte um bas Leben bes frommen Königs gebetet. Go befteten fich zahllose ge= schichtliche Bilber an biefe Stätte, und Blut flebte von ben Tagen bes Berobes ber an jedem Stein. Jest berrichte bier ein reges Leben. Als Wittwer zweier Königinen war ber ebemalige Freigelaffene Felix, jest Procurator Balaftina's, hierher gekommen, und hier lernte er fein brittes Weib Drufilla fennen, bamals bie Gattin bes Konigs Mgig von Emeja. Ihre Schönheit wirkte entzundend auf bas Berg bes alternben

Boffings. Er ichickte ben befannten Goeten Simon Magus nach bem Sofe von Emefa, und die Tochter bes Berobes Ugrippa, bie von ihrer Schwefter, ber gefallfüchtigen Bernice, wegen ihrer Schönheit viel auszustehen batte, ließ fich von bem schlauen Gaufler bethören, floh zu Felig und marb bes ehemaligen Sclaven, jetzigen Procurators, ehelich Weib. Sie gebar ihm einen Cohn, Agrippa. ber nachmals mit ihr bei einem Ausbruch bes Befuvs um's Leben fam. Best mar fie mit Welir in Cafarea, und als Rubin bezeigte fie Berlangen, ihren gefangenen gandemann, bas befannteite Saupt ber neuen Secte, por fich zu feben, vielleicht aus Reugier, vielleicht auch in ber Absicht, ihrem Gemahl bie judifchen Streitfragen, in benen er fich nicht zurecht fand, erklaren zu können. Paulus ward vorgeführt und Drufilla unterhielt fich mit ihm über ben Glauben an Chriftum, ba er aber von Gerechtigkeit, Reufchbeit und einem funftigen Berichte gu reben anfing, Gegenstände, von benen ber erfte mehr bem Procurator, ber zweite mehr feiner Gattin unliebsam mar, brach biefer bie Unterhaltung ab mit bem Berfprechen, ihn wieber rufen gu laffen. Im Gangen mar er nicht abgeneigt, ben jubifchen Schwärmer logzulaffen, nur mußte er bagu einen Grund haben, bas heißt, Paulus follte fich lostaufen, bas mar ber Sinn einiger gelegentlichen Besprechungen, Die er mit Paulus antnüpfte. Allein ber Apostel hielt es entschieden für Unrecht, fein Recht zu kaufen, und fo blieb bas Urtheil ungesprochen, während doch Baulus fo fest auf balbige Entlassung rechnete, bag er Freunden in Phrygien bereits seinen Besuch anmelben ließ.1 Im Uebrigen war die Gefangenschaft erträglich. Berkehr mit ben Freunden war nicht geftort, und bamit Paulus ftets Gesellschaft habe, scheint bie Abrede getroffen worben zu fein, bag abmechselnd Giner ber Genoffen fich mit ihm einschließen ließ.2 In biefer Beife wechselten Uriftard, Tychifus, Lukas und Epaphras, ber Gründer ber phrygischen

¹ Philem. 22. - ² Bgl. Philem. 24 mit Col. 4, 10.

Gemeinden, bei bem Apostel ab. Auch ein gewiffer Demas aus Theffalonich wird erwähnt. Bou ben eingeborenen Christen bagegen hatten nur Jesus Juftus und Johannes Marcus ben Muth, fich bem Gefangenen nicht zu entziehen,4 mabrend bie übrigen Borfteber bes palaftinenfischen Chriftenthums ben Mann zu verläugnen für gut fanben, aus beffen Sand fie noch vor Rurgem die Collecte ber Diasporagemeinden ent= gegengenommen hatten. Bielmehr verlegt gerade hierher ber faliche Clemens die Rampfe bes Petrus mit bem "Magier", bem burch bas Apostelhaupt seine vijionaren Gingebungen als Teufelswert, fein Apostolat als Unmagung, fein Bericht im Galaterbrief über bie Vorgange in Antiochien als ichreienbe Frechheit vorgehalten werben. Erfreulicher find bie Spuren einer andern Begegnung, die uns im Philemonbrief entgegen= Gines Tages erichien ein phrygischer Buriche bei Paulus, ber fich Onefimus nannte und als entlaufenen Sclaven einer driftlichen Familie zu erkennen gab. Diese Familie war Paulus wohl bekannt, es war Philemon in Roloffa und feine Fran Apphia, in beren Saus eine Berberge ber Bruder war.2 Der Sclave hatte bort Schaben angerichtet, ober fich eine Unterschlagung zu Schulben kommen laffen, und mar bann weggelaufen. In Cafarea ward er im Bratorium mit Paulus befannt. Dieser gewann ibn lieb, nahm ihn in geiftige Pflege und durfte ihn bald feinen lieben Cohn nennen, "ben er in Retten gezeugt" habe. Gern hatte ber Apostel ihn bei fich behalten, allein feine Gemiffenhaftigkeit bulbete kein un= gefühntes Unrecht, barum veranlagte er Onesimus, fich bem zum Besuch ber phrogischen Gemeinden abgebenden Enchifus anzuschließen und fich seiner Dieuftherrschaft zur Berfügung zu ftellen. Daß ber entlaufene Sclave fich bem fügte, ift eines ber vielen Beispiele, welche Macht Paulus über bie Gemuther befaß. Bei ber gleichen Gelegenheit foll benn nach Voraussetzung bes Verfaffers bes Rolofferbriefs an bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Col. 4, 11. — <sup>2</sup> Philom. 2.

Gemeinde zu Roloffa ein Brief ergangen fein, ber uns, wenn er wirklich eriftirte, im Rolosserbrief in einer fürzeren, im Epheferbrief in einer weitschichtigeren Hebergrbeitung vorläge.1 Co. wie wir fie befiten, find boch beibe mefentlich ber Musbruck ber Christologie einer spateren Zeit und auch auf bie praftischen Bedürfnisse biefer späteren Epoche berechnet. Dennoch bürfen ihre Versonalnotizen, mit Vorsicht freilich. historisch verwendet werden, da dieselben eine beutliche Runde von ben Lebensverhaltniffen bes Apostels in biefer Periode verrathen, und jenes beiben zu Grunde liegende achte Schreiben boch wohl auch ben jungeren Studen Ton und Karbe verlieben haben burfte. Konnen wir mithin burch fo frube Mebien in die Stimmung bes Gefangenen von Cafarea bineinfeben, to war er im Ganzen gelaffen und voll guter Zuver= ficht, nur liegt bie Unthätigkeit, zu ber er verdammt ift, schwer auf ihm und er municht, bag bie Rurbitte ber Bruber ihm wieder eine Thur bes Worts aufthun möchte. Abgesehen. bavon, bag bei bem Brief bie reichen perfonlichen Beziehungen ber übrigen fehlen, weil er bie Abreffaten nicht kennt, ift boch auch im Allgemeinen eine Reigung zur Speculation ein= getreten, wie fie die nachbenkliche Ginsamkeit zu entwickeln pflegt. Bor Allem hat fich biefelbe ber Stellung bes Berrn im Simmel zugewendet, und feit die Soffnung, die Wieder= funft Jefu zu erleben, mehr in Sintergrund getreten ift, wird bie andere Soffnung um fo lebenbiger, bereinst mit ihm unter ben himmlischen Beerschaaren geeint zu fein, eine Wendung ber theologischen Entwicklung, die auch ber Philipperbrief bezeugt. Mit ber gleichen Gelegenheit, mit ber bie beiben Briefe nach Phrygien bestellt wurden, fehrte auch Onesimus borthin gurud, mit einem Geleitbrief bes Apostele, ber eines ber liebenswürdigften Denkmale ber gemuthvollen Urt ift, mit ber biefer folche personliche Angelegenheiten zu behandeln pflegte.

<sup>1</sup> Bgl. Holtzmann, Kritik der Ephes. u. Koloss. Briefe. 1872.

In herzlichen Worten empfiehlt Paulus seinen Sohn Onesimus ber Verzeihung bes Philemon und erklärt sich bereit, für ben von ihm angerichteten Schaben selbst einzutreten. Scherzhaft weist er barauf hin, daß ja Onesimus, obwohl sein Rame vom Stamme "nuten" sich herleite, bennoch ein unnüter Geselle gewesen, daß aber jett die Brüderlichkeit an Stelle der Lüderlichkeit treten werde. Auch vergist er nicht freundsliche Worte für die Hausstrau, die geliebte Apphia, hinzuzussügen, da diese in solcher Domestitensrage zweiselsohne vor Allem mitzusprechen hatte, und für den Gemeindevorsteher Archippus, der den neuen Christen als solchen anerkennen sollte. Mit diesem Brief in der Hand sehrte Duesimus, unter Aussicht des Tychitus, nach Kolossä zurück, um freiwillig wieder seinen Herrn auszusuchen, der nun sein Bruder in Christo war.

Paulus rechnete, als er biefen Brief ichrieb, mit folder Sicherheit auf bemnächstige Befreiung, bag er fchergend bereits bas Gaftzimmer ber Apphia für sich in Anspruch nahm. Da trat eine Wendung ein, die biefen Hoffnungen ganglich ein Enbe machte. Claudius Antonius Welig marb abberufen. Der Ruf von dem Zustand Judaas war denn doch endlich zu ben Ohren bes Raifers gebrungen, nachbem felbft bie Straffen Cafareas ein Schanplat öffentlicher Tumulte geworben waren. Das burch bie vollständige Ohnmacht ber Regierungsgewalt gesteigerte Gelbstgefühl ber jubifden Bevolterung batte nachgerade felbst am Sit bes Procurators zu tumultuarischen Borgangen zwischen ben beibnischen und jubischen Stadtbewohnern geführt. Die Juden behaupteten, Die Stadt fei eine jubifche und in Betreff ber öffentlichen Ungelegenheiten bemgemäß zu behandeln, die Gyrer ertfarten, Berodes habe bie Stadt zwar gebaut, aber für die Beiben, weghalb er fie auch auf beidnischen Tuß eingerichtet habe. Allabenblich rotteten

<sup>1</sup> Er erhält den äxenarov als xenaror wieder.

sich von beiben Seiten Tumultnanten zusammen und balb traten die Führer zu Zweikämpsen hervor, bald schlug man sich in förmlichen Straßengesechten. Endlich ließ sich sogar die römische Garnison, die zum Theil aus Syrern bestand, in die Kämpse hineinziehen, und erst als sie gelegentlich eine große Niederlage bei diesen Schlägereien erlitt, sah sich der Gemahl der schönen Drusilla veranlaßt, von diesen Unordnungen Notiz zu nehmen, indem er die Känser der Rädelsssührer der Plünderung Preis gab und diese selbsti zur Berantwortung nach Kom schiefte. Seine eigene Aberufung war die Folge, und die Gesangenen, die er nach Kom geschickt, bereiteten ihm in Kom einen so schweren Stand, daß der wieder zu Ehren gekommene Pallas seines ganzen Einstusssebedurste, um ernstere Folgen für den Bruder abzuwenden.

Den Umtsantritt feines Rachfolgers im Sommer 62 ichildert Josephus mit folgenden Worten: "Als Keftus nach Rubaa fam, fant er bas Land in ftetem Schreden bor ben Meuchelmördern, die allenthalben die Flecken und Dorfer angunbeten und plunberten. Bereits maren bie fogeannten Gifarier. b. b. eben biefe Menchelmörber, zu einer furchtbaren Menge berangewachsen; fie führten gang furge Dolche, Die fich ber Große nach nicht viel von den perfifchen Afinaten unterichieben, aber frumm maren wie bie romifchen sicae, von benen auch die mordfüchtigen Räuber ihren Beinamen erhielten. Bei ben Teften mischten fie fich, wie ichon gesagt, unter bie Boltsmenge, die von allen Geiten gum Gottesbienft in bie Stadt ftromte, und machten ohne Weiteres fo viele nieber, als fie nur wollten. Oft brachen fie auch bewaffnet in bie Bohnstätten ihrer Opfer, plunderten Alles und steckten fie bann in Brand. Festus fandte nun Abtheilungen gu Pferd und fuß gegen die von einem neuen Gaufler bethörte Menge, ber ihnen Glückseligfeit und Befreiung von allem ihrem Glend verbieß, wenn fie ihm bis zur Bufte folgen wollten. Diefen Betrüger machten bie ausgesaubten Colbaten fammt feinem Anhang nieber." In biefem Geschäftsbrang hatte ber neue Procurator wenig Zeit, fich mit bem Progeg jebes einzelnen Gefangenen feines Bratoriums zu beschäftigen. Bon Baulus erfuhr er erft, als er nach Jerusalem fam und bas Synebrium fich beschwerte, daß der Gefangene widerrechtlich seiner Aurisbiction entzogen worden fei. Festus batte es bamals eilig: "Paulus fei in Cafarea und er fonne fich nicht aufhalten. Die Borfprecher mochten berunterkommen nach bem Soflager. bort fonne bie Cache entichieben werben". Gin neues Berhor führte auch jett zu keinem Resultat, ba Paulus entschieden in Abrebe stellte, etwas gegen bas jubifche Gefets ober ben Tempel ober ben Raiser begangen zu haben. Dem romischen Brocurator freilich ftand die politische Frage ber Beruhigung bes Landes fo fehr über allem Unbern, bag er fich gern gu ber Concession entschloß, Paulus burch bas Synebrium aburtheilen zu laffen, allein bem Apostel maren bie Folgen eines folden Beschlusses zu flar, als baß er sich ihm hatte unterwerfen follen. Er appellirte in aller Form an ben Raifer. Ginen Augenblick berebete fich Westus mit seinem Rechtscon= julenten, bann erklarte er: "Du haft ben Raifer angerufen, gum Raifer follft bu reifen". Un Gefangenen, bie nach Rom gu manbern hatten, mar in Cafarea bergeit fein Mangel und es stand nichts im Weg, daß Paulus bem nächsten Transport beigegeben werbe. Gleichzeitig aber mußte ein Vortrag bes Brocurators über die gegen Paulus erhobenen Unklagen an ben faiferlichen Stubl erstattet werben, auf Grund beffen bie weiteren Berhandlungen stattfinden sollten. Testus fühlte sich wenig zu Sause in ben bogmatischen Streitfragen seiner neuen Unterthanen. Da fam juft gur rechten Stunde unter ben Besuchen ber benachbarten Bundesgenoffen König Agrippa mit feiner ebenfo ichonen als übelberufenen Schwefter Bernice nach Cafarea, um ben neuen Procurator zu begrüßen. beiben Geschwister ber Drufilla lebten unter sich in einem Berhältniß, bas viele Nachrebe veranlagt hatte, auch eine

Zeitlang wegen bes öffentlichen Aergerniffes getrennt worben mar, aber jett wieder beftand und beftehen blieb, bis bie alternbe Schönheit Bernices in Titus ihre lette und glangenbfte Groberung machte, bie ihr zu Ende ihrer Laufbahn faft noch auf ben römischen Raiserthron verholfen hatte. Agrippa mar Tempelhauptmann und hatte babei bie Aufgabe, in Fragen bes jubifchen Ritus Beirath bes jeweiligen Procurators zu fein. So murbe benn ein neues Berhor veranstaltet, und es mar ein Aft ber Courtoifie gegen die Pringeffin, daß auch fie bem= felben beizuwohnen aufgeforbert marb. Gie erschien mit vieler Bracht (phantasia), wie bie Apostelgeschichte fagt, und in Mitten eines großgrtigen Gefolges. Nach unferem Bericht hätte Festus ber Bertheidigungsrede Pauli mit Rube zugehört. bis biefer von ber Wiebertunft Jeju zu fprechen anfing, bann aber ibn mit ben Worten unterbrochen: Du rafest Paule, beine große Gelehrsamteit bringt bich zum Rafen. "Paulus aber fprach, ich rafe nicht, verehrtefter Westus, sonbern Worte ber Wahrheit und Besonnenheit rebe ich. Denn von biefen Dingen weiß ber König, zu bem ich auch freimuthig rebe, benn bag ihm nichts von biefen Dingen unbekannt fein kann, bin ich überzeugt; es ift ja nicht im Winkel geschehen. Glaubst bu ben Propheten, König Agrippa? Ich weiß, daß bu glaubest". "Ngrippa aber sprach, turger hand willst bu mich überreben ein Chrift zu werben". Damit murbe bas Berhör aufgehoben. Die Richter waren barüber einverstanden, baß wenn Paulus nicht bereits appellirt hatte, seiner Freilaffung nichts im Wege ftebe. Run aber mußte bie Cache ihren Lauf haben.

Die letzte Wendung der Dinge war offenbar auch dem Apostel unerwartet gekommen, sonst hätte er sich nicht kurz zuvor seiner treusten Jünger entäußert, indem er Timotheus nach Ephesus, Tychikus nach Phrygien, Crescens nach Gaslatien, Titus nach Dalmatien hatte ziehen lassen. Um so sicherer rechnete er darauf, daß die drei anwesenden Freunde,

Lukas, Aristarch und Demas, sich seiner Reise alle anschließen würden. In den beiden ersten täuschte sich der Apostel auch nicht, dagegen glaubte Demas seine privaten Angelegenheiten in Thessalvinich nicht so lange verabsäumen zu dürfen, und verließ den Gesangenen auf eine nicht eben schöne und diesen tief verletzende Weise.

## 2. Reife nad Rom.

Die Berbftfturme waren im Jahr 61 früher als ge= wöhnlich hereingebrochen. Während sonst die Alten ihre Schifffahrt erft in ber zweiten Salfte bes November einstellten,2 war biesmal bereits ber September tudisch und sturmisch.3 Gin anderes Transportichiff, bas mit einer Ungahl jubischer Gefangenen auch ben jungen Josephus trug, litt im abriatischen Meer Schiffbruch und fant mit 600 Menschen.4 Unter biefen Umftanben war bie Ueberfahrt nicht ohne Gefahr. Paulus ward einer Abtheilung von Gefangenen zugetheilt, Die ein Centurio Julius, von ben Pratorianern, befehligte, ber in irgend welcher besonderen Mission nach Palästing gefommen fein muß. Auch Tacitus erwähnt in biefer Zeit eines Centurio Julius bei ben Pratorianern,5 ber sieben Jahre fpater burch Raifer Bitellius zum Präfectus Pratorio beförbert warb. Als sein Smperator elend und ruhmlos gefallen war, wollte auch Julius Priscus, wie er mit vollem Namen hieß, nicht weiter leben, sondern fturgte fich felbst in fein Schwert. Biel= leicht ift es berfelbe Pratorianerhauptmann Julius, ber bier

Ngl. 2 Tim. 4, 9-14. — <sup>2</sup> Veget. De re milif. 4, 39. —
 Apg. 27, 9. — <sup>4</sup> Vita Jos. 25 fällt gleichfalls in bas Spätjahr 61.
 Hist. 2, 92; 4, 11.

bas Commando über ben Transport übernahm. Cafarea fein Schiff von ber erforberlichen Größe mehr vor Unter lag, bas birecten Curs nach ber Sauptstadt hatte, bebiente fich ber Centurio eines abramyttenischen Fahrzeugs, bas bie Sauptplate ber fleinafiatischen Rufte besuchte, an beren einem man die weitere Fahrgelegenheit zu finden hoffte. ward Lukas und Aristarch leicht, auf bemselben auch für sich Plate zu vehmen, um ben Apostel begleiten zu konnen. Die Kahrt ging anfangs gang nach Bunfch. Bei gunftigem Wind legte man bie 67 Meilen bis Sibon in einem Tag gurud.1 Schon bier batte es Baulus in erfreulicher Beise zu empfinben, baß er nicht unter bas Commando eines nächsten besten Provinzialen, fonbern unter bas eines humanen, gebilbeten Mannes gestellt worden war. Der Centurio erlaubte ibm. während bas Schiff ftille lag, bis ber Schiffsberr feine Geichafte abgeschloffen hatte, mit ben Unbern in bie Stadt gu geben und die Brüder zu besuchen und ihrer Pflege zu ge= Der Südwest, ber bis babin ihr Freund gemesen war, verhinderte sie nun aber, die fürzeste Route nach bem Safen von Mera, ihrem nächsten Bestimmungsort, zu nehmen. Sie mußten erft an ber fleinafiatischen Rufte laviren, um bann, burch bie Nordfufte von Cyprus gebeckt, ben Landwind ausribeuten. Go nahm man ben Umweg über bas Meer von Cilicien und Pampholien und fam mit großem Zeitverluft in Mbra an. hier trieb ber Centurio ein alexandrinisches Schleppschiff auf, bas Waizen nach Italien bringen follte und fich, wenn nicht burch Schnelligkeit, fo boch burch größere Sicherheit empfahl. Im Gangen trug es 276 Berjonen. Leiber blieb ber Wind ungunftig. Um bie 130 Meilen bis nach Rnibus zurückzulegen, brauchte man eine unverhältnismäßige

Die eraftesten Messungen und Berechnungen über biesen Gegenstand finden sich bei James Shmith, the voyage and shipwreck of St. Paul. London 1848.

Zeit, hier aber sprang ber Wind so rafch gegen Nordwest um, baß bas Schiff nicht einmal anzulegen vermochte, fonbern fich nur mit Mube gegen ben contraren Wind nach Kreta burch: arbeitete, wo es, gebectt burch bas Wetterufer, bis gum Rap Matala vorbrang. Das Land springt hier plotlich nach Rorben gurud. Rur mit Borficht vermochte man ben fogenannten Schönhafen unweit Lafos zu erreichen. Bier mußte man liegen bleiben. Rachbem man fo viele Zeit verloren batte, ware es ein Wagftuck gewesen, bie Fahrt nach Italien auch jetzt noch zu versuchen, vielmehr hatte man sich lediglich nach einem Safen umzusehen, in bem man überwintern könnte. Paulus wollte ben Centurio überreben im Schönhafen gu bleiben, benn er fannte von früheren leberfahrten bie Tuden ber griechischen Meere. Satte er felbst boch schon brei Mal Schiffbruch gelitten und war einen Tag und eine Nacht auf einem Bradftud umbergetrieben. Allein bie Seeleute meinten füblich vom Cap Matala eine beffere Winterlage gu finden, und von bort bei wieber eröffneter Echifffahrt auch früher ben erften Oftwind benüten zu tonnen. Go entschieben fie fich bafür, ben gelinden Gubmind zu benüten und bas Schiff nach bem Safen von Phonix (jest Lutro) zu schaffen, nordöftlich über ber Infel Klaube. Allein als man Cap Matala wieder gewonnen hatte und die offene Bucht hinter bem Borgebirge paffiren wollte, pactte ploBlich ein heftiger Nordwind bos Schiff und verschlug es in bie offene Gee. Bald faben fie die Insel Klaude (heute Gozzo) hinter sich verschwinden und trieben ins Weite. Das Schiff muß babei mehrere Lecke bekommen haben, ba bie Mannschaft icon am folgenden Tage genöthigt mar, Ballaft auszuwerfen, um es am Sinten gu hindern. Da der Nordostwind anhielt, war alle Aussicht porhanden, auf die afrikanische Sandbank geworfen zu werben, und bas Einzige, mas bie Mannschaft thun konnte, mar, baß fie bie Gegel einzog, Taue um bas Schiff legte und bas Steuer mit Geilen befestigte. Da aber ber untere Raum

fich mehr und mehr mit Baffer füllte, mußte man ichon am britten Tage, nachbem man nach und nach bie gange Takelage geopfert hatte, ben Dast tappen und mit Sulfe ber Baffagiere über Bord werfen. Run folgte eine trube Zwischenzeit von elf Tagen. Da weber Sonue noch Sterne fichtbar wurden, fehlte jede Möglichkeit ber Orientirung und die erschöpfte Mannichaft gab fich verloren. Bei bem Sturm war an Rochen und regelmäßige Verproviantirung nicht zu benken gemesen, bas anhaltende Wachen und Arbeiten an ben Pumpen hatte die Kräfte aufgezehrt und eine vollständige Entmuthigung war eingetreten. Es war bas eine ber Lagen, in benen bie burgerlichen Rangverhältniffe binter bem wirklichen Werth ber Berfonen gurudtreten. Da bie Offiziere aufgehört hatten, Befehle zu ertheilen, nahm Paulus bas Wort und suchte bie Bergweifelten aufzurichten. Die Gewißheit eines noch zu erfullenden Berufs und einer Butunft war ihm burch bie bes= perate Lage bes Augenblicks nicht erschüttert. Er hatte sich im Traum por bem Richtstuhl bes Raifers gesehen und nahm bas als Aufage göttlicher Sulfe. Es ift nicht gefagt, wie weit seine Worte ben Ginbrud ber Lage zu besiegen vermochten, aber fie bestätigten fich. Es war in ber vierzehnten Nacht, als sich die Mannschaft - vermuthlich burch bas eigenthum= liche Rauschen ber Brandung - überzeugte, bag man in ber Nabe einer Rufte fein muffe. Als man bas Gentblei auswarf, ergaben sich zwanzig Klafter und nach furzer Ent= fernung fünfzehn. Um nicht an Klippen geworfen zu werben, ließ man die Anker fallen und Alles wünschte, ber Tag möchte anbrechen. Die Schiffer freilich wollten biefen nicht abwarten und machten Anftalten, fich felbft in Sicherheit zu bringen, allein Paulus burchschaute ihren Bersuch, Passagiere und . Solbaten im Stich zu laffen, und wie er eine Art von Vorsprecher für die Ersteren geworden war, machte er ben Centurio aufmertfam, welche Gefahr bevorftebe. Sofort bieben bie Solbaten bie Taue ab und ließen bas Boot hinwegtreiben.

Bum letten Mal auf bem Schiff nahm man in ber Morgen= bammerung eine Mablzeit, bei ber Jeber ag, fo viel er wollte; bann schüttete man Proviant und Waizen in's Meer, bie Matrofen tappten bie Anter, und indem fie bie Seile am Steuer löften und bas Fochfegel (ben Artemon) nach bem Wind stellten, hielten fie auf ben Strand. Man zeigt beute noch in Malta ben Ort in ber St. Paulus = Bai, wo bas Schiff auflief. Der vorbere Theil faß auf ber Sanbbant, bem Außengrund ber Bai, fest, ber hintere Theil ward vom Stoß und Brandung gertrummert. Go maren Alle im Begriff, fich an bas nabe Ufer zu retten, als bie Golbaten, bem Brauch und ber auf ihnen laftenben Berantwortlichkeit gemäß verlangten, die Gefangenen seien niederzuhauen, bamit Reiner burch Flucht entfame. Unter biefen Gefangenen, welcher Musmurf ber Menschheit fie fonft fein mochten, befand fich aber auch Paulus, bessen geistige Bebeutung ben Centurio mehr als ein Dal auf biefer Reise mit Bewunderung erfüllt hatte. Er nahm bie Verantwortung auf sich und ordnete an, bag bie, bie schwimmen konnten, sich zuerft in's Waffer fturgen follten, bie Andern fonnten auf Planken und andern umbertreibenben Theilen bes Schiffs fich von ber Fluth an ben Strand tragen laffen. Bier erft erfuhren bie Schiffbruchigen, baß man auf Malta fei. Die Seeleute, bie wohl nur ben üblichen Safen auf ber Beftseite fannten (Valetta), waren selbst im Unklaren gewesen, welche Ruste man vor sich habe. Rad ber Angabe, baß bas Schiff bie Strecke von Klaube nach Malta in vierzehn Tagen zurucklegte, hatte man in ber Stunde 11/2 S .= M. gemacht, was mit fonftigen Erfahrungen bieser Art übereinstimmt. An eine Weiterreise war natürlich nun nicht mehr zu benten und man mußte sich für ben Winter auf bem fleinen Giland einrichten. Die Gingeborenen tamen mit gutmuthigem Mitleib ben Schiffbruchigen entgegen, und ba ber Norboft und ber eingetretene Regen ben Durchnäßten übel zusette, zundete man por allen Dingen ein Feuer an.

Auch Paulus las Reisig zusammen, um die Flamme zu schuren. Als er seine Reiser aber in Die Gluth werfen wollte, gischte aus ihnen eine Otter hervor und heftete sich ihm an Rafch schleuberte er bas Thier in die Flammen. die Sand. Die Reflexion, die Lufas ben Gingeborenen gufchreibt, baf fie Baulum entfett fur einen Morber gehalten hatten, ba er eben ben Wellen entronnen, fofort bem Tod burch Schlangen verfalle, fann nur von ber Reisegesellschaft felbit ausgegangen sein, ba bie Eingeborenen sicher wußten, bag es auf ihrer Infel feine einzige giftige Schlangenart gibt, wie benn in ber That die Bermundung Pauli ohne Folgen blieb. Nahe bem Ort, wo ber Schiffbruch ftattgefunden hatte, lag bie Billa eines gemiffen Publius, ber zugleich, wie es icheint, Legat fur Malta, im Auftrag bes Prators von Sizilien war. nahm - Paulus, Ariftarch und Lukas freundlich auf. Lettere, felbst Argt, berichtet, bag ber Bater bes Bublius gerade an Dyffenterie barnieberlag. Paulus betete für ibn, und heilte ihn burch sein machtiges Gebet, bas nicht gum ersten Male biesen Erfolg gehabt hatte. Auch andere Kranke tamen in Folge biefes Ereigniffes und suchten Gulfe bei ben Fremben, die auf folde Weise nicht nur schnell einen neuen Wirkungefreis, fondern auch fo viel Freunbichaft und Dank auf ber Jusel fanden, baß, als bie Zeit ber Abreise beran= rudte, man fie gern und reichlich mit allem Nöthigen aus= steuerte und ungern entließ. November, Dezember und Januar hatte man auf ber Insel zugebracht. Die größeren Schiffe, bie im hafen vor Unter lagen, burften es jest ichon magen, bie Reise nach Sigilien hinüber zu unternehmen. Alexandriner, "Raftor und Pollux", ber Korn führte, für beffen Absatz ein zeitiges Gintreffen nicht gleichgültig war, brachte bie Gesellschaft glücklich und wohlbehalten nach Def= fina, wo man brei Tage blieb. Am zweiten Tage endlich lag ber Golf von Reapel und ber erfehnte Safen von Buteoli, ber lette vor Rom, ben Reisenden gegenüber. Jedes Waizen= fchiff, von Weitem an seiner Flagge kenntlich, wurde in Buteoli, zumal wenn es fo fruh im Jahr einlief, vom Bolf mit Burrah begrüßt.1 Auch unfere Gefangenen murben bier ausgeschifft, um ben Rest bes Wegs zu Ruß gurudzulegen. Borerit blieb man in ber Stadt, wo bie brei Chriften bas Glück hatten, die Glieber ber bortigen Brübergemeinde aufzutreiben, von benen auch Paulus freundlich aufgenommen ward. Sieben Tage burfte man bei ihnen verweilen, bann ging ber Transport, jetzt wieber ftreng militarisch weiter. Es war die weltberühmte via Appia, auf der man sich bewegte, bie erft burch bie lachenden Fluren Campaniens, bann burch die pontinischen Gumpfe führt. Beffere Reisende pflegten wegen ber Tieberluft, die die letzteren aushauchen, vom Tempel ber Feronia an, auf bem neben ber Strafe berlaufenben Canal fich burch ruftige Rubertnechte nach Forum Appii rubern zu laffen.2 Unfer Conduct marschirte zu guß zu bem übel berufenen Marktflecken, ber allerlei Auswurf ber Haupt= stadt und robes Schiffervolk beberbergte. Borag wollte gu Forum Appli bas ichlechte Baffer nicht trinken:

"Noch auch vom Regen genett und schmutig vom Stanbe ber Strafe "Zwischen Kapua und Rom eine einzige Schenke benüten."

Paulus ward hier bereits von einigen Brüdern ber römischen Christengemeinbe empfangen, die ihm dis zum dreis undvierzigsten Meilensteine (8½ geogr. M.) entgegengezogen waren. Bon da ab begrüßen die ernsten Grabbauten der Scipionen, Servilier, Meteller den Wanderer und erinnern an alles Große der römischen Bergangenheit.<sup>2</sup> Einige Meilen weiter nördlich, in tres tabernae, warteten neue Brüder, um den Gesangenen Christi mit Ehren einzuholen.

¹ Seneca, epist. 77. — ² Bgl. die Commentat. zu Horaz, Sat. 1, 5 f., wo diese Reise, nur in umgekehrter Folge lebendig beschrieben wird. — ³ Cicero, Tusc. 1, 7.

So näherte man sich ber Weltstadt und begrüßte ihre ersten Borboten:

"Fumum et opes strepitumque Romae".

Durch die Porta Capena, von deren feuchtem Gestein große Tropsen des darüber geleiteten Wassers auf den Passanten niederträuselten, betrat Paulus die Hauptstadt. Später sinden wir dort eine Hauptniederlassung der handeltreibenden Juden, und vielleicht war auch des Apostels jüdisches Gesfolge dort ansäßig:

. . . "an bem alten Gewölb' und ber feuchten Capena, hier, wo Ruma bereinst sich traf mit ber nächtlichen Freundin, Werben am heiligen Quell, Egeria's haine und Plate Juben verpachtet, die heu und Tragkorb haben zum haushalt. Denn ein jeglicher Baum soll Zins eintragen bem Bolke, Und es bettelt ber Walb, aus bem die Camenen verjagt sinb". 1

Das Ziel bes Centurio Julius bagegen war bie Caserne ber Prätorianer, die an bem andern, nordöstlichen Ende der Stadt bei dem Biminalischen Hügel, am agger Tarquinii, lag. Der Präsectus Prätorio selbst, Burrhus, scheint die Gesangenen, nach der Ausbrucksweise des Reiseberichts, in Empfang genommen zu haben. Paulus erhielt custodia libera, d. h. es ward ihm verstattet, mit seiner Wache eine Miethwohnung in der Nähe der Caserne zu beziehen.

<sup>1</sup> Juven. Sat. 3, 10 f.

## 3. Die romifde Gemeinde.

Das römische Jubenviertel mar seit ungefähr hundert Sabren ber unausgesette Gegenstand ber Aufmerksamkeit, bes Spotts und bes Mergers ber Hauptstadt. Bor bem ersten jübischen Krieg mar bie Sabl ber Juben in Rom eine minber bebeutende gewesen, aber Pompejus, Cassius und Antonius batten gablreiche jübische Kriegsgefangene als Sclaven verfauft, die bann entweder bald frei gegeben worden waren, weil sie als Sclaven wenig Werth hatten, ober wohl auch vielfach losgekauft murben. 1 Diese liberti bilbeten ben eigentlichen Stamm ber romifchen Jubenfchaft,2 weghalb man auch die römischen Juden schlechtweg die Libertiner nannte.3 So erzählt wenigstens Philo bie Entstehung ber romifchen Jubengemeinde: "Cafar verlangte für fich teinen Dienft feines Genius, berichtet ber Philosoph, und verhehlte nicht, er billige bie Juben, wenn fie Goldes verabicheuten. Sonft hatte er nicht erlaubt, daß jenseits des Tiber ein guter Theil der Stadt von ihnen eingenommen werbe, von benen bie Meiften Freigelassene maren: bas beißt folde, bie von ihren Besitzern freigegeben waren, ba sie nicht gezwungen werben konnten von ihren väterlichen Brauchen zu laffen. Wohl wußte er, baß sie ihre Betplate hatten, in benen sie sich versammelten, zumeift am Cabbath, nach ber väterlichen Religion. Er mußte auch, daß fie Collecten unter bem Namen Erftlinge nach Berusalem Schickten und Stellvertreter, Die fur fie opferten."4 Absichtlich hatte man die Juden mit ihrem Kleinhandel in die vierzehnte Region verwiesen, jenseits des Tiber, wohin

Bb. 1, S. 156. Cicero pro Flacco 28, Bell. I.; 11, 2. Apion
 7. — <sup>2</sup> Ann. 2. 85. — <sup>3</sup> Egl. Act. 6, 9. Tac. ann. 2, 85. —
 Leg. ad. Gaj. M. 568.

alle ichmutigen Gewerbe verbannt waren. Ihr Quartier lag am Abhang bes Baticanus und erstreckte sich über eine ber flachen, ber Ueberschwemmung ausgesetzten Tiberinfeln, an benen bie bon Oftia tommenben Tibertahne anzulegen pflegten. . hier, wo bie Schiffsladungen abgeliefert wurden, war für ben judischen Makler ber richtige Platz, ben er von Sahr zu Jahr mehr occupirte.1 Aus gelegentlichen Angaben barf man zur Zeit bes Auguftus auf eine Gesammtbevolkerung von 40,000, zur Zeit bes Tiberius von minbestens 60,000 jubischen Röpfen in Rom ichließen, falls unsere Regeln ber Statistit bier gutreffen.2 Aus ben Inschriften hat man nun= mehr nachgewiesen, baf es in Rom sieben Synagogen gab.3 boch könnte man aus Ovids und Juvenals losen Reben eber auf bie breifache Bahl jubifcher Bethäuser fchliegen. Ueber= völkerung und Bettelhaftigkeit mar bie allgemeine Signatur ihrer bumpfen Quartiere. "Den bie Mutter es gelehrt, es bettelt ber Bebraer und nicht ruht bas Triefaug, bas Schwefel= hölzchen ausbietet."4 Als biefe alteste Jubenftabt mit ber Beit zu eng warb, ober ber Entfaltung bes Sanbels nicht mehr gelegen schien, burften bie Insaffen auch an öffentlichen Platen Verkaufsbuden errichten.5 Gelbst in ben eleganteften Stadttheilen, wie auf bem Marsfeld, finden fich jubische Baufer,6 mahrend wir ein zweites Quartier "transtiberinischen" Unsehens bereits an ber Porta Capena tennen lernten, wo fpater ihnen Bespafian fogar ausbrudlich ben belebten Ausgang zur appischen Strafe verpachtete, so bag einer ber beiligen Orte bes alten Rom, jum Berbruß ber ftrengeren Aristofratie, sich zum jübischen Bettelbagar verwandelte.7 Und wie ber Dichter an ber Grotte und bem Teich ber Egeria flagt:

Philo, Leg. Mang. 568. Frankf. Ausg. 1014. Martial 1, 41.
 Ant. XVII. 11, 1. Tac. Ann. 2, 85.
 Friebländer, Darstellg. aus ber Sittengeschichte Roms, 3, 510.
 Martial 12; 57, 13.
 Sat. Juven. III, 296.
 Reman, Bls. 131.
 Sat. 3, 12 sight.

Göttliche Macht, wenn Rasen die Fluth mit grünendem Rande Einschlöff und den natürlichen Tuss nicht Marmor entstellte, so brennt es ihn auf der Seele, daß der Jude am Absluß der heiligen Quelle der Egeria seine gesetzlichen Waschungen vornimmt und der heilige Hain durch Feilschen und Betteln entweiht wird. Des Nachts kehrten Männer und Weiber nach der porta flumentana und dem pons Judaïcus zurück oder führten auch wohl, wie der Tragkord mit Heu andeutet, eine Zigeunerwirthschaft im Freien. Schon in der Frühe stört das Geschrei dieser Hausirer den Dichter Martial in seinem Schlase und Juvenal sieht sie Worgens in das Boudoir üppiger Weiber schlüpfen, um schuldbeladenen Seelen ihre Träume zu deuten:

... ihr Heu und Tragkorb laffenb, Nahet bem lauschenben Ohr bie zitternbe Jübin und bettelt. Die legt aus bas Geset von Jerusalem, ist auch bes Walbes Große Prophetin und treu im Berkehr mit bem obersten himmel. Doch füllt man ihr kärglich die Hand. Juden verkausen Träume für weniges Gelb. Berkausen Juden boch Alles.2

So ist ber eigentliche Repräsentant ber nacktesten Armuth

... "vom Tiber brüben ber haufirer, "Belcher gelbliche Schwefelfaben eintaufcht "Für zerbrochenes Glas".3

Die Jubenbrude und Bettlerbrude sind die letten Stationen bes Elends. Wer Stola ober Purpur angreift, ruft Martial,

Durchirre Rom, verbannt zur Brud und Anhöh, Und bitte beifer als des Bettetvolkes letter Um einen Mund voll Brotos.

Eine üblere Last aber als ber arme Jube, schien ben Schriftstellern ber Kaiserzeit ber reiche zu sein, zumal wenn er sich emanzipirt hatte. Denn zum Aerger ber römischen Welt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 12; 57, 11. — <sup>2</sup> Juv. 6, 541 fight. — <sup>3</sup> Mart. 1; 41. 3. — <sup>4</sup> Mart, X.; 5, 3. Juven. 4, 116; 5, 8. 14, 134.

beidrankten fich bie jubifden Ginbringlinge feineswegs auf Sandel und Wandel, sondern mit ber ihnen eigenthumlichen Bielseitigkeit mar bald kein Lebensgebiet vor ihrer Concurrenz mehr ficher. Bahrend fie, vornehm und gering, von Josephus an. bem Gunftling ber Flavier, ber im Balaft am Geptigo= nium wohnte, bis zur Bettlerin berab, bie an ber Capena stationirt mar, Bortheil zu gieben liebten, von ihrem bem Sauptstädter frembartigen orientalischen Wefen und bie Scheu ber Romer vor ben Göttern und geheimniftvollen Schriften bes Morgenlandes nach Kräften ausbeuteten, feben wir fie boch auf ber anbern Seite wieber nach ihrer Geschmeibigkeit. fich ben Sitten ber Hauptstadt anbequemen und eine unglaubliche Allseitigkeit entwickeln. Was hatte ber Gobn Israels nicht Alles in ber Weltstadt getrieben? Kaufmann, Wechsler, Rramer und Saufirer war er ber Regel nach, aber er mar auch Beamter und manchmal selbst Solbat,2 er war Gelehrter.3 Dichter,4 Recenfent,5 ja felbit Schaufpieler6 und Ganger.7 Er schwur beim Tempel bes Donnererss und beclamirte in mothologischen Rollen ben tragischen Trimeter zum Entzücken bes Hofs. 9 Auch Arst war er und ber medicus Herobes ftand im Geruch, bag man bas Gilber beffer verschließe, wenn man fich von ihm behandeln laffe.10 Diefer emanzipirte Jube liebte es, alle Sitten bes Beibenthums mitzumachen. Trot bes fichern beibnischen Spotts brangte er fich in bie öffentlichen Baber und sperrte mit ber ihm eigenen Bubring= lichkeit die besten Plate, doppelt lächerlich, wenn er sein Jubenthum verbergen wollte.11 Der lüberlichen Jugend ber Sauptstadt machte er an allen luberlichen Orten mit Erfola Concurreng,12 furg es gab feinen Ort, ber fo beilig noch fo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mart. 12, 57. — <sup>2</sup> Ant. XX.; 5, 2 — <sup>3</sup> Josephus. — <sup>4</sup> Martial 11, 94. — <sup>5</sup> ibidem. — <sup>6</sup> Jos. vita 3. — <sup>7</sup> Mart. 7, 82. — <sup>8</sup> Martial 11, 95. — <sup>9</sup> Jos. vita 3. — <sup>10</sup> Mart. 9, 96. — <sup>11</sup> Mart. 7, 82. — <sup>12</sup> Mart. 11, 94; 7, 30.

unbeilig mar, bak er nicht einen jubischen Gaft beberbergt Die Sprache biefer romifchen Jubenichaft mar bie griechische, wie ja auch Paulus griechisch an bie bortige Christengemeinde geschrieben hatte. Die Inschriften auf bem Rubenfirchhof in ber transtiberinischen Region und bem anderen pornehmeren an ber appischen Strafe bei ber Capena, und bem britten bei ben Ratafomben find in einem hebraifirenben Griechisch, seltener in ichlechtem Latein verfant, bebräifch teine.4 Man fprach mithin ben juben-griechischen Jargon Rleinafiens auch in ber Hauptstadt, wie benn auch Martial sich über bie Rebeweise selbst ber literarischen Juben luftig macht. Mus ben Meußerungen ber romifchen Schriftsteller fricht überhaupt eine große Abneigung, bie ber Römer gegen bie eigenthumlichen Gewohnheiten bes jübischen Lebens empfand. Die Beschneidung, Die Feier bes Sabbaths, Die Abneigung gegen bas Schweinefleisch waren unerschöpfliche Themata für ben römischen Spott.2 Wo ber Jube fich mit seinen Gebeten und Baidungen an die Deffentlichkeit magte, tonnte er ber Berbobnung sicher sein, aber auch an ben Tenstern ber Jubenbäuser batte ber romische Spott gelauert und quaeschaut, wie am Borabend bes Sabbaths ber Sausvater bie Lichter angundete. bie Tifche ordnete und bie Gebete fprach.3 Mit Sohn fchreitet Berfius burch bie winkligen Gaffen, vor beren Thuren trube Laternen qualmen, mit Beilchen befrangt und fieht, wie fie brinnen ftille Gebete mit blaffer Lippe murmeln. Gelbit ibr Fasten am Donnerstag und ihre nächtlichen Waschungen sind Horaz nicht entgangen.4 Rurg in allen Lagen außerte fich bie tiefe Abneigung, bie bie Ratur zwischen semitisches und lateinisches Wesen gepflanzt hat. Der orthodore Jude wurde verachtet, ber emangipirte gehaßt. Gin hervortreten jubischer

Bgl. Frieblänber, Aus b. Sittengesch. Roms. Bb. 3, p. 510 f.
 Bgl. Neutest. Zeitg. Bb. 1, 157 sigbe. — 3 Persius 5, 180. —
 Sat. II; 3, 288 sigb.

Riten wedte bie Schmäbsucht, ein Berbergen bie Berlaum-Die frateren großen Rataftrophen ber Christen= und Aubenverfolgung find nur die ichlieflichen Ausbruche eines Saffes, ber fo alt mar als fein Gegenstand, Bie romifche Jubengemeinde felbft. Allein trot biefer tiefen Abneigung ber Sauptstadt und ber im Gangen bettelhaften Phylicanomic, war bie römische Jubenschaft boch keineswegs ohne Ginfluß. Die fleinen und großen Leute biefer jubenfeindlichen Stabt waren mit kleinen und großen Biffern in bie Schulbbucher ber Jubenschaft eingetragen. Bei ihren Berbindungen mit ber gesammten Diaspora bes Reichs, mar sie in öffentlichen Dingen wohl unterrichtet und galt barum ichon fruh fur einen beachtenswerthen Factor bes bauptstädtischen Lebens. wenn fie fich auch nie zu ber Bluthe aufgeschwungen batte wie die Indenviertel Alexandriens ober Antiochiens. gur Beit bes Pompejus pflegten bie Juben jeweils larmenbe Demonstrationen für ihre Privilegien gu machen. fie Cicero bei bem flaccischen Prozesse im Jahr 59 in folder Ungahl unter bie anwesende Burgerversammlung vertheilt, baß er am liebsten mit gebampfter Stimme gesprochen batte. um nur von ben Richtern verftanden zu werben und ben Juben baburch bie Gelegenheit zu ftorenben Unterbrechungen abzuschneiben. Ja er rechnete es sich zu hohem Muthe an, biefer rührigen und unversöhnlichen Race entgegen zu treten.1 Barmlofer mar bie Demonstration, bie bie Jubenschaft im Jahr 44 beim Tobe Cafars machte, ber fo reiche Privilegien über ihre Nation ausgeschüttet hatte. Biele Nächte hindurch versammelte sich bas gange Jubenviertel um ben nieberge= brannten Scheiterhaufen bes großen Imperators und stimmte bie schwermuthigen Klagegefange ihres Ritus an und bielt fo mit bebräischen Pfalmen ben Ginbruck mach, ben bie Rebe bes Antonius in ben Bergen hinterlassen hatte.2 Auch bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pro Flacco 28. - <sup>2</sup> Sueton, Caes. 84.

Alleinherrschaft bes Auguftus setzte biefem geräuschvollen Auftreten ber Jubenschaft keineswegs ein Ziel. Im Tobesjahr bes Berobes erichienen achttausend Juben bor bem Alleinherricher, um bas Gefuch ber Bewohner Jerufalems um Wieberherstellung einer theofratischen Berfassung zu unterftuten' und ber Apollotempel auf bem Palatinus fah bas Schaufpiel einer großen jubifden Boltsversammlung. Genau fo lärmend und agitatorisch, wie sie nach diesen Fällen ihre Angelegenheit gegen bie romischen Beborben zu verfechten pflegten, ging es in ihrem eigenen Stadtviertel zwischen ben jubifden Parteien felbft ber. Dit innerftem Ergoben faben bie Bewohner ber hauptstadt von Zeit zu Zeit die Wirbel einer theologischen Debatte burch bas Jubenviertel braufen, und bie wenig beliebte Nation ganten, larmen, Staub werfen und felbst zu Gewaltthätigkeiten gegen einander schreiten und gelegentlich murbe ber Larm jo groß, bag ber Prator mit Massenausweisungen vorging.2 — Diese turbulente Art ber Ruben, theologische Controversen zu erledigen, mar sogar spruchwörtlich geworben und Horaz schließt bie Besprechung einer äftbetischen Controverse mit ber icherzhaften Drobung:

"Lugt Du Dich nicht überzeugen, fo bol' ich Poeten in Maffen, "Alle fteben mir bei und find wir bie Mehrzahl,

"Preffen wir Dich wie bie Juben gewaltsam zu unserem Saufen."3

So war es mit nichten ein befonders geneigtes Gehör, auf das die Synagoge Roms bei ihrem Bestreben, Proselyten zu machen, rechnen konnte. Aber gerade, nachdem wir den gauzen Umfang der autipathischen Gefühle ermessen haben, können wir die Ueberlegenheit des religiösen Genius des jüdischen Volkes würdigen, dem es dennoch gelungen war, auch hier zahlreiche Proselyten zu gewinnen. Die Grabsteine der Judenschäft bezeugen, daß der Anhang der Judenschaft

Bell. II.; 6, 1. — <sup>2</sup> Sueton Claud. 25. — <sup>3</sup> Sat. 1; 4, 140 fight.

bis in die bochften Rreise reichte. Gine ansehnliche Proselntengemeinde hatte fich um die vier Synagogen geschaart. Die Frauenwelt herrichte vor und es finden fich febr glangende Ramen unter ben Proselntinnen ber Sauptstadt, Töchter ber gens Fulvia, Flavia, Valeria, Veturia u. A. Gelbst bie Gemablin Nero's, Poppaa, war fo gang ber Synagoge ergeben, daß sie als Jubin bestattet zu werden verlangte, in Folge beffen Nero in ber That ber Gruft ber Julier, gum Schrecken ber Ariftokratie, einen jubischen Sarg, ftatt ber üblichen Afchenurnen guführte.1 Gin anderer Grabitein berichtet von einer vornehmen Römerin, die in ber Welt Paula Veturia, in ber Gemeinde Gara bieß und mit allen ihren Sclaven gur Spngagge übergetreten mar. Geche und fiebgig Sabre alt bei ihrem Uebertritt, lebte fie in ber Spnagoge noch 16 Rahre, ein verlockendes Beispiel, bag bie Gerechten, nach ber Berheifzung Israels lang leben in bem Lande, bas ihnen der Berr ihr Gott gibt. Ueber alle Kreise ber Gesell= schaft batte so die judische Propaganda ihre Netse geschlungen und nicht umfonft find es gerade bie Schriftfteller ber haupt= stadt, die am bittersten über die Broselntenmacherei der Juden flagen. Alle geängsteten, von schweren Träumen geschreckten Gewissen suchten bei bem Judenthum Troft und Beilung? und nicht zum wenigsten bing fich ber Aberglaube an die mosaischen Riten, wie benn Borag im Trastevere einer ber Sunagoge ergebene Mutter erwähnt, die ihr fieberfrankes Rind töbtete, indem fie mit ihm die gebotenen Waschungen im Tiber vornahm.3 Gefangen von ber Spnagoge verläug= neten Einzelne Verwandtschaft und Familie,4 und Sausväter führten Kinder und Sclaven bem Judenthum zu, fasteten am Donnerstag, rubten am Sabbath und hielten fich an bie Speisegesetze bes alten Bunds.5 Die Unterscheibung eines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tac. Ann. 16, 6 — <sup>2</sup> Juv 6, 544. — <sup>3</sup> Sat. II; 3, 288 fgbc. — <sup>4</sup> Tac. ann. 5, 5. — <sup>5</sup> Juv. 14, 95. Hor. Sat. I; 9, 70. II 3, 288.

Sausrath , Apojtel Paulus, II. Muflage.

Tags vor dem andern, einer Speise vor der andern, die Erwartung großer kommender Katastrophen stigmatisirt diese Proselyten als abergläubisch, aber ihr Aberglaube war bereits so allgemein, daß es Augustus eines besonderen Lobspruches werth sindet, wenn Einer seiner Enkel die Gelegenheit vorsübergehen läßt, in Jerusalem zu opsern, und das Gleiche zeigt das Wihesn über jüdische Tendenzen, das den schönen Geistern Roms ganz geläusig geworden war. Dvid sindet die Jüdinen gefällig und die Schule gelegen, Horaz stellt sich, als ob er den langen Tag halte, Juvenal behauptet, er werde auf der Straße mit der Frage angerannt: "Wo im Bethaus such ich dich Juden?" Wolche gelegentlichen Scherze beweisen sast noch mehr als die rhetorische Entrüstung der großen Historiser und der bittere Ernst der claubischen Gesetze.

Der Erste, der dies Umsichgreisen des Judenthums in der Hauptstadt als Gesahr für das Reich erkannte und beshandelte, war der staatskluge und durchgreisende Tiberius, der in diesem Kunkt sich von der julischen Tradition emancipirt. Allein seine massenhaften Ausweisungen und Deportationen hatten keinen dauernden Ersolg.

Schon vorweg machte am Hofe selbst bie herobäische Familie eine Ausnahme und ber Nachsolger Caligula nahm bie auf die Hetärien bezüglichen Gesetse und Anklagen wegen Gottlosigkeit ausdrücklich zurück. So war unter ber Regierung des Caligula und Claudius die jüdische Bevölkerung zu Rom wieder stürker geworden, als sie je zuvor gewesen war, zumal Claudius, der Gönner Agrippas, als ein großer Judensfreund galt. Der lebhaste Austausch der Flücktenden und Rücksehrenden, Abziehenden und Zuwandernden mußte nothewendig dazu beitragen, alle religiösen Tendenzen Judäas nun

Sueton Aug. 93. Bgf. Hor. Sat. I, 5, 100; 9, 20. — <sup>2</sup> Ars. amat. 1, 36. — <sup>3</sup> Sat. 1; 9, 20. — <sup>4</sup> Sat. III, 296. — <sup>5</sup> Dio 59, 6; 60, 6. — <sup>6</sup> Dio a. a. D.

auch am Tiber einheimisch zu machen. Waren bie unter Tiberius vertriebenen Juden zum Theil nach Palästina gegangen, um nach bem Regierungsantritt Caligula's im Jahr 37 gurudgutehren, fo brachten fie von borther eben bie Runbe ber Taufbewegung in Jubaa, ber messianischen Gemeinde ber Galilaer und bes Propheten ber Samariter mit gurudt, fo baß es an Stoff zu Controversen nicht fehlte, bie balb genug von fich reben machten. Go melbet Gueton, bag ichon unter Claubius wieber bie Juben auf Anstiften Chrifti (Chresto impulsore) fortwährend Unruben machten, womit ohne Zweifel eben auf ben Streit über bie Meffianitat Jefu hingewiesen ift.1 Der rubeliebende Claudius batte aber ichon mehrfach an ber Unbotmäßigkeit bes nur gebulbeten Bolfes Unftog genommen, fo tam er zu ber früher berichteten Magregel einer Maffenansweifung biefer Fremdlinge. Balb genug waren fie boch wieder zurückgekehrt, wenn fie überhanpt gegangen waren, und auch eine driftliche Gemeinde hatte sich wieder unter ihnen gebilbet. Wenn es erlaubt ift, biefelbe nach ben Boraussetzungen bes Römerbriefs zu charafterifiren, so ift fie eine wesentlich jubische, bie namentlich an ber politischen Erregung bes bamaligen Judenthums gegen Rom lebhaften Untheil Warnend erhebt ber Apostel feine Stimme: "Seber= mann sei ben Obrigkeiten, die Gewalt über ihn haben, unterthan, benn es ift feine Obrigfeit als von Gott, und bie beftebenden Obrigfeiten find von Gott verordnet. Daber mer fich ber Obrigfeit widersetzet, ber widerstrebet ber Anordnung Gottes; benn bie Obrigfeit ift Gottes Dienerin bir ju gut. Wenn bu aber bas Boje thuft, fo fürchte bid, benn fie trägt bas Schwert nicht umfonft; benn fie ift Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für ben, ber ba Boscs thut" . . . Selbst die Frage ber Pharifaer nach bem Zinsgroschen scheint in ber driftlichen Gemeinde aufgeworfen worden zu fein, benn ber

<sup>1</sup> Suet. Claud. 25.

Apostel fährt fort: "Denmegen bezahlt ihr auch Steuern, benn fie find Gottes Beaurte, Die ihres Umtes marten. Co gebt nun allen, mas ihr ichuldig feid: bem ber Steuer forbert bie Steuer; bem ber Boll, ben Boll, bem ber Turcht, bie Kurcht, bem ber Ehre, Die Ehre".1 Gelbft alfo bie Frage konnte, wie bieje Ermahnung zeigt, bem Judendriften ftreitig erscheinen, ob es ihm zieme, bem Cafar ben Sulbigungseib gu leisten, ber jährlich am erften Januar vom Bolfe von Rom verlangt wirb. Wie uns biefe Ermahnungen eine Gemeinschaft zeigen, bie an ber patriotischen Erhebung bes Jubenthums ernsthaften Untheil nimmt und sich selbst mit Gebanken bes Abfalls und ber Steuerverweigerung trägt, fo zeichnen andere Ermahnungen die römischen Unhänger ber messianischen Bot= ichaft als ftreng pharifaische Giferer bes Gefetes. Die effäische Astese, in ber ber religiose Rigorismus ber Beimath gipfelt, hat auch in diesem Kreise ihre Vertreter, und Mancher sucht ein besonderes Berdienst barin, nur von Gemuß und Waffer gu leben und fich bes Wein- und Aleischgenuffes ganglich gu enthalten.2 "Der Gine, fagt Paulus, glaubt Alles effen gu burfen, ber Schwache aber genieft Gemufe. Wer ba ift, verachte nicht ben, welcher nicht ist, und wer nicht ist, ver= achte nicht ben, welcher ift. Der eine achtet einen Tag vor bem anbern, ber andere aber achtet jeden Tag gleich: Jeder fei in seinem Gemuthe gewiß überzeugt". Go ftellt fich uns eine Gemeinde vor's Auge, die gesammelt aus der trans= tiberinischen Aubenschaft sich wesentlich als jüdische fühlt, im Salten ber Tage, ber Speifegesetze, ber Faften, theilweise fogar ber Disciplin ber Effaer hulbigt, benen Fleisch und Wein an fich unrein mar. Daber benn auch die Rothwendigkeit für Paulus, seine Thatigkeit bei ben Beiben ausführlich gu rechtfertigen. Jest fand sich Gelegenheit, alle jene hohen weit= herzigen Gebanken, wie er fie vor feche Jahren biefer Ge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 13. — <sup>2</sup> Rom. 14, 1—8.

meinde brieflich vorgetragen, nun auch persönlich zur Bershandlung zu bringen, allein auch hier stellte sich bald heraus, daß religiöse Gegensätze in persönlichem Verkehr sich häufiger verschärfen als ausgleichen.

## 4. Lehte Rampfe.

Nur sparsame und keineswegs unangesochtene Documente stehen uns für den letzten Lebensabschnitt des Paulus zu Gebot. Zunächst berichtet der Schluß der Apostelgeschichte: "Paulus aber blieb zwei ganze Jahre in eigener Miethwohmung und nahm Alle auf, die zu ihm kamen; predigte das Reich Gottes, und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Treudigkeit, ungehindert". Die diese Schilberung der Gemüthsstimmung des Apostels eine ganz zutressende sei, können wir nicht ermessen, da nur kurze Briese an Timotheus und die Philipper aus dieser Zeit noch übrig sind. Diese freilich sind im Gegentheil in einem ziemlich gedrückten Tone geschrieben.

Dem zweiten Timotheusbrief nämlich, in bem ein Späterer burch ben Mund bes Apostels gesunde Grundsätze der kirchelichen Disciplin empfehlen wollte, liegt ein ächter Bestandtheil zu Grunde, nämlich ein kurzes, an Timotheus gerichtetes Schreiben aus der römischen Befangenschaft. (1, 1—12; 15—18; 4, 9—18.) Das Borhandensein einer solchen Reliquie hat vermuthlich den Berfasser erst auf den Gedanken geleitet, "Pastoralbriese" im Namen des Apostels zu verfassen. Das Brieschen charakterisirt mit scharfen Strichen die Situation des apostolischen Schreibers in Rom und trägt ganz den Stempel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. 28, 28-31.

ber paulinischen Ausbrucksweise. Noch ausgiebiger ift ber Philipperbrief, ber indeffen gleichfalls nicht fo geschrieben wurde, wie er vorliegt. Bielmehr besteht berselbe aus zwei Briefen aus ber römischen Gefangenschaft, von benen ber frühere Cap. 3 und 4, ber fpatere Cap. 1 und 2 bes jetigen Philipperbriefs bilbet. Mitten im ersten Berfe bes britten Capitels nämlich bebt ber Apostel an, als ob er nicht erst gur Reber greife: "Eben baffelbige Guch zu ichreiben, verbrießt mich nicht und Euch macht es um fo gewiffer". Es folgt bann aber feineswegs eine Bieberholung berfelben Dinge, fondern im Gegentheil ichlägt ber Ton zu einer Gereiztheit um, bie zu ber milben erften Balfte in feiner Weise paffen will. Run erft werben wir auch gewahr, bag ber gange Abschnitt, von 2, 19 an, wie eine Berabschiedung flang und perfouliche Bestellungen enthält, wie sie soust bei Paulus nur am Ende feiner Briefe zu fteben pflegen, und felbst bie übliche Schlußformel, "Im Hebrigen freuet Guch, lieben Bruber", fehlt babei nicht. Da nun aus bem Gingang von Cap. 3 ohnehin bervorgeht, daß Paulus mehrfach an die Philipper geschrieben hat und Polyfarp im folgenden Jahrhundert noch "Briefe" bes Paulus an die Philipper fannte, 1 fo ift gu unterftellen, bag bie beiben in ihrer Saltung fo verschiedenen Balften bes Briefe urfprünglich zwei Briefe gewesen find, bie erst eine spätere Rebaction in einen einzigen zusammen nietete. Dabei gehören Cap. 3 und 4 nach Ton und Inhalt mit bem fleinen Schreiben an Timotheus gufammen, mit bem fie in Betreff ber Schilberung ber Situation gang übereinstimmen,2 nur bak ber Brivatbrief bie feindlichen Ramen nennt und bie Uebel felbst bezeichnet, mahrend ber Brief an die Gemeinde fich mit allgemeinen Andeutungen begnügt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Polyc. Phil. 3. — <sup>2</sup> Beibe find im Frühjahr, einige Wochen nach ber Antunft in Rom geschrieben. Bgl. 2 Tim. 4, 16 und Phil. 4, 10.

Die Situation felbst nun, wie die Briefe fie fchilbern. ift eine febr traurige. Der Prozeg bes Apostels hatte mit ber Ueberführung nach Rom eine weit ernftere Wendung genommen. In Cafarea war Paulus ein zufällig aufgegriffener römischer Burger gewesen, ber burch römische Truppen ben Banben ber Juben entriffen worben mar, hier in Rom mar er einer ber Gefangenen aus bem aufrührerischen Judaa, gegen bas in jeder Begiehung bie icharfften Makregeln genommen werben mußten. Der Prator schien bereits bas übliche Urtheil "ad leonem" auf ben Lippen zu haben,1 aber für biesmal ermirfte bie Freimuthigfeit und Energie bes Apoftels wenigftens noch einen Aufschub. Da Paulus in folder Lage williger Gehülfen nicht entbehren konnte, schiefte er Aristard, nach Ephefus und wohl auch nach feiner Beimath Macedonien, um ihm Timotheus und Johannes Marcus herzusenden. furge Billet an Timotheus, bas uns im zweiten Timotheus= brief erhalten ift, trägt bie unverfennbaren Spuren einer niedergedrückten Gemuthsftimmung. Paulus gahlt auf, wie ibm alle seine Freunde abhanden gekommen sind, seit er Timotheus in Cafarea gulett gegeben. Was fich feither gu= getragen, mag ibm ber gemeinsame Freund Ariftarch ergablen. Ueber Rom äußert er sich nur gang furg: "Alexander, ber Schmied, hat mir viel Bojes erwiesen: ber Berr vergelte ihm nach seinen Werker! Bor ihm hute auch bu bich, benn er hat meinen Reben fehr widerstanden. Bei meiner erften Berantwortung ftand nir Niemand bei, sondern Alle verließen mich, (werbe es ihner nicht angerechnet!) ber herr aber stand mir bei und ftartte mich, auf bag burch mich bie Prebigt vollbracht werbe, und alle Beiben sie hören; und ich ward erlöset aus bem Racher bes Löwen. Und ber Herr wird mich erlösen von aller ibsen That, und mich retten in sein himmlisches Reich; welchen bie Ehre sei in alle Ewigkeit!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Tim. 4, 17.

Fragen wir, wie biefes lieblose Verhalten ber driftlichen Brüber, bas in fo grellem Biberfpruch mit bem Empfang ftebt, ben fie Paulus bereitet haben, fich erkläre, fo gibt ber erste Brief an die Philipper (Cap. 3 und 4) die Antwort. Der unausgetragene Zwiefpalt ber Principien in Betreff bes Gesetses war auch bier bald zum Borichein gekommen und hatte die trüben Waffer aufgewühlt. Auch hier scheinen es wieder Jubenchriften aus Ephefus gewesen zu sein, die als Beter gegen Paulus auftraten. Namentlich ber ichon früher genannte Schmied Alexander machte bem Apostel, wie wir hören, viel zu schaffen, und zwei andere Ephefier, zu benen fich Paulus eines Befferen verfeben batte. Phygellus und Hermogenes, erwiesen sich gleichfalls feindlich. Um so mehr rührte ihn die Treue eines anderen ephesischen Mannes, bes Onesiphorus, ber, in Rom angekommen, bie weitlose Hauptstadt von einem Ende zum andern durchsuchte, und als er Paulus endlich gefunden hatte, fich feiner Retten nicht schämte, sondern ihm jede mögliche Erleichterung zukommen ließ.1 Gehr im Wiberspruch mit biefer mahrhaft bruderlichen Gefinnung fteht bagegen bie Aufführung vieler andern Bruber, bie nichts Befferes zu thun miffen, als ihm, bem alten gefangenen Mann, bas ewige Lieb vom jubischen Gefetz und Samen Abrahams vorzubeten, und bie ihm auch jett bie oft wiederholte Apologie abnöthigen, die er mit einer gewissen überbrüffigen Saft in wenig Worte gufemmenfaft: "Wenn irgend ein Anderer auf Fleisch vertrauen zu können meint, so fann ich's viel mehr, ber ich beschnitten bin am achten Tage, vom Geschlechte Israels, vom Stamme Benjamins, ein Bebraer von Bebraern, in Sinficht auf bas Gefetz ein Pharifaer, in Sinficht auf ben Gifer ein Berfolger der Gemeinde, in Sinsicht auf die Gerechtigkeit im Gefetz tabellos erwiesen. Aber was mir Gewinn war - ich achtete es für Unrath, bamit

<sup>1 2</sup> Tim. 4, 16; 1, 15; 4, 14.

ich Chriftus gewänne". "Nicht als ob ich's schon ergriffen hatte ober vollendet sei, aber ich strebe banach, ob ich es er= greifen mochte, nur Gines, vergeffend mas babinten ift, und vorgestreckt nach bem, was vorne, strebe ich nach bem Riele bin zu bem Siegespreise ber himmlischen Berufung Gottes in Chrifto Jefu". Es ift nicht obne außeren Aulag, wenn Paulus gerade ben Philippern gegenüber fein Berg fo ausschüttet. Die Freundschaft ber Philipper hatte, wie schon fo oft in trüben Tagen, auch jett wieber einen warmen Licht= ftrabl in fein Leben fallen laffen. Gie batten bie Lage bes Apostels in Erfahrung gebracht, und wie fie ihm früher in Zeiten ber Roth zu Gulfe geeilt, fo legten fie auch jett wieber eine nicht unbeträchtliche Summe gusammen, Die Epaphrobitus überbringen follte. Go genügsam ber Apostel auch war und fo fehr er fich, wie er fagt, auf Beibes verftand, auf Mangel und auf Ueberfluß, so wohl that ihm boch in biesem Augenblick biefes Zeichen ber Erinnerung, zumal er ichon in ein und ber andern Stunde migmuthig jedes Lebenszeichen ber Auswärtigen vermiste. Um fo inbrunftiger bankte er ber treuen Gemeinde, bie felbit Roth genug hatte und ber es nicht leicht geworben war, eine folche Anstrengung für ihn zu machen.2 Getrübt wurde biese Freude freilich burch bie Mittheilung über bie Umtriebe ber judenchriftlichen Partei, Die stetig vorrückend nun glücklich auch in Philippi Sader und Zwiespalt gefät hatte. Daber benn ber zornige Warnruf: "Cebet die Sunde, febet Die Schlechten Arbeiter, feht Die Ber= ftummelten!3 . . Biele, flagt er, wandeln, von welchen ich euch oft gefagt habe, nun aber fage ich es auch mit Weinen, als Feinde des Rreuges Chrifti, beren Ende Berberben ift, beren Gott ber Bauch ift und bie ihren Ruhm in ber fleifch= lichen Beschneibung suchen - als ob nicht ber Berr biesen Leib un'erer Riedrigkeit verwandeln murbe, gleichgestaltet bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. 4, 10. — <sup>2</sup> Phil. 4, 10. — <sup>3</sup> Phil. 3, 2.

Leibe seiner Berrlichfeit". Dit Rummer bort er, bag felbst feine erften Schulerinen, bie er einft an ben Ufern bes Gangas bekehrt und die damals ichwesterlich zusammenwirkten, fich über bie Frage, bie ihn überall verfolgt, entzweit haben, und empfiehlt fie bem Zuspruch ber Alten, Die aus jener Zeit noch übrig find. "Die Euodia ermahne ich und bie Syntyche ermabne ich, bag fie eines Ginnes feien im Berrn. Ja, auch bich bitte ich, bu echter Spangus, ftebe ihnen bei, bie mit mir am Evangelium gefämpft haben, neben Clemens und ben übrigen Gehülfen, beren Ramen im Buche bes Lebens find".1 Es ift berfelbe Rummer bier und bort, biefelben ungelöften Probleme, und nur mit einer hoffnung vermag ber Apostel fich ben Zwiespalt ber Gegenwart zu lofen: "Der Berr ift nabe! Sorget nichts, sondern laffet in allen Dingen in Gebet und Bitte mit Dantsagung eure Anliegen vor Gott fund werben, und ber Friede Gottes, ber hober ift als alle Ber= nunft, wird eure Bergen und Gedanken bewahren in Chriftus Jefus".

Doch nicht mit diesen trüben und resignirten Worten nimmt ber Apostel von uns Abschied. Bielmehr besitzen wir noch in den beiden ersten Kapiteln des Philipperbriess ein letztes Schreiben, das einige Monate später fallen mag, und zeigt, wie sich mit der Zeit doch Mauches wieder freundlicher gestaltet hat. Der Anlaß zu diesem letzten Briese war die Rücksendung des Epaphroditus, der sich entschlossen hatte, Panlus zur Seite zu bleiben, aber dem tücksichen Klima Roms in der schlimmen Sommerzeit fast zum Opfer gesallen wäre; woraus der Gesangene ihn um so mehr nach Hause entläßt, weil dieser weiß, daß die Seinen nach ihm verlangen. Auch den Timotheus will er, zur Ordnung der macedonischen Wirren nachsenden, sobald er seiner, der ihn pstege wie ein Kind seinen Vater, zu entbehren im Stande sei, und einigers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. 3, 2. 3. — <sup>2</sup> Phil. 2, 25.

maßen absehen könne, wie es mit ihm felbst werbe. Ja er felbst verspricht, falls er frei fomme, nach Philippi nachqu= folgen, fo febr liegen ihm bie bortigen Dinge jett wieber am Bergen und fo febr weiß er fich ben Philippern gu Dant verpflichtet. Co fieht ber Apostel boch wieber einen Lichtstrahl und macht wieber Plane fur bie Butunft. Aber auch an ber Gegenwart hat er ein neues Interesse gewonnen. Bang im Gegensatz zu ber Befürchtung, bie bie Philipper ihm brieflich aussprachen, baß bas Evangelium burch feine Gefangenichaft möchte ftill gestellt sein, erwies fich bie gewaltige Lebenstraft, bie in Paulus lag, barin, bag er felbst auf biesem harten Boben anwurzelte und neue Sproken trieb. Gelbit die Bratoriauer, die ihn abwechselnd bewachten, wußte er für seine Meinungen zu intereffiren. Man erfuhr in ber gangen Caferne, bag Paulus nicht nur ein Gefangener wie Unbere fei, fonbern bag er um Chrifti willen feine Banbe trage, Das Intereffe, bas bie Sauptstadt bereits überall bem Chriften= thum zuwendete und bas nach wenigen Monaten sich in ber Christenverfolgung Nero's fo blutig bethätigte, regt fich bier in ber nachsten Rabe bes Apostels. Bereits geborte Muth bagu, sich wie Onesiphorus seiner Banbe nicht zu schämen, ober wie Epaphras an feiner Geite auszuhalten. Aber biefer unter fo mertwürdigen Umftanben erzielte Erfolg macht boch auch auf bie romischen Chriften Ginbrudt. Die Bruber ge= winnen Zuversicht burch seine Banbe, ba fie feben, wie biefelben gur Forberung bes Evangeliums gereichen und beffen Kraft auch ben Ungläubigen barthun, und ermuthigt burch sein helbenhaftes Beispiel wagen sie muthiger bas Wort gu verkunden, bas balb barauf ein fo furchtbares Echo finden . follte. Gein Urtheil über ben Werth ber Berfonen felbit wird badurch boch nicht modificirt und er fagt ben Philippern geradezu, ben Timotheus konne ibm fur jett keiner ber rönischen Brüber ersetzen, "benn ich habe keinen so Gleich= gefinnten. Denn fie suchen Alle bas Ihre, nicht bas, mas

Jefu Chrifti ift". 1 Auch ihre Agitationen für bas Evan= gelium und die nicht zu läugnende Thatsache, bag die Aufmerksamkeit ber Sauptstadt fich ber Sache Chrifti gulenkt und selbst im Palaste Nero's die Botschaft vom kommenden Dessias Unhänger finbet,2 leitet er aus Bestrebungen von febr verschiedenem Werthe ber. Die Ginen machen Jesum bekannt, indem fie Pauli Unwesenheit zum Anlag nehmen, fur bas Gefetz zu eifern, und laffen es fich angelegen fein, feinen Banben noch weitere Trübfal zuzuwenden, die Undern predigen aus Liebe zu ihm, weil fie fein Opfer wurdigen und ihnen bie Cache am Bergen liegt. 3hm genügt, bag überhaupt burch biefe Streitgespräche Zesu Namen im Bolke befannt wird. Die bavon hören, werben sich bann weiter umsehn, und so hat die Zankpredigt schließlich ebenso viel Werth wie bie stille Predigt seiner Ketten - "wird boch auf jegliche Beise Chriftus verfündet, sei es nun zum Bormand ober in Wahrheit, und barüber freue ich mich und werbe ich mich freuen".3 Gine gewisse Resignation liegt freilich in folden Worten, wie wir fie an bem Berfaffer bes Galaterbriefs und zweiten Korintherbriefs nicht gewohnt find. Aber Resignation ift überhaupt ber Charafter biefes letten Schreibens, in bem fich bie Stimmungen bes Schreibenben wunderbar freugen. Bum Märtyrertod bereit hofft er boch, bag ber Tod ihn vor gesprochenem Urtheil frei mache, und neben bieser Erwartung bes Schlimmften fteht wieber bie hoffnung, vielleicht felbit in Balbe bie Freunde wieder gu fehn. Es ift rührend, wie feine Gebanken bin und wieber schweifen. "Ich bin gebrungen, fagt er, von Beibem, indem ich Luft habe abzuscheiben und bei Chriftus zu fein; benn bas ift viel beffer; bas Bleiben im Fleische aber ift nothiger um Euretwillen. Und bieg weiß ich zuversichtlich, daß ich bleiben, und mit Euch allen zusammenbleiben werbe zu Gurer Forberung und Freude im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. 2, 20. — <sup>2</sup> Phil. 4, 22. — <sup>3</sup> Phil. 1, 18.

Glauben." Sofort aber tritt ber Gebanke bes Todes auch wieder vor ihn: "ob er wohl zur Auferstehung der Toden gelangen möchte?" Wilb und müde ist diese Stimmung in gleicher Weise und nur hie und da entfährt ihm noch ein ungeduldiger Stoßseufzer über die, die auf das sehen, was ihr ist, statt auf Christum, und sich suchen statt diesen. Was ihm diese Wilde erleichtert, ist aber schließlich doch die, trot aller Bersuche zu hossen, sich immer mit steigernder Klarheit ihm enthüllende Aussicht, daß er dem Marthrium entgegen gehe und daß vielleicht schon in nächster Bälde sein Blut würde ausgegossen werden "als ein Trankopser zur Ehre Gottes über dem Opfer und Dienste ihres Glaubens". In der That lagen die Dinge in Rom jetzt so, daß schon das Bedürsniß des Circus es unwahrscheinlich machte, daß ein Gesangener wie Paulus würde erlöst werden "vom Rachen des Löwen".

## 5. Die neronifde Chriftenverfolgung.

Es ist befannt, was die Jahre 62 bis 64, die Paulus in der römischen Gesangenschaft zubrachte, für Rom bedeuteten. Zeiten wie diese hatte die Hauptstadt selbst unter Calistula nicht erlebt, und gerade mit dem Frühjahr 62, in dem der Apostel Rom betrat, beginnt Nero's schlimmste Periode. Das Jahr hatte mit der Berstoßung der Octavia, der Erhebung der Sahra Poppäa und dem Tode des ebeln Burrhus bezonnen. Seneca zog sich vom Hof zurück, dunkle Gerüchte gingen durch die Hauptstadt. An allen Enden des Neichs sand der Mord seine Beute und der Mörder war jedes Mal Nero, der dann das Volk in die Tempel trieb, um seine rettenden Thaten mit Dankopsern zu seiern. Zwischen dem tollen Taumel der Ausschweifung und der schreckhaften Furcht

por ber Tyrannei schwankte bie Bevölkerung bin und ber, und bei bem offenen Bund amischen Sof und Bobel maren bie befferen Schichten ber Gefellschaft vogelfrei, und Jeber bntete fich vor bem Berbacht, nicht fervil, nicht ftupib, nicht fitten= los, nicht ein Bewunderer Nero's zu fein. Die Philosophen verlangten nach einfamen Landgutern und priefen bie Beisbeit ber Natur, Die ben Gelbstmord ermöglicht habe; Die Ginen meinten, die Götter feien weiter gezogen, die Undern lehrten, bas Ende ber Welt stehe bevor. Während Furcht vor ben Barthern burch's gange Reich ging, wetteiferte Nero mit Genatoren und ichamlofen Beibern in ben Runften bes Circus. Mls Ganger, als Wagenlenker, als Schanspieler, felbft in Weiberrollen ließ fich ber Raifer bes Erbfreises vom Bobel beklatichen, und es gab tein Lafter, bas er nicht öffentlich gur Schau trug. Tacitus ergablt uns Unn. 15, 37 von einem Tefte, bas Pauli unmittelbarer Rerfermeifter, ber neue Brafectus Bratorio Tigellinus, 1 Nero zu Ehren auf einer fünft= lichen, schwimmenben Jusel im Gee bes Agrippa gab und bas eine fo icheufliche Schauftellung von Buhlknaben, Freudenmabchen und unfagbarer Schamlofigfeit mar, bag felbit bas bamalige Rom sich entrustete und es sich begreifen läßt, wie ber driftlichen Gemeinde die fichere Meinung fam, ber Untidrift sei erschienen, ber Chrift konne nicht fern sein. viel von allen biefen unerhörten Dingen bem Gefangenen gu Ohren fam, miffen wir nicht, aber mas er hörte und fah, war ihm fo furchtbar, baß ihm bie driftlichen Gemeinden, an benen er sonft so Bieles zu tabeln hatte, jest fast tabel= Tos und lauter erschienen unter "biesem verkehrten und verbrehten Geschlecht, neben welchem sie wie die Leuchter bastehn, bie bas Licht bes Lebens auf sich haben". Das Vorgefühl bes The state of the s

<sup>1</sup> Der seinen Collegen & Rufus balb zur Seite geschoben hatte. Ueber Tigellinus vgl. Hist. 1, 72. Annal. 14, 51. 57. Cass. Dio 42, 15. Juv. Sat. 1, 155. Martial 3, 20.

Tobes, das in ben Worten des Philipperbriefs bald als Hoffnung, bald als Furcht sich geltend macht, hatte den Apostel nicht betrogen, aber über den furchtbaren Katastrophen, die num über die Hauptstadt und die christliche Gemeinde hereinbrachen, ist für uns des Einzelnen Schicksal verloren gegangen.

Es war am neunzehnten Juli bes Jahres 64 als in ben Raufbuden bes Circus, ber zwischen bem Balatinischen und Colifden Sugel lag, Feuer ausbrach. Mit unglaublicher Schnelligkeit trug ber Wino bie Rlammen weiter und an immer neuen Enben ichlugen neue Flammen empor. Bekannte Gefellen bes Raifers fab man bier und bort Bechfrange ichleubern, Leute, Die gum Loichen berbei eilten, murben mit Drobungen von ber Arbeit vertrieben. Dabei berrichte eine namenlose Bermirrung. Un bem leichteren Material rasch weiter kletternb, hatte bas Feuermeer balb gange Biertel bes engen winkeligen Stadttheils umringt, und viele Sunderte, Die fich bei ber Rettung ihrer Sabe verzögert, fanden ben Husgang ber Strafe burch bie Rlamme gesperrt, und fich rud= warts wendend wurden fie gleichfalls von der verderblichen Klamme empfangen. Anderwärts pflanzte bas Kenermeer erft in ber Ebene fich fort und ftieg bann, von allen Geiten anbringend, bie Sügel empor. 2018 fich bie Rlammen bem eigenen Balafte Nero's bei ben Garten bes Macenas naberten. kehrte er aus Antium, wohin er sich zuvor aus dem Wege gemacht batte, eilig zurück und machte vergebliche Unitalten, bem verberblichen Elemente Einhalt zu thun. Die Buth bes Boltes bezeichnete ibn ale Brandstifter, und bie umfaffenbiten Borkehrungen, die obbachlose und hungernde Menge unterzubringen und zu unterhalten, konnten bie Entruftung nicht bampfen. Die Einen erzählten mit Abscheu, wie ber Imperator vom Thurm bes Macenas aus bas Umfichareifen bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Tac. ann. 14, 51-15, 44. Cass. Dio 62, 13 ff.

Klammenmeers beobachtet und in phantaftischem Aufzug "ben Untergang Troig's" recitirt habe. Andere hatten mit eigenen Ohren gehört, wie er bei bem furchtbaren Greigniß von ber "Schönheit ber Flammengluth" wie von einem iconen Schaufpiel rebete.1 Erft am fechsten Tage ward am Tuke bes Esquilinischen Sügels ber Teuersbrunft Ginhalt gethan, nachbem man weit umber alle Gebaube gusammen geriffen batte, fo baf ihre gierigen Bungen keine Nahrung mehr fanben und am Leeren verloschten. Aber auf unbegreifliche Weise brach bas Teuer in ben Besitzungen bes Tigellinus wieber aus und wuthete wiederum brei Tage und brei Rachte. Erft als auch biese Brunft gestillt mar, vermochte man ben unermeklichen Schaben zu überseben. Bon vierzehn Regionen ber Sauptstadt standen noch vier. Bon sieben Regionen waren traurige Trümmer beschädigter, halbverbrannter Baufer übrig. brei übrigen bildeten einen rauchenben Saufen Schutt. Die ältesten Tempel und religiofen Denkmöler ber Stadt maren vernichtet und die Zahl der Umgekommenen war nicht zu ichaten. Sofort rudte Nero mit bem Project eines Neubaus hervor, das fühn und geistvoll war, aber eben daburch dem Berbacht neuen Raum gab, Die alte Stadt fei mit Abficht bem Untergang geweiht worben. Möglicher Weise hatte es Nero nur auf die Buben am Circus abgesehen gehabt, bie seinen nächsten Erweiterungen im Wege ftanden, aber nun erschien bas Werk bes Verhängnisses als bas planvoller Bosbeit, und alle religiösen Umzüge, die er veranstalten ließ, um ben Born ber Götter zu fühnen, alle Anstrengungen, ben toloffalen Schaben wieder zu erfeten, vermochten bie Wuth bes Voltes nicht zu stillen. Da beschloß er andere Opfer unterzuschieben und erklärte, bie Untersuchung habe ergeben, baß ber Brand von ben Chriften angelegt worden fei, die ja allenthalben als Weinde bes Menschengeschlechts bekannt waren.

<sup>1</sup> Suet. Nero 38.

Buerft ergriff man notorische Anhanger ber Gemeinbe, bie auf ber Folter bie Namen ber Andern fund gaben. feiner icheuflichen Weise ersann bann ber Menschenschlächter raffinirte Schauspiele, um bem Bobel die Monotonie ber Sinrichtungen interessanter zu machen. Die konnten noch von Glud fagen, bie nur einfach an's Kreuz geschlagen murben. Biele ließ ber Unmenich in Thierfelle naben und im Circus Bluthunde auf fie hetzen. Bu andern Opfern veranstaltete er Spiele in feinen Garten, bie zu biefer Festlichkeit bem Bobel geöffnet wurden, und während bie Leichen ber Gebliebenen mit Saden nach ben Gemonien geschleift wurden, trat er felbit als Wagenlenter auf und fuhr zwischen ber Menge auf feinem Gespann hin und wieber. Als die Dunkelheit einbrach, leuchteten hier und bort Pechfackeln auf. Es waren lebendig mit Werg und Bech überzogene Chriften, die in ber "tunica molesta", mit ber Gurgel an Rienpfähle angeheftet, in Brand gesetzt worden waren. Go fah Juvenal die Märtyrer

". . . leuchten an Rienpfahl, Wo mit burchbohrter Bruft Aufbampfenbe stehen und brennen, Und breitfurchige Spur babin giehn mitten im Sanbe".1

And welcherlei Spiele ber Blutmensch mit ben gefangenen Christen und Christinen anstellen ließ, ist ber Erinnerung nicht ganz verloren gegangen. Der erste Clemensbrief gebenkt zweier Schwestern, beren einer als Danae ber Goldregen ein Ende bereitete, während eine andere als Dirce von einem Stiere zum Tobe geschleift wurde. "Um Gifers willen, flagt Clemens, sind verfolgt die Weiber Danae und Dirce und nach schrecklichen und unheiligen Martern zum sesten Laufe bes Glaubens hinan gesommen und haben wiewohl geschändet am Leibe bennoch einen ehrlichen Lohn empfangen".<sup>2</sup> Vielleicht gehört hierher auch jene Unglückliche, von der Sueton be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Juv. Sal. 1, 155 f. — <sup>2</sup> Clem. ad Cor. I, 6. Daustath Apolici Raulus, 11. Auffage.

richtet, die als Pasiphae in das hölzerne Abbild einer Rub perichloffen einem Stiere preisgegeben murbe.1 Das ift es. mas Tacitus meint, wenn er von bem Sohn rebet, mit bem Mero bie Strafe umgeben. "Pereuntibus addidit ludibria". So entrollt fich ein Bilb recht aus ber unterften Tiefe ber Gafarenzeit: biefer finnliche Pobel, glübend vor Frende an ber Schändung Unschuldiger, und biefe fleinen frommen Leute, tie sich troften, "fie werben boch einen ehrlichen Lohn empfangen". Dennoch waren bieje Schenflichkeiten felbft bem bamaligen Rom gu furchtbar, und Geneca, entjetzt ob ber Resultate ber Philosophie, Die bei seinem Zögling gu Tage traten, bricht in Rlagen aus über bie Buth ber Tyrannei: "Stahl und Flammen hat fie um fich, und Retten und eine Schaar Beitien, um fie auf Menichenleiber gu betsen. Da treten Rerfer, Rreng, Folter, eiferne Baten bir vor bie Geele und jener Pfahl, ber burch bes Meufchen Mitte getrieben, jum Mainte heraustritt, und Glieber, zerfett burch ausein= ander rennende Wagen, und jenes Bembe, burchwoben und bestrichen mit Rahrung ber Flammen, und mas sonft noch granfame Buth ersonnen bat". Auch Tacitus, fonft ein grimmiger Reind biefer jubifchen Gecten, bezeugt ben übeln Einbruck, ben bie Form ber Bestrafung gemacht habe. "Es reate fich bas Mitleib, ale ob die auf fo unerborte Weife Bestraften nicht bem öffentlichen Wohle, sonbern ber Graufamteit des Einen geopfert worden feien".2

Ein gemeinsames Martyrinm hatte so Juben- und Heibenchristen im Tod geeint. Die Lebensspuren Pauli verlieren sich auf diesem Leichenseld. Wenn ihn nicht ein gütiges Geschick unter ben Trünnnern ber brennenden Stadt zwor begrub, so haben wir ihn um so sicherer unter den Opfern des Circus, oder in den Gärten des Nero zu suchen, denn daß der Gesangene des Tigellinus sich dem allgemeinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suefon, Nero 12. - <sup>2</sup> Tac. ann. 15, 41.

Ehristenschicksal entzogen habe, ist burchaus unglaublich. Unter ben Freunden, die vielleicht gleichzeitig in Rom waren, sind es nur Timotheus und Marcus, von denen uns noch später, übrigens unsichere, Lebenszeichen begegnen. Das Abzreißen der Wirquelle und der Schluß der Apostelgeschickte legt dagegen die Vermuthung nah, daß Lucas und Aristarch mit Paulus ihr Ende gesunden haben, so daß schon die Zeitzgenossen sie letzten Stunden des Apostels im Unklaren geblieben sind. Auch ließen die angstvollen Wochen, in denen der Tod gegen die Brüdergemeinde wüthete, keine Gelegenheit, dem Schicksal des Einzelnen, wenn er noch dazu in einem entlegenen Stadttheil unter der Anssicht der Prätorianer lebte, nachzusgragen.

Um so tieser war der Eindruck, den der Brand der heidnischen Hamptstadt und die Versolgung der Heiligen auf die christliche Gemeinde machte. Die Wehen des jüngsten Tags schienen herbeigekommen, zumal auch anderwärts die Versolgung nachgeahmt ward. Unter dem Altare Gottes sah Johannes in seiner Apokalypset die Seelen derer, die gesichlachtet worden waren zur Zeit des fünsten Siegels (Nero's), nm des Zengnisses willen, das sie seizgels (Nero's), nm des Zengnisses willen, das sie seizgels (Nero's), nm des Zengnisses willen, das sie seizgels (Nero's), nm des Zengnisses willen, das sie seizgehalten. "Und sie riesen mit lauter Stimme und sagten: Wie lange, o Herricher, Du Heiliger und Gerechter, richtest und rächest Du nicht unser Blut an den Bewohnern der Erde? Und ihnen ward ein weißes Kleid gegeben, und ihnen gesagt, daß sie ruhen möchten noch eine kleine Zeit dis vollbracht hätten auch ihre Mitknechte und Mitkrüder, die getöbtet werden sollten, so wie auch sie".

Es ist darüber gestritten worden, ob Johannes auch unsern Apostel unter die gezählt, "benen es verliehen ward, ein weißes Kleid zu tragen". Jedenfalls hatte die Muttersgemeinde noch immer keine Ahnung von des Mannes wahrer

<sup>1 6, 9-11.</sup> 

Bebeutung, bem es boch nicht zum wenigsten zuzuschreiben war, baß hinter ben 144,000 Jubenchriften, bie Johannes gablt, bie Schaar ber Beibenchriften fteht, bie Niemand gablen fann, um in bas bevorstebenbe Gottebreich einzugeben.2 Die Kanatifer bes Aubenchriftenthums aber thaten bas Abre, um bei ber Nachwelt das Andenken bes größten Glieds ihrer Ge= meinschaft nach Kräften zu beschimpfen. Noch zur Beit bes Epiphanius eriftirte eine ebionitische Schrift, in ber Pauli Jugendgeschichte auf's boshafteste entstellt wirb. Als Cobn eines Seiben habe er sich beschneiben laffen, um bie Tochter bes Hohepriefters zu heirathen, von biefer aber guruckgewiesen, sei er nun auf's Leibenschaftlichste gegen bie Beschneibung und bas gange jubische Gesetz aufgetreten.2 In ben Recognitionen, bie gleichen Ursprungs sind, wird sein Antheil an ber erften Chriftenverfolgung auf's gehäffigfte übertrieben,3 und wir faben, wie er in ben Somilien gar mit bem Gautler Gimon indentificirt, seine Christusvision als Schwindelei behandelt und wie wahrscheinlich auch sein Collectiren für bie Mutter= gemeinde von den Judaisten in das Licht gerückt wurde, als ob er bie Geiftesgaben von ben Aposteln für Gelb habe ertaufen wollen.4 Indeffen mit ber Zeit verftummte folche Lästerung vor der Macht historischer Wahrheit, oder sie zog sich selbst ben Vorwurf ber Reberei zu, mit bem sie gegen ihn fo freigebig mar.

Hent zu Tage ift wohl ber gewichtigste Einwand, ber gegen seine Thätigkeit erhoben wird, daß sie noch immer theilweise auf den Glauben einer baldigen Wiederkunft Jesu gegründet war. Und in der That ist überall diese Botschaft, daß das Reich nahe sei, der Ausgangspunkt seiner Predigt, aus dem alles Audere nur als Folgerung hervorgeht. Seinen Gemeinden malt er die bevorstehende Katastrophe in farbigen

Mp. 7, 5-9.
 Epiph. Haeres. 30, 16.
 Recogn. I.
 70. 71.
 4 Homil. 17, 19.

Bilbern aus, wie er fie sonst nicht liebt, und er felbit finnt in Stunden ftiller Andacht über bas große Geheimniß nach und glaubt bann bie gange Schöpfung fenfgen gu boren nach bem Tag ber Berherrlichung ber Kinder Gottes. 1 Betrachten wir aber biefe Hoffnung naber, fo ift fie boch nur bie Ueber= zeugung, die er mit allen energischen Raturen theilt, baß bie beffere Welt, bie fie im Bufen tragen, in Balbe muffe Bestalt gewinnen, wenn er auch nicht, wie wir, bie nahe Befferung als Resultat eines geschichtlichen Umschwungs, sonbern, nach ber Weise morgenländischer Frommigkeit, als unmittel= bares Geschent vom himmel erwartet. Die Tauschung ist biefelbe, aber fie scheint fast eine Bebingung und Form ber Thatkraft zu fein, benn auch Paulus hatte schwerlich zwei Belttheile in folder Gile zu bestellen vermocht, batte er gewußt, bas Gottesreich folle bas Refultat einer Entwicklung von Sahrtaufenben fein.

Rur so war seine fast unbegreifliche Thatigkeit möglich. Mls er zu Damascus zum Chriftenthum übertrat, mar baffelbe eine fleine, verachtete Secte, beren Sauptgemeinde auf einem Soller in Jerusalem Plat batte; als er in Rom ben Martyrertod ftarb, hatte bie neue Religion in brei Welttheilen Wurzel geschlagen. Wenn man allerbings bis auf einen gewiffen Grab biefe rapiben Erfolge aus allgemeineren Bebingungen berleiten und als Resultat eines Culturprozesses begreifen muß, zu bem Paulus nur bie Formel herzugebracht hat, fo ift boch auf ber anberen Seite nicht zu vergeffen, baß bie galatischen Bauern, bie macebonischen Kleinburger, bie griechischen Sclaven in febr ungleicher Weise Untheil hatten an ber bamaligen Cultur und fich felbft beutlich bewußt waren, im Chriftenthum etwas substanziell Neues erhalten zu haben, vermittelt burch die gewaltige Individualität des Apostels und bie von ihm ausgebenben Impulie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rom. 8, 22 ff.

Es ist schwer diese Individualität zu charafterisiren, inder sich christliche Liebesfülle, rabbinischer Scharssinn und antike Willenskraft so wunderdar mischen. Wie wogt, stürmt, drängt Alles in seinen Briesen! Welch ein Wechsel glühender Ergüsse und spitzer Beweissührungen! Her überwindet er das Heidenthum mit der Liebesfülle Jesu, dort knedelt er das Indenthum mit derseinen Gürtel rabbinischer Schriftsbeweise. Am wenigsten hat die Phantasie Antheil an seiner innern Welt. Die Sprache ist oft hart und herb, weil nur der Gedanke sie geboren hat. Die Vilder, die er braucht, sind meistens farblos, allegorisch und haften an dem blassen Grund der Abstraction. Das ist die Schranke seines Geisteselbens. Um den offenen Vict für die farbige Sinnenwelt zu haben wie Jesus, ist sein Auge viel zu ausschließlich nach innen gewendet. Darin blieb er stets ein Rabbi.

Auch ift er nie eine mannlich imposante Perfonlichkeit gewesen. Schon in ben Sturmen und Rampfen feiner Pharifaerzeit fungirte er als - Urkundsperson, als Zeuge, Schreiber. Dazu tam feine Rranklichkeit, bie ihn biefes unansehnlichen Körpers oft nicht ein Mal Berr fein lien. Allein bei ber lebhaftesten Empfindung biefer Grangen feiner Natur, lebte boch ein Bewuftsein seiner geistigen Ueberlegenheit in ibm. und er weiß, mas er geleiftet, wenn er ftolg es felbit aus= fpricht: "Ich babe mehr gearbeitet als fie Alle". Wie febr man immer baran festhalte, bag bie geiftige Entwicklung ber Menschheit ein allgemeiner Prozest sei, an bem Millionen mitarbeiten, so ift es boch genialen Naturen gegeben, ber Geschichte bie Zeiten zu fürzen und eine Arbeit, Die sonit fich in Generationen verschleppt, auf ben eigenen Schultern binburchzutragen. Es gibt Apostel, und haben sie auf ihren Schultern bas Wert hindurchgetragen, fo follen bie fpateren Geschlechter nicht sagen, es habe Alles so kommen mussen, auch ohne Den und Jenen, bem über bem ungeheueren Rampfe bas Berg gebrochen ift.

Es würde in der That nicht Alles so gekommen sein chne den rastlosen und tieffinnigen Geist, der den neuen Glauben an hundert Orten gepflanzt und das Denken der kommenden Geschlechter unter sein Gesetz gestellt hat.

Bayerische Staatsbibliothek MUNCHEN





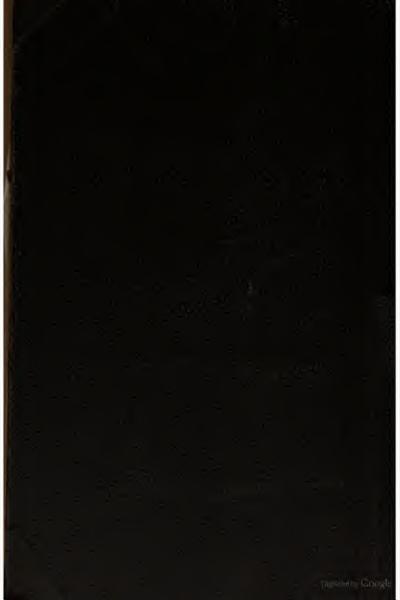